



## Materialien

Borgeschichte des Menschen im öftlichen Guropa.

Erfter Banb.



## Materialien

## Vorgeschichte des Menschen

im öftlichen Europa.

Rach polnischen und ruffischen Quellen bearbeitet und berausgegeben

Albin Kohn und Dr. C. Mehlis.

Erfter Banb.

Mit 162 Solgichnitten, 9 lithographirten und 4 Farbenbrudtafeln.

Das Recht ber Ueberjegung in frembe Sprachen wird porbebalten.

CKOKOK-

Jena, Hermann Coftenoble.



### Inhaltsverzeichniß.

| Bergeichniß ber im erften Bande enthaltenen Tajeln X                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Borrebe                                                                        |
| Rurge Anleitung, Die flawifchen, namentlich Die polnifchen Ramen mit Leichtig: |
| feit richtig zu lesen                                                          |
| Einteitung                                                                     |
|                                                                                |
| Erftes Rapitel. Doblenfunde                                                    |
| 1. Die Drachenhöhle dei Aralan                                                 |
| 2. Die Sohlen Galigiens                                                        |
| 3. Drei Sobien bei Djeow im Ronigreich Boten, Die Ratafomben bei Rertich       |
| und die Sohlen dei Berdnegem                                                   |
|                                                                                |
| 3meites Rapitel. Pfahlbautenfunde 57                                           |
| 1. Die Pfahlbauten im Czeszewer Gee                                            |
| 2. Pjahlban dei Awaczała                                                       |
| 3. Der Pfahlbau bei Jaroelam in Galigien                                       |
| 4. Der Pfahlbau von Bialfa im Lubliner Gouvernement                            |
|                                                                                |
| Prittes Rapitel. Regalithgraberfunde                                           |
| 1. Pas Steingrad in Garbowo                                                    |
| 2. Megalithgrad in Stodola                                                     |
| 3. Wegalithgräder in Lelewa und Andzin                                         |
| 4. Mccalitharaber bei Ctalem                                                   |
| 5. Megalithgraber bei Branica Suchowolsta 9t                                   |
| 6. Megalithgraber in Zurawice                                                  |
| 7. Megalithgrab in Trzewer                                                     |
| 8. Wegalithgraber in Jekemo                                                    |
| 9. Wegalithgrader bei Beremijany und Rocinbince                                |
| 10. Megalithgraber im Bofenichen, in Beftpreufen und in Rujowien 103           |
| tt. Megalitheraber in Lithauen, Bobolien, in ber Ufraina und in anderen        |
| Gegenden Ruhlands                                                              |
| Organica stagnatura ( )                                                        |
| Biertes Mapitel. Junde in fleinen Grabern                                      |
| Steingräber                                                                    |
| t. Die Wegend bon Barican:                                                     |
| a. Targówło                                                                    |
| h Potenma                                                                      |
|                                                                                |

| a at an                       |               |     | ecu   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|
| 2. Die Gegenb an der Wira:<br>a. Popielityn                       |               |     | 154   |
| a. Popielżyn                                                      |               | _   | 155   |
| b. Gadowo, Miszewo uno Rojewo                                     | -             | •   | 100   |
| 3. Die Gegend am Swider, an ber Tusmienica und am Bi-             | ept           | ¥:  |       |
| a. Gerocgun                                                       |               |     | 156   |
| b. Zebraczta                                                      | - 4           |     | 160   |
| c. Rubnit                                                         |               |     | 164   |
| d. Яофану                                                         |               |     |       |
| e. Redgiństie                                                     |               |     |       |
| f. 3ama                                                           | ٠.            | -   | 170   |
| g. Legilowice                                                     |               | ٠   | 172   |
| h. Czernicjewo                                                    |               |     | 173   |
| i. Legana                                                         |               |     | 176   |
| 4. Die Graber an ben Ufern bee Bug:                               |               |     |       |
| a. Thonerne Gegenstanbe                                           |               |     | 181   |
| a. Thonerne Gegenstande                                           | π.            | 7   | 183   |
| c. Gegenstände aus Bronze                                         | π.            | 7   | 184   |
| d. Gilberne und glaferne Wegenftanbe                              | _             |     | 185   |
| e. Eiferne Gegenstände                                            | π.            |     | 186   |
| 5. Die Graber am Riemen und in Boblachien                         |               |     |       |
| 6. Graber in ber Wegend von Gieraby und Radom, überh              |               |     | 41.00 |
| o. Graber in ber wegeno bon Gieraby und Rabom, uberg              | a u           | 119 | -     |
| im Webiete ber Barthe                                             |               |     |       |
| 7. Graber im Rreife Biclun in Bolen                               |               |     | 231   |
| 8. Graber im galtgifden und ruffifden Bobolien und ir             | 1 0           | rt  |       |
| Ulraina                                                           | Ξ.            | Ξ   | 234   |
| Gunftes Rapitel. Funde in ben Aurganen                            |               |     | 253   |
| t. Rleine Graber mit unverbrannten Leichen                        | ÷             | Ť   | 253   |
| 2. Funde in ben Aurganen in Bolen und Lithauen                    |               |     | 266   |
| a. Der Grabbugel bei Legonice im Ronigreich Bolen                 | ÷             | Ť   | 270   |
| b. Die Grabbugel in Galigien                                      | ÷             | Ť   | 284   |
| c. Ein Grabhuget in Bolbynien                                     | ÷             | Ť   | 202   |
| d. Die Grabbügel in Lithauen und im lithauischen Ruthenien        | ÷             | Ť   | 300   |
| t. Muthmaßliches Berfahren ber Alten beim Muffchutten ber Grabhug |               |     |       |
| 2. Methode bes Aufgrabens ber Aurgane                             |               |     | 309   |
| 3. Frauengraber und Funde in benfelben                            | $\overline{}$ |     | 310   |
| 4. Die Grabhugel von Sieliszege                                   | _             | Ť   | 330   |
| 5. Die Funde in Samland                                           | Ť             | Ť   | 332   |
| 6. Lage ber Gleiette in ben Grabern. Spuren bon Solg. Gin unger   | nön           | n:  |       |
| liches Grab                                                       |               | ٠.  | 360   |
| 7. Ein vorhiftorifches Drama                                      | ÷             | Ť   | 362   |
| e. Grabhügel in der Ufraina                                       | ÷             | Ť   | 365   |
| f. Grabhugel im Gouvernement Moslau                               | ÷             | Ť   | 374   |
|                                                                   |               |     |       |

#### Verzeichniß der im erften Bande enthaltenen holgschnitte.

- Fig. 1 (C. 24) Bierrath aus Anochen eines Baffervogels.
- Big. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 (3, 25 und 26) Rierrathen aus Rabnen berichiebener Thiere.
  - Fig. 11 (C. 25) Stud von einer Rabel aus Anochen.
  - 7ig. 12 (3. 26) Rahnlrone cines Mammuthe.
  - Big. 13 und 14 (G. 26) Teuersteingerathe aus ber Biergchower Boble.
- Rig. 15, 16, 17 und 18 (C. 27) Biriemen aus Görnern und zugespitten Anochen aus ber Soble von Bierachow,
- Fig. 19, 20, 21, 22 und 23 a (G. 28 und 29) Steingerathe aus ber Wierzchower Söble.
  - Fig. 23 (G. 29) Stild von einem Renthierhorne aus ber Mammuthhöhle.
- Ria. 24. 25. 26. 27 und 28 (G. 30) Stude von Bornern, Die fichtlich vom Menichen bearbeitet find. Mus ber Mammuthhohte.
- Fig. 29, 30 und 31 (3. 39) Steinwertzeuge mit Sandgriffen aus der Mammuthböble.

  - Fig. 32 (3. 39) ungewöhntich anges Steinmeffer aus ber Dammuthhöhlte.
  - Fig. 33, 34, 35 und 36 (C. 45) Scherben und Spinnwirtel aus ber Soble Llopp.
  - Rig. 37 (S. 45) Stud von einer Dioritart aus ber Soble von Ctopu. Big. 38 (G. 47) Schadel eines Sohlenbaren aus ber Sohle Lolietele.
  - Rig. 39 (S. 63) Stild von einem Steinbammer mit erhaltenem ausgeschnittenen Bern.
    - Fig. 40a und b (G. 64) Stud von einem Rephrithammer. Big. 41 (3. 72) Pfriemen aus Teuerstein aus bem Bjahlbau von Amaegala.
    - Fig. 42 (G. 72) Schaber ober Gage aus Fenerftein aus dem Pfahlbau bei Rmaegala.
  - Gig. 43 (3. 76) Grundrig bes Bfahlbaus bei Bialla.
- Gig. 44, 45, 46 und 47 (3. 92) Rierliche Urnen aus bem Megalithgrabe bei Branica Suchowoleta.
  - Big. 48 (G. 100) Grundriß bes Steingrabes von Rocinbince.
  - Fig. 49 (G: 100) Durchichnitt bes Steingrabes von Rociubince.
  - Big. 50 (3. 101) Ctud von einer Bernfteinverle aus bem Grabe von Roeiubince. Rig. 51 a und b (S. 101) Souer von wilden Ebern aus bem Grabe von Rociubince.
    - Fig. 52 (G. 101) Rleine Thonperle aus bem Grabe von Roeiubince.
    - Rig. 53 (S. 101) Steinart aus bem Grabe von Roeinbince.
  - Big. 54 und 55 (G. 102) Scherben vergierter Urnen ans bem Grabe von Rociubince. Fig. 56a und b (3. 112) Urne (nebft Dedel) and bem Grabe von Glureg in
- Beftpreußen. Big. 57 (G. 112) Saleband (vielleicht Ropfidmud ober Schulterbebedung) aus
- Bronge aus einem Grabe bei Tellwie in Beftpreugen.

```
Big. 58 (G. 112) Opfermeffer, gefunden bei Cftrowo am Goplofee.
```

Rig. 59 (G. 192) Grab bei Diniea.

Fig. 60 (3. 131) Durchichnitt bes Grabes bei Dobransance.

Fig. 61 (G. 184) Grundriß bes Grabes Rr. 4 bei Broblewo.

Big. 62 (S. 136) Grundrig des Grabes Rr. 5 bei Broblemo.

Fig. 63 (3. 137) beffen Durchfchnitt.

Big. 64 (S. 141) Giferne Schnalle aus bem Grabe bei Lagiemnifi.

Fig. 65 und 66 (S. 142) Rlammern aus Gifenblech aus bemfelben Grabe.

Fig. 67 (S. 142) Berle aus Gilberbraht aus bemfelben Grabe.

Fig. 68 (S. 144) Cefen aus ber Gegend von Kroszyna in Lithauen. Fig. 69 (S. 150) Angelhaten aus Feuerstein, gefunden bei Dotrzyma.

Big. 70 (S. 150) Eiferne Fibel aus Dotranma.

Fig. 71 und 72 (G. 151) Glasperlen aus Dotrgyma.

Big. 73 (G. 162) Feuersteinpfeilfpipe aus Zebracgta.

Sig. 74 (S. 163) Brongepfeilfpigemit Dorn und einseitigem Biderhaten (Zebraczta).

Rig. 76 (C. 165) Samuagegenftand (voer Beier) aus geuerftein aus Rougang.

Fig. 77 (C. 167) Bernfteinperle aus Redginotie.

Fig. 78 (S. 168) Brongefchuppe aus Redginstie. Fig. 79 (S. 176) Eifernes Meffer aus Czerniejewo.

Big. 80 (G. 185) Bronzener Schmudgegenftanb aus Roftomloth,

Fig. 81 und 82 (S. 185) Silberne Chrringe aus Koftomloty. Fig. 83 (S. 186) Eiserne Lanzenspipe aus Roftomloty.

Sig. 84 (S. 200) Glasperle aus Robnlino.

Big. 85 (G. 208) Begrabnigplat bei Jeżewo in Boblachien.

Big. 86 (C. 208) Berle aus Gilberbraht aus einem Grabe bei Jetemo.

Fig. 87 (S. 2016) Armband aus Bronze aus Piasti bei Sieradz. Aig. 88 (S. 2017) Stein einer alterthümlichen Handmüble aus Piasti.

Fig. 88 (S. 2011) Stein einer alterigumlichen Hand Rig. 89 (S. 210) Thonlugel aus Bola Marzeńska.

Fig. 89 (S. 210) Lyoningei and Bola Marzensta. Ria, 90 (S. 211) Bronzenadel and Bola Marzensta.

Big. 91 (S. 211) Urne aus Stolec.

Fig. 92 (3. 211) Eiferne Art aus Stolee. Fig. 93 (3. 212) Rannchen aus einem unbelannten Grabe.

Sig. 94 (S. 212) Melak unbefannter Berfunit.

Rig. 95 (G. 212) Gefäß aus Graphit aus einem unbefannten Grabe.

Fig. 96 (S. 214) Gridt eines Menichen aus Ralfftein aus Bola Dziertinsta. Rig. 97 (S. 215) Urne aus Strousto.

Sig. 98 und 99 (G. 216) Urnen aus Gora Balbrychowefa.

Fig. 100 (S. 219) Schmudgegenstand aus Bernftein und Bronge aus einem Grabe bei Radmierg.

Fig. 101 und 102 (3. 222) Urnen aus ben Grabern bei Bigebgin.

Fig. 103a und b (3. 223) und Fig. 104a und b (3. 224) Urnen mit Arengen auf ben Boben aus Riedo.

Fig. 105 (S. 238) Gemaltes Gefäß aus einem Grabe bei Mofrypszowo.

Big. 106 (3. 239) Scherben einer vergierten Urne aus Molrzysjowo.

Big. 107 (S. 243) Refte eines Brougeteffels aus Bacget.

Fig. 108, 109 und 110 (S. 245) Urnen und Gefähr aus Kwaczała. Fig. 111 (S. 250) Bronzemedaillon aus Sapohowo.

Fig. 112a, b und c (G. 251) Brongespiegel nebst Griff aus Capobowo.

Big. 113 (S. 261) Ring mit Fingerfnöchel aus einem Grabhugel bei Zuwaegow.

Fig. 114 a und b (G. 261) Ohrringe aus Bronge aus einem Grabhugel bei Zwoaczow.

Fig. 115a und b (G. 261) Schmudgegenftande aus Bronge aus einem Grab-

Fig. 116 (G. 261) Berte aus einer unbefannten Daffe (Carneol ?) aus Zhwaczow.

Fig. 117 (S. 262) Brongearmband aus Chocimierz. Rig. 118a und b (S. 262) Brongespeerspipe aus Chocimierz.

Rig. 119 (G. 272) Schitofpite (Umbo) aus bem Murgane bei Legonice.

Rig. 120 und 121 (S. 273) Gefähr aus diesem Kurgane der Legomo

Rig. 122 (G. 275) Urue aus Legonice.

Fig. 128 (G. 275) Schitbfpipe aus Legonice.

Rig. 124 (C. 275) Rammftud aus Legonice.

Fig. 125 (S. 276) Urnenfcherben aus Legonice. Fig. 126 (S. 277) Urne aus Legonice.

Sig. 127 (G. 277) Gibet aus Legonice.

Big. 128 (G. 278) Befaß aus Legonice.

Fig. 129 (S. 279) Gefäß aus Legonice. Fig. 130 und 131 (S. 281) Urne und Beigefäß aus Legonice.

Aig. 139 und 131 (S. 282) Urne und Safentren, aus Legonice.

Fig. 134 (G. 293) Urne aus bem Rurgane bei Baluta (Bolhnnien).

Fig. 135 a und b (S. 296) Perlen aus Schieferthon aus der Wegend von Nagórzany. Fig. 136 (S. 312) Ropfput aus Wetallgestecht aus einem tithauischen Kurgane.

Fig. 137 (S. 312) Fingerring aus einem tithauischen Rurgane.

Fig. 137 (S. 312) Hingerring aus einem tithaulisten Aurgane. Fig. 138 (S. 313) Halsgeschmeibe aus Bronze aus einem lithaulisten Aurgane. Fig. 139 und 140 (S. 314) Halsgeschmeibe mit Jungsernscheschen aus einem

lithauischen Rurgane.

Big. 141, 142 und 143 (S. 314) Glasperlen aus einem tithauischen Kurgane. Big. 144 (S. 315) Bronzeperten aus einem tithauischen Aurgane.

Big. 145 (G. 319) Diadem aus Gitber aus einem lithauifden Rurgane.

Fig. 146 (S. 319) ein filbernes Salden aus einem lithauischen Aurgane.

Big. 148 (S. 319) ein juderner ming aus einem litgauigen nurgane. Big. 148, 149 und 150 (S. 320) drei verschiebene hatsgeschmeibe aus Bronze aus lithaufichen Kurganen.

Big. 151 (G. 323) Roder aus Knochen mit Brongefettehen. Damenfchmud aus Lithauen.

Fig. 152 (S. 324) Ohrgebange aus einem tithauifchen Rurgane,

Big. 152 (S. 325) Settfame Bronzefibel aus Lithauen.

Big. 154 (G. 326) Undeterminirter Schmudgegenstand aus einem lithauischen Ruragne.

Fig. 155 (S. 383) Spirate aus Bronge aus einem Mannergrabe in Camland.

Big. 157 (G. 344) Rundes Thranengefaß aus Glas aus einem lithauifden Rurgane.

Fig. 158 (S. 345) Haschenartiges Thränengejäß aus einem lithausichen Aurgane. Fig. 159 (S. 346) Augetförmiges geripptes Thränengejäß aus einem lithausichen

Fig. 160 und 161 (G. 351) Steinerner Sommer und Agt aus Lithauen.

Big. 162 (G. 357) Eiferner Morgenftern aus einem lithauifden Rurgane.

#### Verzeichniß der im erften Bande enthaltenen Tafeln.

- nf. I. Darftellung ber Bfahlbautenfunde bei Czeczewo.
- Eaf. II. Bufammenftellung von Urnen von hallftabt und von flawifchen Gebieten.
- Jaf. III. Die Rurgane bei Bafiltow im Gonvernement Rijem.
- Zaf. IV. Durchichnitt eines Aurgans.
  - af. V. Auordnung ber Graber im Kurgane.
- Zaf. VI. Urne und Unterfage aus ben Rurganen bei BBafiltom.
- Zaf. VII. Thongejäße aus ben Rurganen bei Bafiltow.
- Taf. VIII. Steingerathe aus ben Aurganen bei Bafiltowo.
- Zaf. IX. Bronzegegenftande aus ben Aurganen bei Bafiltow.
- Taf. X. Berichiebene Berlen aus ben Aurganen bei Bafiltow.
- Taf. XI. Perfen aus Glasschmels und harzmaffe, sowie Schmudsachen aus Golb und Knochen.
- Jaf. XII. Rupferner Schmud aus bem Rurgane bei Uspienstoje.
- Daf. XIII. Bwei tupferne Schmudjachen aus bem Aurgane bei Uspienstoje und golbene und filberne Schmudgegenftanbe aus ber Gegend von Rijem.

#### Dormort.

Auf bem Gebiete ber anthropologischen Forichung haben ohne Zweifel bis jeht Deutschland und England, Frautreich und Italien bie hervorragenden und bahnbrechenden Leistungen aufzuweisen. Jurud sind bis jeht auf biesem mit Genegie taum erst seit einem Menichennater bearbeiteten Felde ber Wiffenschaft ber Westen und ber Dien Europas geblieben.

Trägt im Weften bie Schuld an dieser geringeren Betheiligung der Wisssendarf an den anthropologischen und urgeschiederlichem Forschungen der politisch unruhige und entturell gerschiederlichem Forschungen der politisch unruhige und entturell gerschiederzuschand, so kann man im Osten von einer mangelnden Thatigeteit und Arbeitsbetheitigung nicht sprechen. Im Gegentheit, die Zeitschriften des Ostens der prägnanter Ausstands und Bolens enthalten eine solche Wennge an Tolss sie die vorzeschiechte des Wenschungen, das die solchen Seiten nur einen geringen Bruchtheit besselchen aufnehmen konnten. Die Schuld an der Undekanntschaft mit den Arbeiten der slawischen Forscher trägt von Seiten der Rekkenropäer vorzugsweise beren Unschanntschaft mit den Ep rache in folließen sich zum Zweck des Studiums der Urgeschieche des Ostens durch das Studium der Sprache sich hintanglich vertraut zu machen mit ber bort einheimischen Literatur. Dazu tommt als Hemmuis noch der Umstand, daß dos Waterial nicht mie bei uns in Deutschland in mehreren großen Organen zur Verfügung steht, sondern daß es in Hunderten von Zeitungen und Zeitschriften, Bückern und Vroschüren zerftreut und verborgen liegt.

Im Ginverftanbniß mit maggebenben Sachmannern, wie Prof. Dr. Baftian in Berlin und Director Dr. Comart in Bofen, hat fich nun ber ber anthropologischen und prabiftorischen Biffenschaft bereits wohlbekannte hauptversaffer biefes Werkes, Albin Robn, ber von ben fachmannifchen Rreifen fomohl burch feine Mitarbeiterschaft am "Archiv fur Anthropologie" und an ber Zeitfchrift "Globus", als auch burch bie Berausgabe bes Bertes von Sabowsti: "Die Sanbelsmege ber Griechen und Romer an bie Gestade bes Baltischen Meeres" bas testimonium maturitatis rite erlangt bat, entichloffen, bas flawifche Material gur Borgefchichte bes Menfchen im öftlichen Europa gu ordnen und beraus: zugeben. Geit einer Reihe von Sahren fammelte er bie hierher gehörigen Arbeiten, melde nun in einer zwedmakigen und nicht praoecupirenben Urt geordnet jur herausgabe tommen. Dit bewußter Abficht find von biefer Bublitation bie in beutscher und frangofifcher Sprache veröffentlichten Timbe im Allgemeinen ausgeschlossen und nur ba berücksichtigt worden, wo sie eine Lücke ansfüllen mußten, ober mo bie Unficht ber mesteuropaischen gorscher berjenigen ber flawischen Archaologen gegenüber gestellt werben und eine Bergleichung beiber Anfichten erleichtert werben follte. Cowohl Profeffor Baftian, als and Director Cowart und Friedrich von Hellwald (nach einer Mittheilung an ben Unterzeichneten) fprachen fich von vornherein über Plan und Anlage

Borwork.

x m

bes Werkes günftig aus, wodurch wohl die Limitation bes Materials und ber Zweck ber Herausgabe als motivirt erscheinen niegen.

Um jedoch die nöthigen Bergleichungspuntte mit dem mesteuropäischen Naterial über diese Naterie noch sicherer stirten zu
fönnen, sollen in einem Anhange zum zweiten Bande hierher
gehörige und analoge Funde, deren Beschreibung vorzugsweise in
den "Berhandlungen der Bertiner Gesellschaft für Anthroposlogie,
Gihnologie und Urzeishichte" vorliegt, in parallessehender Beise
furz behandelt werden. Die Heransgeber glauben daburch den
Zwet des Vertes intalt erhalten zu können, ohne die Aureisung
der westeuropässichen Literatur über die Urzeschichte des Oftens
Guropas ausgeben zu müssen.

Dem Werte wird auf den speciellen Wunsch des Unterscichneten eine Fundtarte unter dem Litel: "Zfizze einer archäologischen Karte" beigesügt. Es möchte diese graphische Darstellung des Fundmaterials sowohl im Interesse der speciellen Leser des Wertes gegeden sein, als sie dem Forscher auf diesem Gebiete auch als eine worfansze Grafingung zu der von der dentschen auch als eine worfansze Grafingung zu der von der dentschen auch als eine Westellschaft unternommenen

"prähistorischen Rarte Deutschlande" nicht unwilltommen fein wirb.

Im Einverständnisse nuter ben beiben Gerausgebern wurden hierfür bie vom internationalen authropologisch-archäologischen Courgres zu Stockholm (vgl. Comte rendu de la 7\* session, Stockholm 1876, Th. II, pag. 946—960) angenommenen maemonischen Seichen angewandt, jedoch mit Mönderung einzelner berselben zum Zwecke größerer Beutlichteit und Bestimmtheit — es pasti in nicht Ledes für jeden Ort.

Abas bie Arbeit ber Herausgabe anbetrifft, so fällt ber Bomenatheil hiervon Hern Albin Rohn zu; er samuelte, iberjehte und ordnete bas Material für Tert und Zeichnungen. Seine Renntatis ber slawischen Sprachen, Känder, Ablter und Sitten verleiht ber Arbeit eine solide Basis. Der Unterzeichnete hat redactionelle Archberungen worgenommen, Kürzungen bes Tertes veranlaßt und eine Reise von Bemerfungen und Vergleichungen, besonders aus dem Gebiete der theinischen Archbologie, dem Ganzen zugesetet – bescheidenen Zutosit!

Für guten Aath und gute That sind die Herausgeder wärmisten Dant schwidts den Herren: Director Dr. Schwart in Posen, Pros. Dr. Leptowsti, Dr. Kopernicti, A. H. Kitor in Kratau, Dr. C. Saule in Posen. Richt des geringste "gratias ago" ist dem Berleger, Herrn Hermann Cossendole, des auch sür den Bendendle, der ber Duchhandel schwierigen Zeitverhältnisse ich gur Herausgade des bedeutende Mittel ersorbernden Wertes entschlichen der Aussichtung der Aussichtung der Aussichtung der Aussichtung der Aussichtung der Keichnungen und Tasseln hat derselbe gleiche stalls sich nicht zum geringsten um die Herausgade des Ganzen verbient gemacht.

llnb so mögen biese Blätter vos ersten Bandes, denen balb bie des zweiten solgen sollen enthaltend die Joule in Kunganen auf der Halbinfel Krim und in den Burgwällen sowie Beiträge zur prählsterischen Anthropologie, ihren Kundgang antreten der Liebhabern und Rennern der vorgeschichtlichen Forschung! Wögen jene sich nicht von dem "Clawismus" des Vertes abgestoßen sählen und diese nicht wegen einzelner Fehler — homo sum! — zu hart mit ihrem Urtbeil auftretten!

Ericheint bem Renner das beigebrachte Material als zu geringwerthig, dann midge unn nicht bem Sammler gurnen, sindet es aber als Baustein zur Borgeschichte ber Menscheit Gnade vor seinen Augen, dann wird der Sammler für seinen Eiser sich erlich verich burch die Anertennung der "Gute des gelieserten Materiales" belohnt fühlen!

Rahel wird seinen Ansspruch über den Mangel an Regjamteit, Opferwilligteit und Einlicht bei der Forischen Osteuropas (vgl. ,,, Wongeschichte des europälischen Menschen", S. 17) im lehteren Falle gern zurüschehmen, wenn die Herausgeber den Beweis des Gegentheiles mit Ersolg angetreten haben.

Durtheim ab, S. im Geptember 1878.

Dr. G. BReffis.

#### Rurge Anleitung,

Die flawifchen, namentlich die volnischen Ramen mit Leichtigfeit richtig zu lefen.

- a lautet im Bolnifchen wie im Deutiden.
- a lautet nafal, wie on (manchmal wie om, s. B. in Pabrowo).
- e lautet faft wie bas beutfche a.
- e lautet wie bas frangofifche in.
- i lautet gang wie bas beutsche i.
- u gang wie bas beutsche u.
- o wie bas bentiche o, jeboch furg und hell.
- y lautet faft wie bas beutiche u. e lautet immer, felbit wenn es oor a, o, u und k fteht, wie bas lateinische e
- por e. Auch am Enbe eines Bortes ober einer Gilbe lautet es wie tz. é Uinat faft wie tich por i.
  - or wird immer bart ausgesprochen.
- I (bas geftrichene 1) ift hart. Es wird mit Leichtigfeit ausgesprochen, wenn bie Bungenfpipe an ben Gaumen gelegt und nun ber Lant I bervorgebracht wirb.
  - n wirb weich ausgesprochen, ale ob ein i banach folgen follte.
  - s wird immer bart hervorgegifcht.
  - á wird ungefähr wie bas englische sh ausgesprochen. sz gang wie bas beutiche ich.
  - ez gang wie tich.
  - szcz gani genau fditích.
  - rz wird faft wie bas beutiche rich in Barich ausgesprochen.
  - z ift immer weich, wie bas beutiche f in feben, fagen, Gee,
  - ż wird wie das französische j in Jaques ausgesprochen.
  - di llingt wie bas englische j in John.
  - de tommt nur por einem i por und Hingt wie bas englische j in jingle.
- Alle bier nicht angeführten Laute flingen genau wie bie entsprechenben beutiden jo g. B.; ch = d, b = b u. f. w. Reber gefchriebene Laut wird and ausgefprochen.

#### Einleitung.

Die Borgeschichte ber Menschheit im Allgemeinen war bis bor wenigen Jahren bicht verschleiert bor unferen Mugen; wir fannten fie nicht, weil fie uns nicht wie die romische und griechische verbrieft und von großen Mannern, beren Ramen viele Jahrhunderte nicht aus bem Gebachtniffe ber Menichen zu verwischen vermocht hatten, überliefert worben ift. Wir fannten bie Geschichte ber Romer und Griechen mit ziemlicher Genquiafeit bis auf viele Jahrhunderte por unferer Reitrechnung, und begnugten uns bamit, die Beschichte unseres eigenen Bolfestammes por wenigen Sahrhunderten beginnen zu laffen, ohne uns auch nur zu fragen, wie es möglich fei, bag Bolfer bon ber Bebeutung bes beutiden und flawifden Stammes Jahrhunderte, vielleicht gar Jahrtausenbe hindurch existiren fonnten, ohne irgend etwas fur Die Beichichte gethan zu haben. Man gestattete ihnen erft zu leben, gle fie in die Geschide bes alt und morich geworbenen Romerreiches eingriffen. einzelne nicht fest antlebende Theile abriffen und bas imperium Romanum endlich ganglich gertrummerten. Ja man ging noch weiter; man fcilberte die eigenen Borfahren als raub- und beuteluftige Barbaren, welche in Die gesegneten und hochcultivirten Befilbe Staliens und Briechenlands einfielen, um fie au plundern und burch Reuer und Schwert au vernichten, benn fo beichrieben ja bie romifden Schriftsteller bie ungebetenen Bafte, welche - und biefes haben wir beim Stubium ber Beichichte ganglich aus ben Hugen gelaffen - nach Italien tamen, um Jahrhunderte bauernden Drud zu raden, um ben altereichwachen Bebieter ju bestrafen und ihm, mit ben Baffen in ber Sand, ben Gehorfam gu fundigen, ben er mabrend langer Beit nur noch burch Miethlinge gu ersmingen permocht hatte.

Die Böller Mittels und Norbeuropas, b. h. die, welche nörblich von Italien und Griechenland hauften, hatten aber auch den Schlüffel zur Kenntnig ihrer Geschächte eingebührt; sie hatten mit der Meligion ihrer Middie Kaba. Mutriblica wir Brundsbate ber Menlem im billeben Gruppe. 1. Gine unserer Anficht nach febr wichtige und fur bie Renntuiß ber Befchichte unferer eigenen Bolfsftamme verberbliche Folge hiervon war, bag wir felbft ben bunnen Faben verloren haben, welcher unfer Geiftesleben mit bem Geiftesleben ber Altporbern verbunden bat. Wir lernten, um nur ein Beispiel anzuführen, bie ariechische und römische Muthologie, ben Musbrud ber religiofen Glaubens, und Gefühlsanschauungen und frember Boller, bis in bie fleinften Details fennen und lieben, mabrend wir nicht einmal genati bie Ramen ber Gotter tennen, benen unfere Borfahren Opfer bargebracht, Die fie in bunteln Sainen, unter riefigen Gichen verehrt haben. Es ift uns unter bem Ginfluffe frember Glaubensprediger in biefer Sinficht nabezu fo ergangen, wie es ben Lapplanbern - nach Aussage ruffifcher Schriftfteller, namentlich Niemirowitsch-Dantschento's 1) - ergangen ift, bei benen "burch bie Annahme bes neuen Glaubens nur ber Aberglaube gewachsen ift und bie Bahl ber Sollenfürsten fich vergrößert hat, benn bie ehemaligen guten Götter ber Lapplanber murben von ben Bopen aus ihrem Simmel vertrieben und zu ben driftlichen Teufeln Lugifer, Beelgebub und Satanas verbannt". Mit ber Renntnig ber religiöfen Anschauungen unserer Altvorbern ift uns auch ber materielle Ausbruck berfelben, Die Berte ihrer Runft, abhanden gefommen, und wenn biefe Werfe auch ficherlich nicht bie Bollenbung hatten, bie wir an ben Werfen altariechischer Meister bewundern, so hatten sie und doch gewiß gezeigt.

<sup>1)</sup> Siehe "Globus", Bb. XXX, G. 248.

Einleitung.

3

daß diejenigen, welche sie geschaffen, wie diesenigen, für welche sie geschaffen worden sind, feineswegs noch solche Barbaren waren, als welche sie und von den römischen Schristhellenn, den Feinden alles Richtrömischen, namentlich aber alles Richtistosischen, geschülbert worden sind.

Seit nicht vielen Jahren haben fich nun bie besten Rrafte ber Culturvölfer baran gemacht, bie wenigen erhaltenen Bruchftude gufammenauftellen, au ordnen, au erläutern und bas, mas fie gefunden, auf bie von früheren Geschichtsichreibern abgewischte Tafel zu ichreiben. Sie haben Fragmente romifcher und griechifcher Claffiter benutt, um aus ibnen, wenn auch nur theilmeife, Die alte Beidichte ber mobernen Bolfer ju reconftruiren, und mit Sulfe biefer Fragmente und ber aus ihnen geichaffenen Beichichte haben fie bas zu erflaren gejucht, mas aus bem Boben an's Tageslicht geforbert worden ift. Andere Foricher, wir wollen bier nur bie Gebrüder Grimm, Dr. Rubn und Dr. 23. Comars unter ben Deutschen, R. B. Bojcidi, Chobafomsti und in neuefter Beit Dr. 3. Ropernidi unter ben Bolen nennen, haben es versucht, verschiedene Sagen, welche unter bem Bolle leben, alterthumliche, heute theilweise unverftanbliche Gitten und Bebrauche ju fammeln und ju erlautern, und von ihnen Rudichluffe auf die Beichichte und ben Entwidelungsgang ber betreffenben Bolter gu machen.

Erft in ueufter Zeit begann man beide Nichtungen zu verbinden, an mi schließlich eingeschen hat, daß dem meisten Sagen eine Thatlache, eine Begebenheit zu Grunde liegen müsse, die zwar verhüllt, verbundelt, oft dies zum Unteruttlichen entstellt sein fann, ader der Beachtung und Erfaltung werth ist, weis sie ja möhischerwise zu neuen Enthedunge un krischtung werth ist, weis sie ja möhischerwise zu neuen Enthedungen sillsen sonnen. Diese Strechen ist die sundhabere Muster einer neuen Bullenschaft, der prahjitorischen ist die fundsbare Muster einer neuen Bullenschaft, der prahjitorischen ist neuen entwickt bat, daß sie burch den Areis ihrer Forschungen und durch die bis ist errungenen Rechtlater under Willienschaft überraat. beren Eristen, and Salvtausierben zuschen abst.

Die Aufgabe biefer neuen Biffenfchaft ist es nun, die Geschichte bes Menschen ober ber Menschheit in jenen fernen Zeiten aufzuhrllen, aus

benen wir teine geschriebene Beschichte besitten, über welche felbft bie Tradition ichweigt, ober, was noch ichlimmer, über welche Berichte porliegen, Die einen Theil ber Geschichte jener Beiten und Boller entstellt barftellen. Romer und Griechen ichrieben mit Berachtung und Untenntnif über alle nicht römischen und nicht griechischen Stämme, die fie Barbaren nannten; jubifche und fpater driftliche Schriftfteller nannten alle Richtjuben und Nichtdriften "Beiben" und entstellten bas, mas ihre Geschichte und Cultur betraf. Gehr treffend und ichon fchilbert und biefes Borgeben Dr. Friedrich Ragel in feiner "Borgeschichte bes europäischen Menfchen".1) "Die Menfchheit," fagt er, "trat ba von ihrem Beginn an hervor wie ein Stern aus ber nacht; es war fein Dammern, fonbern ein Aufflammen in ber Art, wie fie, groß im Wollen, thatenreich, reich auch an bem Ronnen und Wiffen, bas bie übrige Schöpfung bem Menfchen in weiten Grengen bienftbar macht, und fcon febr tief befangen in vielverichlungenem Denten und Dichten über Großes und Reines und Rabes und Fernes an bem Buntte auftritt, wo bie fichere Ueberlieferung beginnt. Man gog aber nur bas, mas bie Schriften überlieferten, in ben Breis geschichtlicher Betrachtung. Es lag ein febr fcmeres Rathfel vor ben Anfangen ber gewaltigen, ftaunenswerth reifen Stgaten beb Rils landes, Beftafiens, Indiens, Chinas, und wie es fein Geheimniß giebt, bas ber Beift, wenn bie Lofung ferne icheint, nicht mit bem Schlingwert feiner bichterifchen Gebilbe ju umranten und mit feinen Ahnungen anzuglühen ftrebt, bamit er es aus ber talten Ferne und Frembe fich naher bringen und fich verwandt mache, ift auch biefes fo bicht von Sagen und Bilbern aller Urt umwoben worben, bag bie Deiften bas Duntel feines Befens über ben mannigfaltigen Schmud feiner alten und neuen und, wenn verwellt, jebergeit wieber erneuten Gullen vergeffen tonnten. Es wird bem Lefer wohl befannt fein, wie in einem großen Theile unferer fogenannten Beltgeschichten bie biblifchen Dichtungen ber Genefis ber Erzählung bes miffenschaftlich Bemahrten, bas etwa mit Capptens alter Geschichte beginnt, vorangeben; fie follen bas Rathfel ber Borgeichichte umhullen - fie muffen es ja für bie meiften, weil viele Umftanbe fie geheiligt haben, und fo liegt bie Befchichte, wie eine andere Sphynr, bas Saupt Dichtung, ber Leib Bahrheit, in feiner unharmonifchen Bufammenfegung ein beengenbes Ding vor uns.

"Und es war eine mutevolle Arbeit, diese unharmonische Zusammensegung zu scheiden, so sehr hatte sich im Laufe ber Jahrhunderte die

<sup>1)</sup> Münden. Berlag von R. Dibenbourg, 1874. G. 2 und 3.

Dichtung mit ber Bahrheit gu Ginem verbunben. Es bedurfte ber aangen Bucht einer neuen Biffenschaft, welche mit Thatfachen ausgeruftet, Die Die Dichtungen ber Genefis als folche nachwiesen, um gu zeigen, baf bie Befchichte überhaupt einer Burifitation beburfe, und biefe Biffenichaft war bie Geologie. Roch gang am Enbe bes vorigen und am Anfange biefes Jahrhunderts behaupteten bie Gelehrten, ihnen poran Cuvier, ber Menich habe in ber geologischen Epoche, welche ber jetigen porgnging, nicht eriftirt, und biefer Sat war auf bas Anfeben Cuvier's bin jum Dogma erhoben worben. Da tamen bie Entbedungen Raucher be Berthes' im Commethale und abnliche in anderen Gegenben Europas, besonbers aber bie Entbedung bes ausgezeichneten Forschers Fraas bei Schuffenried in Oberschwaben, wo man unter einer Ablagerung von Torf eine Schicht Ralltuff und barunter eine fogenannte Culturichicht gefunden bat, welche unmittelbar auf einer Riesichicht rubte. Der Ries weift auf alte Gleticher bin. Die Culturschicht aber. eine Schlammlage bon ungefahr funf Guß Dadtigteit, enthielt febr gabireiche und überzeugende Runde von Objecten, welche beweifen, bag fie von prabiftorifden Meniden aus ber Renthierzeit berrühren, und guverläffig hinterlaffene Ruchen- und andere Abfalle find."

Ru biefen hochwichtigen Entbedungen, welche gufällig in Rolge eultureller Arbeiten gemacht worben find und barauf ichließen laffen, bak ibrer noch unenblich mehr im Schooke ber Erbe begraben liegen, von benen wohl nur ein unendlich geringer Bruchtheil von ben Tobten eriteben wird, um Bengnif bavon abaulegen, baf ber Menich ichon in ber Tertiarzeit auf Erben lebte und feine Beidide ichmiebete, tamen anbere aufällige Entbedungen, welche Gegenftanbe au Tage forberten, Die amar weniger tief in ber Erbe vergraben find, als bie vorigen, fich jedoch immerbin tief genug in ihr befinden, um fich bem Muge au entziehen. fo bak ihr Dafein nicht einmal gegint werben tonnte. Wir meinen bie alten Graber, in benen biejenigen ruben, welche wir als unfere unmittelbaren Borfahren betrachten, Die aber wohl taum mehr als bie unmittelbaren Borbefiter bes Bobens gewesen find, auf bem wir felbit haufen. Jahrhunderte und Jahrtaufende ruhten fie unbegehtet und vergeffen im Boben, ungeahnte Maffen biefer hochwichtigen Deufmaler ber Borgeschichte bes Menfchen murben sowohl in Folge ber Ginwirfung natürlicher Ginfluffe, ale auch aufallig burch ben Denfchen gerftort. Man wußte - jum Mindeften in Bolen - bor vielen Jahrhunderten bon ber Egifteng von Topfen in ber Erbe, hielt fie aber, wie bie Bemerkung bes Chroniften Dlugos; im XV. Jahrhundert beweift, "daß es in Polen Gegenben giebt, in denen Töpfe in der Erde wachfert , für Naturproduct, ließ sie unbeachtet, und venn sie zufällig ausgegraden wurden, gerschlug man sie aus Unmuth derüber, daß sie nicht mit Goto dere Silber geschlut waren. Seit nicht vielen Jahren sinch sinch Materialien in verdogaleng, hand in hand mit dem Geologen, solche Materialien in verdogalene Gräbern, auf dem sigliammigen Boden von Seen, in dunkeln, von verschiedenem Gerölle verschluttern höhlen, is in Erchschichten, welche frühren geologischen Verioden angehören, und fiellt sie zusammen, jucht sie direnologisch zu ordnen, ja sogar von ihnen auf die Nationalisät derer zu schließen, welche sie angesertigt oder benutzt haben.

Wenn wir nun auch nit Goopus Müller') ganz derüber überein timmen (und wir schot dief? Anfich Sercits friber (Voldous N. XVIII, S. 218] ansgelprochen), dog es vielleicht wichiger wöre, sich dis weiter mit dem Cammela und Ordnen des Materials zu beznügen und es der Aufunft zu überdlich, die Schlicht derans zu gielen, do sie mit flaerem Bild und im Besig eines reicheren Waterials über Manches, was uns noch zweischel erichien, mit Eicherheit wird unteilen Glunnen, und Müller dies deshalb besonders betont, weil die Jusammenstellung des Materials, auf welcher siene Untendiung beruh, als der wöchigere Egel seines Bertes zu dertachten sien bierte, "während die Deutung der Erscheinungen in manchen fällen und zum Ausgangspunft sir füntige correcter Mussellung dienen wiede, wollen wir doch mit den mit den nicht polemistren, welche sieden der unserer Ansicht und verfühlte-Goschiffe in der bezeichnen Richtung ziehen, weil diese möglicherweife andere Jordfore nur zu des der ernieren, tieferen Etnicht und verfühlte-

Der Neifen, Norden und Salden Europas hat nun bereits eine Nenge Materialien gafgammegrochft, welche, wie das befannte Werf Linden fich mit 's über die Alterthämer unferer heidmischen Vorzeit, die Krebeit Es ent heit gestellt der den eine Allehen Taufchhandel nach dem Vorden) nu V., pur Genüge darthun, schon mit ziemlischer Sicherheit auf das Bolt, welches die im Mittel und Vordeuropa gefundenen Artefacte angefertigt und in jene Länder gebrach hat, schieden lassen. Der Gelten Europas zie hieren schieden zurückgeblieden, denn das, was er gefammelt und was er über des Gefammelte veröffentlich hat, ist den Frechferen des

<sup>9)</sup> Die nordifche Brongegeit und beren Beriodeneintheilung von Sophus Muller. Autorifirte Ausgade. Aus dem Danische von J. Mestorf. Jena. hermann Coftenoble. 1878. C. 9.

Wir werben uns, da — jum Mindesten so weit es die in Wolen und Galizien gemachten Junde betrifft — die althergebrachte Eintheilung in Stein. Fronze- und Essemperiode durchans nicht zusässig zu sein scheint, den Sich nach der Grabart oder Jundsstätte eintseilen und somit der Reich nach

- I. bie Söhlenfunde.
  - II. bie Bfahlbautenfunde,
- III. bie Funde in megalithischen Grabern,
- IV. bie Junde in Grabern aus fleinen Steinen ober ohne Steine.
- V. bie Aunde in Rurhanen ober großen Grabhugeln und
- VI. bie Funde in Burgmallen

betrachten. Wir haben aber biese Ordnung gewählt, weil sie uns als die natürlichste erschienen ist, weil sie, so zu sagen, die Culturstusen bezeichnet, welche der Wensch nach und nach erklommen hat.")

Alle bis jetz gemachten Entbeckungen, wie sie bie bedeutendien Joricher, Levell, Dawbins, Lubod u. A., darstellen, weisen darauf bin, daß der Utruntlich, welcher vor und während der Eisperiode das mitikere und nörbliche Europa detwohnt hat, natürlich e hab hat, au leinem Ausentliche Europa detwohnt hat, natürlich e hab, die in Oddach zu dauen, das ihm gegen die Ungunft der Wilterung hätte schiegen die den aben der hochwichtigen Weigen sieher nerften menschlichen Wohnungen sinden wir die ersten hatfallichen Ausenhaftlichen Aufeind und Erzeugnissen der hochwichtigen der primitiviten menschlichen abbustrie.

<sup>1)</sup> Bgl. Sellwald's Auffage über bie Urgeicichte und ihre Periobifirung im "Rosmos": "Europas vorgeicichichtliche Zeit". L Jahrgang, Deft 10, 11, 12.

Als das Eis sich gegen den Nordpoll und auf die höchsten Gebingguridgegogen und Europa leite beutige Grielat angenommen datie, juchte der Mensch, wahrickeinlich ein Immigrant, der, wie Sophus Miller! sie Tecnodinavien annimmt, langsam aus anderen Gegenden berbeilam, das Wassier zu 28 Vohnort, weil er, vorsischigt wie der Vider, die Angelen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der vockfe entweder durch eine Wegenden der vorsische Verlegen der von gegen plässisch Uederfalle geschäuft war. Mährend wir vom Höhlich uberbeitigen, hat um der Passier der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen um annachmisweise einige Uederreite, namentlich einige Schädel bestigen, hat um der Passier der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen geschale der Verlegen Lebensweise im die im jandigen lier, wohlt das Wässier viele Zeugun seine Klich siener Verlegen der die Verlegen der V

Diefer Alassemertschied, und wöre er nur im größeren oder getingeren Woche des Bestiged begründet, belundet sich in em aus Alein en platten oder runden Steinen gefertigten Größen, deren wir Hunderte sinden, wöhrend wir jener nur eine geringe Angost augrüßten haben; mehr aber noch in den Autha nen, von denne ein ungenannter Schrisselber im Wartschauer, "Wiel" sogt, es sei hinrichend, einen Wist auf die Stelken, wie "A. wir 40 Gowerenemer Artundelaw hinrisselben, um über den Lugus und die Etganz zu ersteun, weckte beise sich auß Schissel, wie "B. wir 40 Gowerenement Artundelaw hinrinzischen, um über den Lugus und die Etganz zu erstaumen, weckte die Siele Schissel ker Kunten und die der Verlägen entwerden.

<sup>1)</sup> L. c. S. 89 und ff. und S. 125.

find, daß wir uns von dem hohen Grade der Civilifation überzeugen können, den fie erreicht haben.

Am höchsten standen wohl die Benochner der Kingwalle (Schwedenschangen), die, soweit es slawischen Boden betrifft, als die Stödiegründer betrachtet werden fonnen. Denn wenn auch das Volf dies eine Ketzelle einer weit hinter uns liegenden Periode oftwals z. Schwedenschangen nennt, on ennt es sie doch and häufiger, "Grock-vischtsche" oder "Horodyschksche", von "Gorod", "Horod", "Grock-vischtsche" der "Urotschyschksche" von "Uroczystość", Brierkichschi was gleichgeftig darauf hindeutet, daß dies Ringwalle der gemeinsame Sammesslag der Verwohner sir politische wie für religiöse Versammsungen avorien sind.

"Ebenso wenig," lanten seine Borte, 1) "wie man aus ber Ginsachheit ber Urnen, ober ber minber forgfältigen Arbeit ben Schluß gieben barf, baß fie eine Berfallszeit bes Brongealters befunden, burfen auch bie Urnen als die alleinige Begräbnikiorm mahrend bes letten Abichnittes ber Brongegeit betrachtet werben. 3ft bie Brongegeit als eine lebergangegeit von ber Leichenverbrennung aufgufaffen, fo muffen bie Gfeletgraber im Allgemeinen für alter ale bie Graber mit verbrannten Bebeinen erffart werben; allein bas Alter ber einzelnen Graber tann burch bie Begrabnifform allein nicht bestimmt werben, ba bie Leichenverbrennung ichon ju Anfang ber Beriobe nachweislich ift und am Enbe berfelben bie Beerbigung ber unverbrannten Leichen noch bier und bort üblich geblieben mar. Deshalb burfte bie verschiebene Art und Beife ber Beifegung ber verbrannten Gebeine cher von bem größeren ober geringeren Aufwand an Sorgfalt, Fleiß und Arbeit abhangen, ben man bei jebem Tobesfall zu machen geneigt war, als von einem Beitunterichieb. Für ben Sauptling, ben Rrieger ober Familienwater (und beffen Frau) fcheint eine große Steinfifte errichtet und mit einem Sugel be-

<sup>1)</sup> L c. G. 132 unb 133,

bectt worben zu sein. Nings um biefes Hauptgrab wären alsbann muthmaßlich die Bertmandten des Todten, das Gessude und die Hörigen begraben in sleinen Seienstliten, Utnen, ober unter einem Seiensbausen. Die Hogel, welche nur berartige ärmliche Begrädwisse mit geringen Beigaden enthalten, scheinen dam der niederen Klasse der Vernagealtervolles ausgeschieben werben zu missen.

Umftanblicher führt Sophus Muller biefen Gegenstand von S. 72-85 seines mehrfach von uns citirten Werfes aus, auf bas wir hiermit verweisen.

Ilm auf bie Frage ber Zeit zu sprechen zu sommen, in welcher die eichemerbermung bei unsteren unbestannten Mitwoerten sichtig geneten, namentlich wann sie begonnen und wann sie geeude, können wir wohl mit einiger Sicherheit annehmen, daß sie mit dem Phalblaubendenmen. Die file mit den Phalblaubendenmen begonnen und auf dem von und beschandelten Gehiete die sie in sistierige Zeiten gedauert dat. Denn nicht allein sinde man in ganz Bosen und den einem Angenie namentlich im Bosen fehren gehauten den dem den gehauten den gehauten den gehauten den gehauten der gehauten den gehauten der ge

<sup>1)</sup> Die Pfahlbautenperiode giebt allerdings teinen sicheren bistorlichen Masstad, da Birtopow singst gerade im Oten Europas Pfahlbauten entbedte, die weit in die historliche Arch vereineringen der

asso die eine oder die andere Jorm der Behandlung der Berstiedenen keinen Anhalt zu derechtigten Schssiehe bezässtich der Gronologie oder der Assien und Bollshörigkeit bietet, do, wie soehen gezeigt, jeder Schluß von der größeren oder geringeren Sorgsalt, welche auf die Anjertigung des Brades und auf die Aussicatung des Berstorbenen verwerde worden ist, auf seine Nationalität ein Teuglischus mehr

Wit hatten somit uniere Methode, nach welcher wir ben reichen Etoss, der uns augenbliedlich zu Gebote stand, gewordnet und verössentlich haben, durch die Jorm der Gräder begründet. Wit werden zwar bie lienen Gräder besonderen zu sied wir sie einem beschondern Boldskamme, oder einer besondern Mossie zuschen, sondern einzig weil wir ihrer auf dem von uns behandelten Gebiete die größte Angall und zwar größtenthjells ohne die Beigebe eines größeren Setzinfisten oder Angaln und zwar größtenthjells ohne die Beigebe eines größeren Setzinstitten oder Angaln und zwar größenthjells ohne die Beigebe eines größeren Setzinstitten oder Angaln und zwar größeren Setzinstiten oder Angaln und zwar größeren Setzinstiten oder Angaln und zwar größeren Setzinstiten oder Angalnamagnafie sinden.

Wir werben ferner den in Auffand und Gassien, vom Ural fiss an die Karpelsen bülfig getwindenen riessigne steineren Figginzen, den logenannten "fleinernen Weibern (Kamiennye daby), einen besondern furgen Abschrift wödenen müssen, die, wie es sichein, nich mehr auf den Stellen steinen, auf die sie die Jände ihrer Schöpfer gestellt haben, wir asso nicht mit Sicherheit die Grabsorm fiziren können, der sie angehören.

Endlich werben wir auch VII. die vorhistorische Anthropologie der polnischen Gegenden in Betracht zieben, zu denen uns Dr. J. Kopernich's Broschire das Material liefert. Leiber versigen wir nicht über russisches Anterial dieser Art.

# Erftes Rapitel. fohlenfunde.

#### 1. Die Drachenhöhle bei Rrafan.

Eine der wichtiglien Jöhlen des Gebeites, dem dies Arbeit gewöhmt eist, it die D zu dien höhl es (Smocza jama) auf dem "Ba we t" bei krafau, nicht wegen der in ihr gemachten Famde, sondern wegen der allgemeinen Berchrung, welche sie leit lange genoß und noch derzeit genießt, tropbem er Einitritt dem geschen Mohltum, wegen der Horeitsgenieht, tropbem fer Einitritt dem geschen Mohltum, wegen der Horeitsgenieht, tropbem sie gehört, nicht mehr gestattet ist. Die Legande lagt nämlich, daß in diese Hoblet, die hohe der Berchen gestattet aber bei er Gebier die kreich der Verken der bei der Gebier die verken der die bei der Gebier die verken der die der die der die der die verkende der die der

<sup>9)</sup> Die Söhlen und die Ureinwohner Europas von B. Bohd Dawlins. Aus dem Englischen übertragen von Dr. J. B. Spengel. Leipzig und heidelberg. E. J. Binterische Verlagsbandlung. 1876.

hat nun Kralus bessegt, indem er ism einen mit breunendem Schweistgefüllten haument vorgeweisen hat. Der Drachen hat biesen hammel gierig versischungen und der Schweist verbraunte ihm die Eingeweide. Eine andere Sage ist versiger schoff, sie erinnert an den biblischen Brudermord, benn sie singt, der singere Sosh kralus habe dem Drachen umgebracht, und sein älterer Bruder, neibisch hierübert, habe ihn der rätherischer Bessie ermordet.

Die von der I. Mademie der Wiffenschaften in Krafau angeordnete und vom Projesso Alohjius Alth im Jahre 1874 ausgestührte Unterjudyung hat isdoch, wie herr Alth sogt, ein negatived Reinlate ergeben und dewiesen, daß die dernichtente gedient haber; vom vochstlierung Wenschen aber ist in ihr auch nicht eine Spur gelunden worden. "Alles," sagt Prossesson Althi in siehen der Alabemie erstatteten Berichte, "was gefunden worden ist, dezieht sich auf nicht längst vergangene Zitlen; die Knochen gehören neueren Handslierrossen und wurden erkt in neuerer Ziel deselbt angefanmant."

In der letzten Kammer der Höhle, auf jenem rothen Lehn, welcher auf dem höhrern Theile des Bodens nur eine bünne Schich bildet, oder auch ganz sehlt, liegt schwarzer Humusdoden, in welspen die meisten Knochen, Schrechen vom irdenen Töhlen und Gladzschieren, angeschiet klieferighten, Kohlen, Niegelfäcksen und Gladzen eingebetet waren.

 Spalte eingebrungen sind, sich nur mit um lo größerer Heitigleit an den Wänden und dem Gewölse biefer Spalte gebrochen, sie so erweitert umd deutliche Spuren des Abhibitions hervorgebracht haben. Die Weichsiglich hätte, lethi wenn sie in irgend einer Beriode bis zu der Holte hätte, sich mimmer vermoch, an den Wänden solche Holte hervorzubringen, einmal weil die Ausspüllungen von einer mächtigen Bewegung der Wogen zeugen, welche auch der Abhibition konnte, und weiterd, weil sien Spuren an den Abhibition der Vollen und die einer einer Abhibition den der einer einer Abhibition der die einer einer Abhibition der die einer einer die eine Spuren an der Abhibition der abhibition der andere Abhibition der Abhibition der andere Abhibition der andere Abhibition der die einer Beichtigt sich der dehalbit nicht thun konnte, weil sie Kreenstwagen aber an die Fessen und Vorden nach Giden sicht, die Weerestwogen aber an die Fessen sich einer Institut von allen Seiten mit gleicher Wacht an verallen sonnen verallen sonnen

Nach bem Rüdfritte bes Meeres war biefe Hosse inde tewogni, nicht allein nicht durch den traditionellen Drachen, sondern auch nicht durch heute ausgestorbene, oder später lebende wilde Thiere, wie auch nicht einmal durch den Menschen der Stein- und Brougeperide; im Gegentheli, die Seile, in wecker be hier gestundenen Anochen von Dausthieren mit thönernen Scherben und Stüdthen gläferner Gefühe vermengt sind, beweist, das der ver der der der der der der die knochen von Jausthieren und Schreben hier angefammelt der Anochen von Jausthieren und Schreben hier angefammelt der

Daß es igon io im Ansange bes XVIII. Jahrhunberts gemejen, basir haben wir einen Beweis in ben Borten Rigaçiyn stire, wetger iogstrugter, gerande est antrum ac aestivo tempore frigidum, in cujus introitu vinum et cerevisia propinatur!" (Rigaçiyasti: Hist. natur. curiosa Regni Poloniae. Sandom. 1721. S. 105.)

Die Drachenhöhle ist somit ihrer legendaren Aureole berandt, ohne für dieselbe den Ruhm, die Wohnung des vorhistorischen Menschen der Gegend gewesen zu sein, eingetauscht zu haben.

#### 2. Die Sohlen Galigiens.

Wir milfen hier, der Confectenz wegen, der Holfen in dem Theie Galigiens erwähnen, welcher "B of u cie" genannt wird. Es ift dies ein Theil Sidgalliziens, der ungeführ die Kreife: Stanisławow, Horobentd, Tlumacz, Snicityn und Kolombia umfallt. In diejen Hölgen ift zwar bis icht nicht gehanden worden, doch find fie derzeit Gegenfalme diejent gedigfien ich gehanden ich der Wiffen der Archäologischen Commission der Abdemie der Wiffen ich Kreifen und dieser der der in Kreifen und dieser der der die Gerbeiten der Wiffen Gebreiten der Wiffen in Kreifen und dieser der der die Gerbeiten gediere Vedeutung für Es Größsiche des Landse gedinnen. Wir geden in Hofgendem das

wieder, was A. H. Kirfor in seiner Brofchure, 1) die ansichließlich ber Beschreibung bes bezeichneten Landftriches gewidnet ift, berichtet.

Alle Lebensbedingungen, sogt kiefter, welche dem Utmenschen nothywendig waren, sand er in dieser Gegend, ja er sand sie hier sogar in größerer Menge, als in vielen anderen Ländern, wo troßem die Anwesenschie des Utmenschen bewiesen ist. Er sand sier Balder, die Albe bei die von, sond Hilfe, Seen, Teiche, welche im die versichebensten Fische lieferten, er sand histe, Seen, Teiche, welche im die versichebensten diche lieferten, er sand hier endlich Höhlen und Schluppivinstel, die weit und hoch waren, und am häussigten am User von Flüssen und Seen siegen.

Keine Hößse diefer Gegend ift bis jest untersicht; wir missen alsch was die in ihrem Aument bergam. Aber außerhald diefer Gegend in die, nach sie in ihrem Aument bergam. Aber außerhald diefer Gegend in vorgesschicklichticher Zeit, und voir betrachten als solche Steinwertzeuge und Sopherarbeiten; wir haben aber auch Beweite, daß sie untergagangene Thiergartungen gehauft haben. Ich habe viel davom erzählen hören, die solch solch ein verfäsiedenen Gegenden gefunden worden sind, ich werde jedoch nur dersigiedenen Gegenden gefunden worden sind, ich werde jedoch nur dersigiedenen Gegenden gefunden worden sind, werde vor die für die Kentigen erwählen, von deren wirtlichem Woshandenstein ich überzugt bin. So sand herr Riccalus Teodoro wieß im Dorf Glint a m Parth trifige Andochen, woch der er nach Wier der Kentigen Ericket das. Im Dörsschen gefunden, in welchgen man den Jahn eines Mammuth ersannte. Dieser Jahn besindet sich noch Verzeit in der Kreisssch Zumacz, beim dortigen Fadritbirector Theodor Verzeit in der Kreisssch Zumacz, beim dortigen Fadritbirector Theodor Verzeit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pokucie pod względem archeologicznym. Krakau 1876,

Chocimict3, gelang es uns, einen Bauer and dem Dorfe Zwwegem, Pamens Audread, 31 finden, welcher damals deim Graden befäßligt, während des Auffindens der Knochen antweicht war und aussigat, daß sie in der Teife von 1 Welter gelegen hoben. Er sigte noch hinzu, daß noch tiefer Schweller aus Eschendel (agen, die jedoch verfallt waren)

Betrachten wir jest die Höhle, welche wir mit eigenen Augen geseben haben.

Im Areise Tlumacs, öftlich vom Städtchen Chocimiers ift ein Ralffteinberg, welcher Ernhotowa ober Ernhotowatta (try - brei, holowa, golowa, głowa - Ropf) heißt. In bicfem Berge ift eine febr geräumige Soble, in ber fich ein Teich befindet. Diefem Teiche entstromt ein fleiner Bach, welcher, nachbem er burch bie Goble bes Berges gebrochen, bem Teiche Socubine guftromt und fich in biefen ergieft. Seut ift es fast unmöglich in bicfe Soble zu gelangen, so febr ift ber Eingang mit Relsftuden gefüllt; aber glaubwurdige Reugen befunden, baft por einigen Jahren, ebe bier mit Steinbrechen begonnen murbe, ber Eingang in bie Sohle leicht gewesen ift, und baß, als man aus ber Sohle felbit Steine zu entnehmen begann, beren viele auf bem Boben gelegen haben, man in ber Tiefe von 3 Meter menfchliche Schabel und Rnochen gefunden habe; Riemand vermochte zu fagen, wo biefe Ruochen und Schabel geblieben finb. Die Anochen aber, welche beim Sprengen von Steinen gefunden worben und von benen einige faft fcon beriteinert find, find mir vom Herrn Caietan Lufasiewicz geschenft worden und ich habe fie dem Museum der Afademie übergeben.

In der Adhe diefer Hosse festen ficht ein von Eichengebisch bewachsener Fessenschung, welcher Lissek (vom ruthenischen ihs, der Bald), Michaelm heißt. In diesem Gebüsche besinder sich erhalbs eine Hobse, durch welche der oden erwähnte Bach strömt. Wir werden weiterhin noch auf die Scholen zu sprechen sommen.

3u ben Orifchiften, in benen fich bie interessenteiten Deutmäler inden, muß bas Dorf Jatow am Onieste, im horobenter Strife, gegablt werben. Wir werben spater auf biefes Dorf gurudfommen; hier wollen wir nur mit einigen Worten ber hobien von Islatow erwähnen.

Benn man von bem bis heutigen Tages fo genannten Schloß: berge (Zamczysko) in bie Schlucht am Ufer bes Dnieftr gelangt, fieht man einige fteile Telfen vor fich. Giner biefer Telfen wird "Dierawa Houdia" genannt, und in diesem Felsen befinden fich in bebeutenber Bobe über bem Boben brei Boblen mit großen Gingangen. Es ift nur mit großer Dube möglich, in die unterfte gu gelangen. Gleich am Eingange bemerten wir ein hohes, wie absichtlich gewolbtes Bimmer; ber Boben ift bebedt mit Besteintrummern und angeschwemmter Erbe, fo baft beute auch feine Spur einer Communifation mit ben Sohlen, beren Deffnungen fich über ihr minbestens in einer Sohe von 5 Meter befinden, zu bemerten ift; wir überzeugten und ieboch burch ben Mugenichein, bag auch jest noch eine unbefannte Berbinbung amifchen biefen Sohlen beiteht, benn wir machten im Bimmer Reuer an, und bichte Rauchwolfen entstiegen aus einer Deffnung, welche, wie gesagt, fich gegen 5 Meter über ihm befindet. Neben biefem Telfen befindet fich ein zweiter, "Ostra Houdia" genannt, und zwischen beiben ift ber Eingang ju einer "Czerniak" genannten Boble, welche beut mit Beröll angefüllt ift; es erinnern fich jedoch noch Menichen, bag in ihr lange und weite Corribore gewesen find. In ber Tradition bes Bolfes aber heißt es ausbrudlich, bag biefe Bohle mit ber Bohle von Cgortfowice verbunben gewesen fei.

Gyorftowic liegt don hier in gerader Linie einige Meilen. Es sie sieden and in guiden wei de entfernten Höbtlen beilehen fomme; die Tradition des Volles muß jedoch eine Basis haben; jedenstalls mußte angenommen werden, daß auch in Cyserftowice, Mister ausgenehmen werden, daß auch in Cyserftowice, Mister der Godel eine Hölle das Prybby 81 am vol., fennt gefine finden Gommission, Vlad diel aus Prybby 81 am vol., fennt seiner Godel auf alle einer Godel, aber er vermochte ums leine Hölle zu geigen. Die hierüber vermommenen Bauern behampteten, es sei eine vorlzunden; als wir jedoch den von ihnen gezigten, nicht großen Kiesen betrachten, komten wir nicht annehmen, daß sich in seinem Jameen eine Hölle beständer.

Einige Monate nach meiner Abreife aus Czortfowice ermöglichte nibin Robn. Botetollen um Bereifdichte ber Reniden im bilitien Guropa. 1. ein unerwarteter Bufall Berrn Branbystamsfi bort eine Bohle gu entbeden, beren Egifteng weber er, noch fonft ein Bewohner bes Dorfes geahnt hatte. Beim Graben von Mergel in einem "Banba" genannten Ralflager, öftlich von "Czarna hora" (fcmarger Berg) und weftlich pom Relbe "Mohylka" (Begrabnifplat) entbedte man, nachbem man eine 156 Centimeter machtige Schicht angeschwemmten Bobens weggeräumt hatte, auf ber Beitfeite bes Ralflagers in einer fenfrechten Sobe von 17 Meter eine Deffnung, welche 1 Meter hoch, 80 Centimeter breit ift und fich gegen unten erweitert. Durch biefe Deffnung gelaugt man fait feufrecht in eine Tiefe von 360 Centimeter, wo man einen 415 Centimeter langen, 60 Centimeter breiten Corribor vor fich hat, ber fich nach Norben hingicht. Sierauf folgt wiederum ein fteiler Abfat von einer 25 Centimeter betragenden Tiefe, an ben fich ein furger Corribor von 1 Meter Lange mit westlicher Richtung auschließt, ber in eine weite, mit Beröll und großen Sypsbloden augefüllte Bohle führt. Ein genaueres Durchforichen, bem fich herr Branbustamsti wohl unterziehen wird, wird wohl zeigen, in wie weit die Bolfstradition über die Berbindung ber Bohlen von Czortfowice und Ifatowo begrunbet ift. Die neuentbedte Bohle hat herr Branbpelamefi "heleng" genannt.

In ber Berrichaft Zabofrufi, Sorobenfer Streifes, (welche früber ber Kamilie Koziebrobafi gehört hat, ient aber Eigenthum bes unitischen Brobites Lewidi ift), befindet fich ein Telien, welcher "Betrunacata" genannt wirb, öftlich vom Thale Zurucha, nörblich von Zabofrufi und vom Thale Choeinta, füblich von ber zum Borwerte 3 gransta gehörenben Beibe, bie "Nadskala" (Oberhalb bes Reljens) genannt wird und weftlich vom Thale und ber Beide von Zabofrufi liegt. Diefer Gelfen enthalt reiche Gupslager. Geit einigen Jahren hat man ben Gelfen gu brechen und mit Bulver gu iprengen begonnen, in Folge beffen feine Bafis gerriffen und ruinirt worben ift. Bon ber Mittagsseite ift ber Felsen jeboch von ben Unternehmern noch nicht berührt worben. Berabe auf biefer Seite befindet fich ber Eingang in eine Boble, welcher vom erften Telfenabiate gegen 13 Meter, vom Niveau bes Thales 31 Meter, vom Gipfel bes Felfens 12 Meter entfernt ift, fo baß alfo bie gange Bobe bes Telfens 54 Deter beträgt. Gegen bas Thal au fällt ber Gelfen fehr ichroff ab, mabrend er im Often faft in die Weibe Rabofala übergeht. Die Sobe bes Ginganges zur Sohle, welcher fich nach oben verengt, beträgt 7 Meter, Die Weite 120 Centimeter. Dicht an ihm befindet fich ein Corridor von 12 Meter Lange. Er wird von Felfen gebilbet, welche 10 Meter, oft auch bober, oben wie burch einen Bogen mit Söhlenjunde. 19

einander verbunden und mit glangenden braunlichen und grünlichen Stalaftiten bebedt find. Diefer Corribor, beffen großte Breite nicht über 2 Meter beträgt, theilt fich in zwei Bange. Giner geht in geraber Richtung mit bem Felfenabiate, ber aubere, burch einen halbbogenförmigen, wie absichtlich gemachten Eingang, nach rechts. Beibe Bange find jest mit Gelfenftuden und Steintrummern angefüllt, mahrenb Arbeiter, bie bor gwangig Sahren bier beschäftigt gewesen find, verfichern, baft bamale ber zweite Gang auf eine bebeutenbe Strede nach Diten hin frei gewesen ift. Ich habe bie gange 12 Meter lange Strede bes erften Corribors bis zu einer Tiefe von mehr als 3 Meter vom Gerölle gereinigt. Da jeboch bie fichtlich burch eine Deffnung von Aufen bom Baffer berbeigebrachten Felfenftude und Steine fich gegen ben Boben ju immer mehr bermehrten, und ich nicht bie Möglichfeit einfah, zu ben Stalagmiten zu gelangen, ba, als ich mit ber Brechftange ben lodern, aufgefchwemmten Boben maß, es fich zeigte, baß feine Dachtigkeit noch 3 Meter und mehr beträgt, tonnte ich bas Aufraumen biefer intereffanten Soble nicht weiter fortseten. Die Borarbeiten biergu find jedoch weit gebiehen.

Bir haben bie eingehende Beschreibung ber Sohlen, wie fie Berr Rirfor in feinem überaus intereffanten Schriftchen bietet, bier wieberholt, nicht weil es ichon jest feltsteht, daß in ihnen ber porbiftorische Menich gewohnt habe, fonbern weil bie Begenben, in welchen fie fich befinden, reiche Spuren ber Thatialeit biefes Menichen aufweifen, auf bie wir weiterbin gurudtommen werben, und weil auch die Soffnung begründet ift, daß ichon in nachiter Bufunft mehr Licht über ihr Inneres verbreitet werben wirb. Sier nur fo viel, bag man auf ben gu Cgortfowier gehörenben Beibeitreden Utabowfa und Draniezowka feit fehr langer Reit Thonicherben gefunden hat, und folche noch beute fo zu fagen auf Schritt und Eritt in ber Tiefe eines Spatenftiches finbet, mahrend man auch in ben tiefften Löchern nicht bie geringfte Spur von Begrabnigurnen ober Steletten entbedt hat. Aber man hat Sanbftein und Solgtohlen gefunden. Es war also natürlich, daß die Herren Kirfor und Przybysławsti begierig waren zu erfahren, warum fich ausschließlich auf ben genannten Beibeflachen, namentlich auf ber Beibe Draniegowla, eine foldie Menge pon Thonidierben verichiebener Gefafte findet, ba es teinem Zweifel unterlag, bag bie grobfornigen Scherben, welche beibe herren gefunden baben, aus einer febr entlegenen Epoche ftammen. Bei tieferem nachgraben fant man bann auf ber Beibe Draniczowfa Schichten eines ausgezeichneten grauen Lehms, wie er fonft in ber gangen

Gegend nicht zu finden ift; in deier Gegend tommen außerdem and, mehrere Zuellen vor. Diese fichtet herrn Przydphelauseli zu ber Annahme, daß die Ilrebewohner der Gegend hier eine Topfere i haben mochten, da ja die bezeichnete Fläche das Material für eine solche fertig darbeitet.

Wenn wir erwägen, daß, außer in einigen seltenen, ansandumsweisen fällen, feine Ewrern gelunden worden sind, da sie werte genannten Vandstrieße bei den Urbewohnern die Sitte der Leichgen verbrennung geherschie hobe; daß sierner die gehundenen Schreben versichenen Gesche under Steinden eines boben Alters an sich tragen und diese Aberben sich eine große Majie sinder; so wie daß auf diese Abgeschiener Leichen berieben. Lausstität wie die Schreben und badei auch hinreichend Wassier vorhanden, auch die große Wenge von Hohleschien nicht zusäusstig der Wenge von Hohleschien und passen der Wenge von Hohleschien wie der Wenge von Hohleschiener der Wenge von Schleichen eines Tohleschiener der Wenge von Schleichen eines Tohleschiener der Wenge von Schleichen der der Wenge von Schleichen Geschiener und der Verlage der Wenge von Schleichen der Verlage von Schleichen der Verlage von Schleichen der Verlagen von Schleichen von Verlagen vo

Roch müffen wir einige höhlen in Galizien erwähnen, über welche Gert Rham Ritfor in ber in Warfichau erficienenden illufterten Zeitdigtif; K. Kosp. "Echren Jr. 622 mb in den, Abhandhungen und 
Berichten" (Rozprawy i Sprawozdania) der hiftorlich-philosophischen 
Section der Mademic der Wiffenschaften in Artafau berichtet hat, bemerten ischol. Das fis er in unterfundt werben iollen.

Die zweite Höhle befindet sich in dem dem Fürsten Sapieha gehörnben Vilez, am Seret, drei Mellen von Sapohowo. Der Gingang zw dieser Höhle befindet sich in einer tiesen Schlicht oder Artschaftligt und ist so niedrig, daß man nur auf Händen und Füßen triechend ihn paffiren fann. Go friecht man gegen gehn Schritte: weiterbin fann man in halb aufrechter Stellung geben und gelangt endlich in weite Sale, inmitten gablreicher enger Corribore, welche ein mabres Labyrinth bilben. Ohne Sulfe eines Sabens, ben man außerhalb befeitigt, barf man fich in diefes Labyrinth nicht hineinwagen. Die Wande bestehen fast burchagnaig aus Alabafter. Der Glang biefer Banbe, bie perichiebenfarbigen Stalaftiten, Die Menge ber Gange verichiebener Grofie. bie ichmaten und engen Berbindungen amiichen ben einzelnen Gaten. ber Regen, welcher in großen Tropfen berabfallt und ftelleuweise fleine Teiche bilbet, bemirten ein bezauberndes Ganges, fo baft man biefe Soble zu ben ichoniten Dentmalern ber Ratur gablen fann. Die größte Sohe bes Innern ber Sohle betragt 2.70 Meter, ihr Ende erreichten herr Rirtor und fein Begleiter, Graf Rogiebrodgti, nicht, trotdem fie 11, Stunden, vom Faben geleitet, gingen. Die Anfchwemmung von Erbe im Innern ber Soble ift jo bedentenb, bag man hanfig nur in gebudter Stellung vorwarts tommen fann. herr Rirfor bemerft, bag in anderen Landern biefe Boble langft aufgeraumt und wiffenschaftlich untersucht worden mare. Bis jett ift Die Bileger Soble für Die Wiffenichaft noch nicht erichloffen.

Die britte ift die Hohle im Norden des Mingmalls von Plaga, welche lich in einer fentrechten Hohe von 80 Juh befindet. Die Lage der Hohle ist folgende: im Norden von ihr liegt das Dorf Pog orzhve, im Süden ein anderer Ningmall, genannt Bufowiea, im Often das Schließ Lipowiea mid im Welten das Dorf Jug orze. Die Länge diese Felfenhöhle beträgt 4, die Breite das Weter.

<sup>1)</sup> Drei Anochen Meinerer Caugethiere und viele Auschen von Bogeln, wie Brof. Dr. Teichmann ertfart hat.

## 3. Drei Sohlen bei Dicom im Ronigreich Bolen.

Positivere Resultate hat die Ersorigiung der sogenannten Mammuth 30 hle und der Wierschaft wer der die Mittel auch der Mittel auch der Mittel der mittelschaft von der der der der der Angele unterluck den. Die Resultate dieser Forschungen, welche in dem Jahren 1871, 1872 und 1873 ausgesschut worden sind, dus eig im "Globnus" (Bb. XXIX, S. 71 und sie) veröffentlicht. Ist wüederlich ister das dort Gesagte mit einigen unwesentlichen Absnehmungen, schließe aber das Kestlate der Forschungen des Asspeks 1874 nach dem 3. Theise der "Wasachwolk archeologisczene" sier an.

Ru ben reigenbiten Gebieten Bolens gehört mohl unftreitig bie Gegend von Djcom, "bie polnifche Schweig", im fogenannten "Rrafauiichen", fo genannt, weil biefer Laubitrich nicht weit von Rrafau liegt. Anmuthige Thaler wechseln mit wilben Felfenhöhen, in welchen fich viele Boblen befinden, von benen bie Trabition fagt, bag fie mabrend ber Ginfalle ber Tataren ben Bewohnern als Rufluchtsitätten gebient haben. In einer biefer Sohlen verftedte fich eine Beitlang ber vor feinem emporten Bolte flüchtige Ronig Blabislaus ber Rurge (Lofjetet, ber Ellenlange), und fie wird bis heute bie "Sohle Lotjetet's" genannt. Bon ben vielen Sohlen ber Begend find jeboch erft zwei in archaologifcher Sinficht genauer unterfucht, fo bag noch febr viel in ihnen gu fuchen und gu finden übrig geblieben ift. Bas bis jest über biefe beiben Bohlen, Die Mammuthhöhle und Die Bjerszchower Bohle, befannt ift, verbanten wir bem eifrigen Alterthumsforfcher Johann von Zawisza, ber auch im Jahre 1874 wieber eine Racharabung veranftalten wollte. aber burch bie Gigenthumer ber beiben Soblen, bie Berren Ciaputo wich, baran verlindert worden ift. Diefelben glaubten nämlich ein Recht auf die Junde zu haben, welche herr von Bawisza mahrend ber brei Jahre, Die er gur Untersuchung ber Sohlen verwendete, gemacht, tropbem er bie Ausgrabungen auf feine Roften und ohne bie geringfte Beihülfe ber Gigenthamer ausgeführt hat. Gie haben jeboch ichließlich nachgegeben, fo bag im Jahre 1874 bie Rachforschungen fortgeset merben founten.

Im Folgenden werde ich, nach Herrn von Zawisza's Beschreibung, den Leser mit den beiden oben genannten Höhlen und den in ihnen gemachten Funden befannt machen.

Herr von Zawisza hat diefe Höhle beshalb Mammuthhöhle genanut, weil er in ihr gleich während feines erften Besuches viele Anochen und

Babue biefes untergegangenen Thieres gefunden bat. Gie liegt im Jouptthjel vom Bjer 58,460 m., und zwar an bestjen Siblichte, und der Eingang zu ihr befinder jid gegen 17 Meter über der Tholsfolkt, melde im Sommet troden ift. Der Berg gehört der Jurasformation an, und wiele Bäde enthpringen ihm. Ueber dem Eingange zur Soble, der 6,20 Meter hoch und 5,20 Meter beit ift, ift das Gewölke eingesollen. Die übrig gebiedenen Jefsfilke bilben über dem Gingange einer Bogen. Weiterhin ift eine umsangreiche Schfmung, durch welche binreichen Dicht einfällt, um den vorben Tebell der Robble zu erfellen.

Am Eingange bekett eine 4, Meter mächtige Schicht Culturerbe be Derfläche ber Holle; wiedericht nimmt bie Mächtigleit bieler Culturschicht ab, bis sie endbich soll ganz verschwinder und Stattbroeden, nelche vom Gewölse stammen und Hohlentlehn weichen, einen Zenerherd bebeten. In der Mitte biese Serbes liegt ein großes, dernfalls von bete Decte herabgesallenes Felsstud, um volches herum in der Tiefe eines Biertelmeters fich der Hoperbeite, wedere sich durch gebrannte Erde, gespalten Knochen, Wertzeuge aus Feuerstein, Anochen und Schen, gespalten Knochen, Wertzeuge aus Feuerstein, Anochen und Schen Wohnstätt, der des Hohlenbewichers, zu thum Der Feuerspeck lichen Wohnstätt, der des Hohlenbewichers, zu thum Der Feuerspeck ist 1.45 Weter tief und gegen d Weter breit, nodei jedoch der Stein in der Wilkte mitgerechnet ist.

Nachbem Herr von Jawissa agen do Centimeter tief gegraben batte, tiefe er auf Bertzeuge ans Feuerftein, welche zwar anfangs Hein, aber niedlich und fauber bearbeitet waren. In der Tiefe von einem Meter sand er (son der Verlegen) der Gebyähnen und pafiper, aber wemiger fauber berabeitet Bertzeuge. Gespatene Knochen und Jähne verschiedener Thiere lagen bort neben Wertzeugen aus Stein und Knochen. An der der Gebyähnen erfohener Thiere lagen bort neben Wertzeugen aus Etein und Knochen. An der dem Bertzeugen aus Etein und Knochen. Auf dem Jerde ist eine Schächung, auch tein Stalagmit beobachtet worden. Dem gänzlichen Wangel an Stalagmiten muh man der Trockenheit der Hohe knochen über der der Gebyähnen dem Stein der der Gebyähnen dem Stein dem Stei

Der herb ist vom hentigen Eingange ber höhle gegen 3 Meter entsernt; die größte Breite bes hinter-bem herbe liegenden Theils ber höhle beträgt 13 und seine Tiefe 19 Meter.

Aus beiden Binteln der Höhle ühren zwei Gorribore. Det linte till 3.5. Weter breit und 1.50 Reter hoch, 14 Weter lang, der rechte 1 Meter breit, 6 Meter hoch und denip lang. Der erfte diefer Gorridore hat angenischnitig als Wagagin zur Anibenodynung von Knoden. Renthier- und anderen Hörnern und von Westfragung gebeint. Man bemerft in ihm feine Spur eines Herbes, und sein Boden ist mit einer binnen Schiffe stette Erbe bedecht, in Toglog de beim man gleich beim ersten Britische mit dem Spaten oder der Brechstange auf Schiendeine vom Mammuth stieß. Diese Anochen zerfielen leider, trop der Sorgist, welche auf ihr Ausgenaben verwender worden ist, als fie einige Stunden an der Oberfächge gelegen batten, bei der siesten Brechspurch in Stand, nur die maffiren Theise der Ausgenapen, ein Ageit des Bedens, ein sehr beischlädigter Erofhjadh und Stüdden großer Anochen wurden ein Betwei der Korchen.

Die berausgeschafften Unochenftude, Bahne und Sorner, welche fowohl auf bem Berbe als auch fonft in ber Boble gefunden worden find, hat Brofeffor Decar Frage, einer unferer größten Geologen und Balaontologen, und Anton Glofareti, Brofeffor ber Raturmiffenichaften an ber Sochichnle in Barichan, naber beftimmt. Rach ihnen gehören fie folgenden Thiergattungen an: Dem Mammuthe, Elephas primigenius, drei Individuen; dem Höhlenbären, Ursus spelaeus, fehr reich vertreten; bem gewöhnlichen Baren, Ursus arctos, in einem Exemplare; bem Elenthiere, Cervus alces, fehr gahlreich; bem Sirfche, Cervus elaphus, fchr felten; dem Reh, Cervus capreolus, fchr felten; bem abamitifchen Pferbe, Equus caballus adamiticus, fehr häufig; bem Wifent, Bos priscus, felten; bem Wilbichwein, Sus, felten: bem Polarfuchic, Canis lagopus; bem gewöhnlichen Juchic, Canis vulpes; bem Bolfe, Canis lupus; bem Safen, Lepus timidus; bem Dachie, Meles taxus; dem Eichhöruchen, Sciurus vulgaris; der Maus, Mus; ber Bans, Anser. Ferner fand er ben Anoden eines Baffervogels. mit Einschnitten verziert (Figur 1) und einige durchlöcherte Rabue, welche wohl als Schmud bieuten ober Trophaen, vielleicht auch Amulete maren.



## 3ig. 1.

Sefte intercessant sind die Zierrathen, welche in der Mammuthyobble geinuben worden sind. Sine derselben ist eine an deiden Enden
sonist ausgelichte Walze aus Mammuthyaus (Big. 7). Ein Ende ist
durchlöchgert, in der Mitte ist eine tiese Nieme, welche wahrscheinlich dazu bierte, diese Schmuchtig au beschiegen. An den Enden sind leichen
Neisen vertieft eingearbeitet, und zwar au sedem Ende genau sieden.
Die Länge deise wöchsigen Zongen menschieder Infasteriel beträgt 10
centimeter, der diese Durchssignist 18, der dünnigt 7 Millimeter. herr
Centimeter, der diese Durchssignist 18, der dünnigt 7 Millimeter. herr von Zawisza meint, daß dieses Stück vielleicht ein Amulet, oder das Zeichen der Bürde eines Troglodytenhänptlings gewesen ist.



Die Figuren 1 nub 8 stellen ebenfalls Ferrathen bar. Das in Jigur 1 dargefelte einst ist des Bein eines Wasserwages, auf vier Seiten mit Gnischnitten verschen. In zwei gegenhöreligegeben Seiten lind PI, in den zweischen leichen Das zwei gegenhöreligegeben Seiten lind PI, in den zweische leiche Etindes beträgt 8 Centimeter, der Dickendurchmesser bei Sanden der der ber Despinung ist start abgenunt, was wahrt scheinlich vom Richen auf einer ranthen Schurr, an der es getragen wurde, herrüher. Jigur si sit eine Berte wollt, Whys. 4 Centimeter lang. Die größte Dick beträgt 14, die Keinige 12 Millimeter. Auch diese Stidt sit wie, das vorige von der Schurr, auf welche es geretht war, auf eine Seite ibrat dagescheit werk.



Die in den Figuren 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9 und 10 dargefeltten Gegen inder find vohrifteinlich deufalls Schundsiaden geweien und an Schaffern getragen worden. Se find jusef Värenzähne, ein Wolfszahn, ein Juckszahn, ein Dirichzahn, ein Efenthierzahn und ein mit einer halbrunden Sertichjung verichenes, geglättetes und abgemundete Schick Wammuthzahn. Figur 11 ist ein Stüd einer Nabel, mit einer Bertiefung ber Länge nach. Gin versteinertes Stüd einer Terebratula biplicata sag auf bem Herbe.

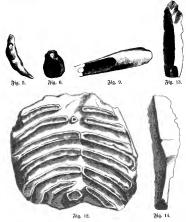

An den Horner eines sehr großen Neuthiers sind Spuren von Enischnitten mit einen sseineren Instrumente, und die Abyden vom Mammuthe wie auch zugespielte Horner und Knochen anderer Thiere dienten den Teoglodysten als Pfriemen. Nadeln und Werfzeuge (Hig-1), 16, 18), mit denen sie der Thieren die Ackel adsygen und glätteten. Bogu wie Zahnfrone des Mammuths (Hig. 12) gedient haben mag, ist wohl feute schwerz zu entsseichen.

Die in ber Mammuthhöhle vom herrn von Bawisga gefundenen

und hier beschriebenen Gegenstände ermöglichen den Bergleich des Lebens der vorhfilverlichen Bewohner Golens mit denen anderer Gegenden Gurapas. Bis jeht waren uns nur die Wenschen bekannt, welche in der Periode des Wanmuntis und Nenthiers Jöhlen bewohnt haben und deren Spuren in den Lauratschichten der Gebenen Frankreiss, Schyedens, Englands,



Belgiens, Sübdeutsschands und Mäßtens gestuden worden sind. In der Kyerdyschwert Sössle waren Traglodyten aus der Zeit der positren Steinsochen besamt; jest erst fönnen wir mit Bestimmtycht erstären, doß der gebrigige Theit Possen sin der frührfein Gyoche dewohnt geweien ist, dierens zielt herr von Zawish den Golffal, doß is Geschrieten, wecke dierens zielt herr von Zawish den Golffal, doß is Geschrieten, wecke behaupten, der Mensch sei aus Msien nach Europa eingewandert, hier einen wichtigen Fingerzeig über den Weg, den er genommen und auf welcher Stuse der Civilisation er sich besunden hat, finden.



3ig. 19.

Fig. 20.

7ig. 21.

Wir lassen diesen Schluß des Herrn von Zawisza auf sich beruhen, da wir nicht glauben, daß die Bewohner der Mammuth- und Wierszchower Höhle Borfahren der Polen (Lechiten) gewesen sind.

Noch gang gegen dos Ende der Manmuthperiode und wöhrend der kenthierperiode haten auch die Toglodynet Pobens feine Jounsthiere. Noch findet man leine Spur eines Hundegahns unter den gespaltenen Thiermochen. Much Lehmgelfe fannten sie damals noch nicht; aber sie verlanden es siehen, Knochen zu bearbeiten, und des ür genen Feuersteiligiene verschiedener Art und Größe, welche in sehr großer Jahl in der Manmuthhöhle gefunden vivorden sind.



Ju der Mammutlöhlst jacken dere wöhrend zweier Perioden Menschen gewohnt, und zwar während der Beriode des Mammuths nut der den Bruttliess. Erst eine undekannte Natalitophe, durch welche der Eingang in die Hohle werichtet worden ist, dat sie gezwungen, einen andern, weniger gelgrundlen Wessendtat zu suchen. Menkericht zur Mirertagung

ihrer Merkenge sehlte es ben Menischen in ber Gegend nicht. In der odern Schicht des weisen Juras sanden sie sehr große Stinde grauen und dunkten, durchsichtigen Genersteins im Uederstusse, mah sie verarbeieteten ihn an Ert und Seltse, wie die langen und regelmäßigen Splitter beweisen, welche dort underliegen. Dies Regelmäßigteit aber kann unt erzielt werden, wenn man den Sein frisch schlägt, so lange er noch die



Bruchfenchigieit besigt. And Hammer und sogenannte Auckeun (b. 18), Kerne, von benen Messer, Pielispiken u. A. abgespalten waren) verichiedener Größe wurden in großer Angals gefunden. Daß deie Jämmer gebraucht waren, bennen ihrer auch und uneben gewordenen Seiten sidden und Schäften bin. Den Charalter der Epoche, in neckher die Nammuthhöhle demohnle gewien ist, bezeichnen die gespaltenen Anochen derichiedener Teitere — man spaltete sie, um dos Wart serauszubelommen — sowie auch die gesundenen Zähne und Hörern. Die Wertzunge und Zierrathen aus Mammuthsmochen sollen, nach Herrn von Zawisza, deweisen, daß der Mempthy gleichzeitig mit dem Mammutse geledt und seine Stoßassen frisch gehabt hat, do diese Abhur, wenn sie lange in der Erde gelegnden, urt Berardeitung untaunglich werden. Gine Annahme won biefer Megel machen die sossielle Mammuthyähne, welche mit den Thieren, denen sie angeldbern, in den Ausbard wird der Mendhum den die sossielle und und und auskagradeen werden.

Herr von Zawisja gählt bie Mammuthidbhle, von welcher wir hier prechen, zum Typus der Hohlen von La Madeleine (in der Dorbogne), deren Bewohner, und Lyell, schon im Stande waren, rohe Darftellungen von Thieren zu machen. Nach Prof. D. Fraas finden ich die meisten Knochen in schgenber Ordnung in der Mommuthibhleides Bäten, Pferdes, Menthiers und Centhiers; die Knochen anderer Thiere sind weniger zahlreich. Ueber die Knochen des sehr großen dam mitischen Pferdes, welche in der Mammuthibhle entbedt worden sind, außert sich Prof. Fraas bahin, daß Knochen worden sind, wahret sich Prof. Fraas bahin, daß Knochen worden sind, welche der Epoche des Mammuthibhle einbed gelmben worden sind, welche der Epoche des Mammuthib angehören, daß er aber unter den Knochen ans der Mammuthibhle feine Spur vom steinen Steppenpferde, dem Zeit-gemofien des Kentsiere, des michen soch

Pief, Frans will ben Anochen einiger Thiere, 3. B. de Reches, Stillschimeine, der Gans, in oggar des Wenicken oben bezeichnetes Alter nicht zugeschehen. Die Menichenlunchen sand herr von Jawissa übrigens auf der Eberfläche des Bodens der Hohle. Die Thierkenden sonnten Wissel und Jahre der Hohle die Angeichte geschen in der Fahre der die die die die geschliche die Angeichte Anochen sowohn der Gabe die wie anch an der Hohle die Angeichte Anochen sowohn der Ande die die Angeichte die Angeichte Anochen sowohn der Ande die Angeichte Anochen in der Fahre die die Angeichte die Angeichte Anochen in der her Angeichte Anochen in der Angeichte Anochen in der Angeichte Anochen ist größte Aufmertsamteit auf die Lage, auf die Schickfrung zu richten, in denen die Knochen gefunden worden sind. Angeichte Knochen ist das Charleschen der Knochen gefunden Knochen der in der Lage, in welcher sich die älteiten befunden haben, und die Bertzeuge, neden den die gelegen.

Die Mammuthhöhle, welche herr von Zawisza beschreibt, gehört also unbedingt in die Reihe berjenigen Höhlen, welche zur Zeit des Mammuths und Renthiers bewohnt gewesen sind. Es sehlt, um den Bergleich mit biefen Söhlen vollständig in machen, nur ein Menschensichabel.

Eins fallt jedoch in der bier beiprochenen Sohle auf: Die Menge großer Mammuthfnochen. Der Urmenich bat gewiß die großen Unochen, welche wenig Mart enthielten und nicht mit großen Gleischmaffen umfleibet waren, nicht in feine Boble geichafft, jonbern auf ber Stelle liegen taffen, auf welcher ihm bas Jagdglud bas Thier in ben Burf gebracht bat. Die Menge großer Mammuthknochen in ben Goblen durften ben Beweis liefern, daß bas Mammuth gur Beit, als bie Boble bewohnt gewesen ift, ichon eine Seltenheit mar, beifen einzelne Theile, wenn fie and nicht viel Rahrungsftoff enthielten, man in Die Sohle ichleppte, nm fich mit ihnen gu bruften. Diefer Anficht find auch frangofifche Foricher, wie Dupont und Caffalis be Fondonee, welche beshalb auch die Renthierepoche, beren Inpus die Sohlen von La Madeleine find, nach ihren geologischen Merfmalen an's Ende ber Quartarperiobe, b. h. in die Zeit verlegen, in welcher in Folge ber Beranderung bes Mimas and bie Lage ber Gletscherthaler endgultig verandert worben ift, in Folge beffen and die Thiere, welche jest in Mitteleuropa ausgeftorben find, ansjumandern begannen. In ber untern Schicht ber Soble, wo Baffen aus ber reinen Dammuthperiode gefunden worden find, find auch nur große Mammuthfnochen im gefpaltenen Buftande gefunden worden.

Berr von Bawisga wirft bie wichtige Frage auf: "Wo haben bie Ervaloduten ber Mammithhöhle ihre Todten begraben, ba ber ganglidje Mangel gespaltener Menschenfnochen ben Beweis liefert, bag jene Bewohner feine Menichenfreifer geweien find?" Run meint Serr pon Ramisza apar, daß die Mammutthöhleubewohner gewiß ihre Todten in anderen, bis jest nicht entbedten Soblen begraben haben, beren fehr viele - wie ich ichon oben angebentet habe - in dem Gebirge von Dicomo und Olfnes vorhanden find. Diefen Schluft fann ich nicht gelten laffen, fondern ich muß behanpten, daß die Menfchen jener Beriode ihre Leichen gar nicht beerdigt haben. Um Bietat fur Die Dahingeschiedenen ju begen, und in Folge beffen baran ju benten, ihnen bie lette Ehre ju erweifen, fei es burch Begraben, Berbrennen ober Ginbalfamiren, mußte fich ber Menich erft gu einer verhaltnigmäßig febr hoben Stufe ber Bildung emporgeschwungen, er mußte, glaube ich, schon metaptygische Begriffe erlangt haben und von Prieftern überzeugt worben fein, daß Die Seele um fo langer fortlebe, besonders aber im Jenfeits Rube habe, ie langer ber Leib, ben fie bewolmt hat, in irgend einer Beife, fei es auch nur als Aiche in einer Urne, aufbewahrt wird. Wenn es beute noch in Europa und Affen Bolfoftamme giebt, welche bie Leichen ihrer Berftorbenen ohne Ceremonien aus ber Jurte hinaustragen und fie ben Bolfen, Ruchien und Beiern als willfommene Beute überlaffen - ich erinnere bier nur an die Urianden, Mongolen und Tangnten fowie an bie Ralmuden gwijchen Don und Bolga -, fo ift nicht einzuseben, warum unfere uralten Sohlenbewohner, beren Bilbungsgrab gewiß nicht ben ber beutigen Bapuas überragt bat, ihre Tobten mit größerer Bietat behandeln, fie burchaus begraben follten. 3ch glaube, bag biefe meine Munahme ben Dangel an Denichentnochen in allen bis jest entbedten, einst von Menschen bewohnten Sohlen beffer erflart als andere bis jest in biefer Begiehung aufgestellte Supothefen. Die bis jest in ben berichiebenen Mammuth- und Renthierhöhlen gefundenen Menichenfnochen find gufällig in fie bineingetommen, wenn fie auch vielleicht von ben Sohlenbewohnern felbft in ihre Wohnung hineingebracht worben finb. Unangenehm mag biefer Mangel an Funben von Menschenfnochen, befonbers von Schabeln, fur ben Forfcher fein, ber fo gern wiffen mochte, welcher Menichenrace ber Söhlenbewohner angehört hat, was er ohne Schabel nicht ermitteln tann. Go wichtig aber auch bie Beantwortung biefer Frage fein mag, jo viel Aufichluft folche Schabel auch über ben Bechfel, welcher in Europa in vorhifterifden Reiten vorgegangen ift, geben wurden, fo fonnen wir uns boch über ihren Mangel bis zu einem gewiffen Grabe troften : bie von ihnen erhaltenen Heberrefte, ihre Baffen, Bertzeuge und Schmudfachen beweisen, baf bie Troglodyten Europas ju einer Race gehört haben, welche auf einer fehr niebrigen Stufe geistiger Entwidelung ftand und aller Bahricheinlichkeit nach nicht bie Race ift, ju welcher ber jett in ber Begend von Djeow wohnenbe Menich gehört. Er gehörte unftreitig zu ber primitiven Menichenrace, Die am Juge ber Gebirge entstand und, indem fie gu ihren Gipfeln hinaufschaute, fich aufrichten lernte, um fie gn betrachten, und biefes fo lange, wieberholte, bis fie ben Simmel über fich und bas gebudte Beben auf Sanben und Sugen vergaß; biefelbe Race, von welcher Roffi fagt: "Bon Anbeginn meiner topographischen Studien habe ich geschloffen, baß ber Menich in ber Quartarperiobe in ber Nachbarichaft ber Gebirge gewohnt hat und fich nicht in ben Ebenen anfiebelte." ("De mes études topographiques, j'avais conclu que l'homme de la période quaternaire habitait dans le voisinage des montagnes et ne s'etablissait pas dans les plaines." Congrès international d'anthropologie 1867, p. 109). Aber er überichaute, Die Stirn ftolg gum Firma-Albin Robn, Materialien jur Porgeichichte bes Meniden im bitlichen Guropa. 1.

mente erhoben, gleichfam die Uniftige Eröfie des Geschlechtes (nich der Nace) ahnend, die vor ihm liegenden Ebenen, welche jedoch eine höhere Nace bewohnen und bedauen follte, In der Mammuthhölfe dei Ojew wohnte der Menich, dem die schaffende Natur angerufen hat: "Erheb bich und ach!"

Wir wollen, nach dieser Heinen Glichweitung mit Heren von Jamisza die zweite, wossells in einer Entierenung von O77 Meter von der Mammeuthibselg gelegene Wicksich word, Holde betrachten, welche er das erste Mal im Sahre 1871 und später noch in den beiden solgenden Sahren unterfindt bat.

Dieje Bohle war in ber Quartarperiode von Menfchen nicht bewohnt, benn, trotbem in ihr eine große Angahl von Steinwerfzengen gefunden worden find, fo zeigt boch bie Begrbeitung biefer Gegenftanbe. baß fie einer fpatern Beriobe und zwar ber bes polirten Steine augebort. Außerbem liegen noch andere Beweise bafur vor, bag bie Bieregdiower Soble mabrent ber Quartarperiode nicht von Menschen bewohnt, gewiß aber von Snanen besucht worben ift. Die Lage ber Soble ift namlich eine berartige, bag bei einer Anftauung bes Baffers im Thale baffelbe in bie Sohle einbringen tonnte. Deshalb tonnte fie nicht gur Bohnstätte für Menichen in jener Beriobe bienen. Dagegen ift es augenscheinlich, daß fie von Spanen besucht gewesen ift, benn Berr von Rawissa bat in ihr einen Reift- und einen Badengahn biefes Thieres. wie auch Anodien von Baren, Renthieren und bas Sorn einer Antilope gefunden. Beim Berbe aber, ber fich in biefer Soble befindet, fand er feine Spur vom Soblenbaren und vom Renthiere, aber Scherben bon thonernen, aus freier Sand gefertigten Befagen und gwar mit Bierathen, und biefes beweift, bag bie Biersichower Sohle erft viel fpater von Menfchen bewohnt gewesen fei.

In der Höhle selbis, zu der dere leingänge vorhanden find, ischein sich mehrere Herben gu haden, welche, als sie Herr von Jawista untersiachte, mit Flussischamm und Schswassermicheln bebedt waren, was darauf hinweist, daß selbis während der Versiode der politien Seteinwertzeuge das Wasser häufig in die Höhle drang und ihre Bewohner wang, ischerere Sätzen aufwunden.

Auf eine eingehende Beiderelbung der von Herrt von Jaubisz in beier Sobie gemadten Faunte fann ich iber füglich verzichten, da sie den in den Hollen Weitenropas gemachten, besonders in weit es die feinerenen Wertzenge betrifft, ganz ihnlich sind, und diese bereitet mich au dem voolbegründeren Geschieft, dah in der Hoble von Weiterbathow gang biefelbe Menithenrace gewohnt hat, welche gleichzeitig mit ihr bie Soblen Belgiens, Franfreiche u. f. w. bevolfert bat. Gin Jund ift jeboch von Wichtigkeit. Herr von Zawisza hat in einer 4 Meter haltenben brunnenartigen Bertiefung im Innern ber Boble zwei menich liche Stelette gefunden, beren Anochen jeboch nicht beifammen lagen. Die beiben Schabel biefer Stelette bat er herrn Profeffor Birchow gegeben, ber ben einen in feinem Cephalinber mit 73., (bolichocephal). ben speiten mit 76., (mejocephal) bezeichnet hat. Wir fügen bier nur bie Abbilbungen folder Gegenftanbe bei, welche in andern Soblen weniger aut erhalten gefunden worden find, und zählen zu biefen, gufter ben ichon oben gegebenen, Die Fig. 24 -28, welche Sorner von Elenthieren, Renthieren, Rippen vom Fuchje und Mammuth barftellen. Das Stud Anochen, welches Fig. 25 barftellt, ift in a augenscheinlich bom Menfthen bearbeitet worben. Der Bfriemen, Fig. 17, ift ans bem Schienbein eines Rebes ober einer Baiga-Antilope, welche ehemals in Bolen gelebt hat, und beren Sorner als Sanbelsartifel bis nach Gallien anogeführt worben find. Die in Fig. 19-21 bargeftellten Wegenftanbe bienten mahricheinlich zur Berausichaffung bes Martes aus ben Unochen ber erlegten Thiere, fowie jum Schaben ber Leber, Glatten ber Rabte u. f. w. Die Renthierhörner ftammen von jungen Thieren, Die leichter zu erlegen waren als bie alten und beren Fleisch auch ichmachafter war.

Sch habe gleich im Anfange gesqat, daß in der Gegend von Siewen und mehrere Södler ind, um finter, aufter den beiden befrückenen, auch noch die Königsböhle oder die Höbe Leifertes an. Anser die ind pied fon intelluefie unterliucht die Ojeower Höbele, in wechger weigig liederreite von Thieren, die Känderlöhler, in der viele Knochen jett ledender Thiere gefunden worden sind; die ber die Sodlere die Knochen jett ledender Thiere gefunden worden sind; die bei der Höbele die von Conspound, medige unter der Kliefe des Dorfes diese Ramens gabren, und in welchen sich ein Pfriemen aus Pferdenochen und ein Aubiment eines Instrumentes aus Frechenochen und ein Audiment eines Instrumentes aus Freche in her die Knochen janden, und die Zergman wer Höbele, im welcher die Knochen sicher großen Höbelerd die, auch eine Knochen in der Ausftlus gemacht, und wir glaube als Horr von Jawiss andstend ischer Knochen für Ausftlus gemacht, und wir glauben, das die Leife untermiblich Forsche und die Ausftlaftung der Vorschaftlich Weller beitragen wird.

Wie wir bereits oben angesührt haben, sehte Herr von Zawisza im Zahre 1874 seine Untersuchung der Mammuth Höhle sort, und er berichtet siber das Mesultat im 3. Theile der "Wiadomości Archeologiczne" (Warschau 1876) Rolgendes: "Als ich dies Mal die Untersuchung der Höhlte begann, beschloß ich hampfläcklich den mittleren Herb bis auf den Boden aufgageden und den ungedeuren Setin, werden in der Mitte dag, jortzymöligen, um mich zu fiberzeugen, ob diese Steinmasse von der Decke gefallen ist, ebe die Höhlte bewohnt gewesen, oder ob dies gesichen, als der Troglodyt der Canactiveriede ischen in ihr achanist bach.

hieraus erhellt, bag ber Stein auf biefe Stelle gefommen, ale bie Eroglodyten fcon von ber Sohle Befit ergriffen hatten. Das aber, daß ich unter ihm keine zermalmten Knochen gefunden habe, icheint barauf hinguweisen, bag er auf ben Berb geschafft wurde, um auf ihm religiöse Ecremonien zu verrichten, wozu dem fie Ausübenden als Reichen feiner Burbe Amulette aus Effenbein (Mammuthknochen), wie eins in Rig. 7 bargeitellt ift, und aus Renthierknochen, welche ja gang in ber Rabe bes Steines gefunden worben find, bienen mochten. Es find bies nur Muthmakungen, für welche wir feine Beweise haben, wir wiffen jeboch, baft bie wildeften Bolfer einen gemiffen religiofen Juftinkt haben, und baß ihre Oberhaupter burch Besprechen, Bahrjagen, Seilen und im Allgemeinen burch ihre höbere Intelligeng Ginfluß und Bertrauen erringen, was wiederum am meiften bagu beiträgt, daß fie fich gur hochften Wacht, jur Alleinherrichaft mit bem Rechte über Leben und Tob emporschwingen. 918 ber Muthigfte ftellte er fich mabrent einer Jagt ober friegerischen Expedition an die Spige ber Andern und tonnte fich bei biefer Belegenheit eines Scepters aus Elfenbein ober Renthierhorn als Beichen feiner Burbe bedienen. Deshalb betrachtet man auch in Gubfrantreich bie bort gefundenen Renthierhörner, welche mit Bergierungen, Briff ober

Alls ich in der Nichtung des zweiten Corridors, den ich "Anochenager" benannt dabe, grud, traj ich auf einen zweiten und dritten herd,
welche gleichjalls nabezu die auf den Boden der Höhle erichten. Dort
bade ich sehr jorglättig dearbeitete Zweitskinnistemmente und aussierden
Zähne und Anochen und einen untern Badengagn wom Rammuth,
Bärcenlonden, Nenthierhörner, welche am meisten versteinert und abgenutzt varen, jowie endlich einen falt gauzen Benistnochen des Höhlen
baren und vom einem anderen dem mittleren Thell, gefunden. Im
Gorridore selbst habe ich und einige große Anochen und zwei Jähne
wom Mammuth, einig eine große Knuchkerbner, welche in gutem Justande erbalten sind, einsgegraden. Besondere Mussmertsmateit verbient
im Mammuthalan, welcher sich in der Band der Höhle beinde und
durch Stallinstitriumg vollständig versteinert ist. Es gelang mir nur
mit Hille der Brechsjange, ein kleines Stäte loszubrechen, während der

Indem ich an der Waud immer weiter ging, gelangte ich endlich einen zweitert engen Corribor und entdette, nachdem ich einige Seine beseicht hatte, den zweiten, bishper nie besuchter Deit der Hohle. Die Wände dieses Theils sind ganz weiß und glänzen von der über is stießenden Kallfojung; die Hohle ist istellie mit angeschwenunter Erde gefüllt, welche durch eine Spatte von oben eingedrungen ist.

3ch boffte, daß ich bier einen Begräbnisplag ber Menischen nerbe, melde einft bier gewohrt baben; ich habe bis auf ben Boben ber Höhle gegraben, jedoch nichts gefunden. 3ch mußte weiter geben und jand beim Graben linter ber Baad rechts vom Eingange eine fleine Bertiefung, wo ich unter einer vierzölligen Schödt vom Ab-

fällen und grauer Erbe einen fleinen Berb von faum einem halben Meter Tiefe entbedte. Er gehört ber Epoche bes polirten Steines an. Die Thierfunden, welche ich bei biefem Berbe gefunden habe, gehören ber jegigen Beriobe an; es find größteutheils Anochen von Sirichen, Bilbichweinen, Reben und Ochfen; bier fand ich auch vergierte irbene Befchirre, vier Steinwertzeuge, Die nochmals bearbeitet und benen almlich find, welche ich in ber Wiersschower Soble gefunden babe; endlich auch eine polirte Art aus Diorit, Die jedoch beschäbigt ift. Diefe auf eine verhältnißmäßig fvätere Evoche binweisende Entbedung beweift, baß Die Bemerfung bes Brof. Dr. Frage aus Stuttgart begründet war, bak namlich einige Rnochen, wie die von Sirichen, Reben und Bilbidweinen, ihm nicht fo alt erscheinen, wie andere, im vorigen Jahre aus ber Mammuthboble gebrachte. Diese jungern Knochen fonnten namlich burch irgend einen Rufall mit den Anochen von den aus der Renthierperiode stammenden Knochen vermengt worden sein, wozu namentlich Guchie und Dachie beigetragen haben fonnen."

Sebenfalls ift dies Entbedung, welche dofür zeugt, daß die Hohis der Periode des geschliffenen Seines derwohnt geweien ist, wüchtig, denn sie kenwirt, daß dies, Hohls der Kiche und vom Troglodyten breier auf einander jolgender Epochen ohne große Unterbrechung dewohnt geweien ist und zwar in der Epoche des Mammuth, des Nenthies und endlich in der Epoche des Mammuth, des Nenthies und endlich in der Epoche des Mammuth, des Nenthies und endlich in der Epoche des geschliffenen Seines.

In berielben Johe, in welder ber Herb aus der Periode des gesiglifenen Steines liegt, hat Hert von Jawisza auch an der Wand der Land gestellt des ge

Sierzu bemertt Sperr von Zawisza: "Es mag mir an biejer Stelle erfanbt sein, bas zu wiederstoten, was ich im vorigen Jahre dei mieder Seigheriung der Wammutslehs besäglich des des Gebes des gesight ses der Spoche des gesightstenen in die des gesightsfienen Steines gesagt habe Univer Teoglodyten haben sigd benaht, indem sie den Fenerstein bementer zum Kasie mit den dann dahre, noe Anstern glüngen Gegenstände einen Daudgriff zu machen, wos ihnen nicht immer gestungen ist. Später sind sie aus sie nicht einer Gestäch aus Keurstlich im biefandere Griffe aus Kourt, knochen

ober Hols geseht, meldte sie hierzu aubereitet haben. Bei dem einken wie bei dem andern Bersaltene erlangten sie immer größere Fertigkeit in der Bearbeitung des Seines, swood im ihn sie die Jand, als auch sie rüchen besondern Griss deuen zu nachen, und dies Fertigkeit sübete sie endlich auf das Glissen mad Sellessen des Keurschienes.

Unter den Gerätsen aus Seiein und Horn, wechse in diese Höhle gefunden worden sind, und deren Angabl sich auf einige Tauseub deläuft, sind alle Typen reprosentirt, außer dem Typus vom Et. Acheuil an der Somme. Besonders zahltreich sanden sich die Typen Monstier und Madelaine, und zuwar vom den größten die zu den kleichen Heinfen Pseiclipigen. Außerdem sinden sich auch die keit adusticht unbekannte Kommen, wie z. B.



Wertzeuge mit Handgriffen. (Fig. 29, 30 und 31.) Besondere Aufmertsamleit verdient das in Fig. 29 dargestellte Messer, an dem der Handgriff erhalten ist, während von Fig. 30 und 31 die Klingen abgebrochenissind



Auch Fig. 32 verdient wegen der ungewöhnlichen Länge Beachtung; wir bemerken jedoch, daß in verschiedenen Gegenden Bolens noch bedeutend

längere Feuersteinmesser gesunden worden sind. Im Arakauer Museum besindet sich unter Nr. 257 eine im Jahre 1866 in Michalowice Stalbmierskie gesundenes Messer (aus Porphyr), das eine Länge von 16,6 Centimeter hat.

- Benngleich biefe Gegenftanbe noch aus ber Beriobe bes geivaltenen Steines ftammen, find fie both ausgezeichnet bearbeitet. Saft an jebem Stude fiebt man, bag es gebrancht mar; ganglich verborbene und gefpringene liegen zu Tanfenben umber. Alles biefes beweift, baf gablreiche Bewohner und mabrend langer Reit bier angefiebelt gewesen find. Daffelbe beweifen brei große Berbe neben einander und ihre Tiefe, welche 11/4-11/4 Deter betragt. Dit ber Runft, Steine gu fprengen, waren bie Soblenbewohner febr aut vertraut; ebenfo verftanden fie es, bie Rnochen gu behandeln, um bas Mart beraus gn befommen und aus ihnen Berkzeuge und Schmuckgegenftanbe zu machen. Bir finben bier Renthierhörner mit Karben und querlaufenben Beichen, welche von Schlagen berrühren. Diefe Anochen ftammen von Jahrlingen und febr alten Thieren. Die Knochen ber Thiere, welche jest bei uns nicht mehr leben, ober überhaupt ausgestorben find, find in Studden gerichlagen und unterscheiben fich baburch von ben in ber Soble Lofjetets gefundenen Rnochen, baf in biefer gange Sfelette liegen, Die Anochen berfelben nicht auseinander geworfen und fammtlich gang, wenn auch manchmal verwittert find. Das große Pferb (equus caballus adamiticus), welches fich fehr haufig auf ben Berben aus ber Epoche bes Dammuth und Renthieres vorfindet, verschwindet fast ganglich in ber Beriobe bes geichliffenen Steines. Der Director bes Dufeums in Bruffel, Berr Dupont, hat mahrend ber Discuffion auf bem Stodholmer Congreffe fein Erftaunen bierüber ausgesprochen und auf biefe Sohle gur Unterftubung feiner Behauptung bingewiefen."

An Stelle des großen Pferdes erfgeinen neue Thiere: der gei oddnitige hirfd, das Nelh, das Wildsfegein, von denen man nicht weifs, woher sie gefommen sind. Das Befünstigen und Jähmen der Thiere erfögte wohl dort, wo sie im widen Justande gelebt habet. Dieles erflätt und das Berfghwinden des widen Pferdes und Urodfjen (Bos primigenius). Der legtere vermandelte sich in das gewöhnliche Minddas Wildschwein in das Haustinein. Das Schaf, der Hund, welcher wohrscheinisch vom Schafal abstammt, die Kate, alles Federwich, das bei uns im wilden Justande nicht lebt, fam sichtlich mit den später berberäterbinten Werlichen aus dem Deitente ?) in dies Gewende ber Austerber fürsten.

<sup>1)</sup> Ueber die Abstammung der Kape and Egypten vgl. Lenormant: "Die Anfänge der Cultur." I. Bd. G. 242-248. Jena bei hermann Coftenoble, 1875.

ochs (das Wifent), als der wildeste der Rindergattung, ließ sich nicht gähnen und ist zur Intsrottung verurtheilt; durch die polnischen Gesehe beschift und gehütet, hat er sich dis seht in der Vialowiezer Haide erhalten: doch seht er auch noch im Kauschins.

"Wir finden also in uniern Höblen," sährt Hert von Jamisza fort, die Anochen solgender Thiere. Bon ansgestorbenen und jett uirgends mehr zu findenden: den Höblenden: den Höblenden der Höblenden: den Hö

Unter einigen Keineren Kinochen, an benen die Gelenkheite an des einden erhalten sind, hat herr Anton Slofjarsti auch solche geseinwhen, welche dem Schnechuhrt (Lagopus albus, Tetrao albus) angehören, welcher Bogel jett nicht mehr in den polnischen Genen wohnt. Wir wissen, dosse er nur in Gegenden mit kaltem Klima leben fann, also im Norden, oder auf dem hohen Alpen nud Phyenäen. Herr von Jawisza das die eine Bogel erst im Gomerenenen Klimst unterm 5.3. das 'ditlicher Tänge getressen, wo er paarweise ledt und auf Wood unter dem Schnechuhn grangeld, im Stinter alfangen der ihr den Schnechuhn grangeld, im Stinter alfangen beeig, mit einem fehren zu Keden neter und Kenten der Keden und kontrol ein der Keden der Keden und kontrol ein der Keden der Keden und der Keden der Keden und kontrol ein der keden dem keden der keden und kontrol ein der Keden im Schnen der keden und keden der ke

"Die in ber Mammuthößte gefundenen Anochen find ein Beneis mehr dafür, daß das Klima, als die Troglodyten in der Höhle lebten, bei mis weit fälter gewejen ist, als jett. Gleichzeitig mit dem Meuslichen fonnte damals das Meuthier, der Polarindis (Canis lagopus) und das Schnechuln leben, welche Thiere erst gegen das Ende der Gisperiode nach dem Höhleren welche Thiere erst gegen das Ende der Gisperiode nach dem Höhleren welche Thiere.")

<sup>9.</sup> Do bos Brentster ausstalltesslich megen bes veränderten Mitmas sich gene den gerben gerichten gestellt ge

Alfons Milne Edwards eichfreibt und determinit (Matpour Phist, de Phomme 1875, p. 473) fil Vogesspezien, deren knochen bis jept in den Hoden bes sidwestlichen Aronterichs gefundern worden sind. Unter diesen Annochen sind diese Schnechulus am zahlreichsten. Unter den jedt unt im Vörden ledenden neuent er and die weisse diesel schnessen hährig in den höhen geinden worden sind. deren Runchen dassig in den höhen gesinden worden sind. Desse Vogesspezien und dahin die den die Aronterich geformen, oder hat sich wieden dei miltet er der nicht und der Aronterich geformen, oder hat sich wieden sind nistet er der nicht und kot and hort nicht beständig. Zeugbem sind die gestätelt eine Knochen diese Stieres gefunden worden, was man un der geringen Angald der bis jeht burschiefsche köhlen mischeine kannen.

Im Allgemeinen muß man jedoch das im Ange behalten, daß man gefundene Bogelfnochen nicht fofort für fehr alt halten fann, benn alle Ranbthiere verbergen fich mit ihrer Bente gewöhnlich in Schluchten und Söblen und deshalb fonnen uns gefundene Bogelfnochen fehr leicht auf Brrpfabe leiten, wenn fie nicht Bogeln, bie jest nicht mehr bei uns leben, angehören. Deshalb fann man auch wegen des Sahnensporns, welcher in ber Bahl ber 51 Bogel von Milne Ebwards aufgeführt ift, in Bweifel fein, ba diefer Bogel in Europa nie in wilbem Buftande gelebt hat. Nonnte er nicht schon in historischen Zeiten in die quartaren Schichten dadurch tommen, daß er aus bem Manie eines Juchjes gefallen ift? Es ift dies um fo leichter möglich, als die Raubthiere die Gewohnheit baben. überflüffige Bente baufig ziemlich tief zu verscharren. Erot biefes Ameifels ift bas Werf über die fossilen Bogel febr interessant und müßte zu Forschnugen in dieser Richtung auseuern. Bogelfnochen, welche am Gerbe gefunden werden, geben uns einen lieben Begriff von ber Beidnidlichfeit der Troglodnten im Schiefen mit bem Bogen. Bir fennen febr ungeschichte Bfeilfpiten, Die fie mabricheinlich gur Jagd benntt haben. Bielleicht waren aber auch die Bogel jener Beriode (weil weniger berfolgt) weniger ichen und wild und lebten auch möglicherweise in gablreicheren herben als jett, jo bag auch ein weniger geschiefter Schütze fie (citht erlegen fonnte, 1)

einer münblichen Bemertung des Zoologen Brehm fonnte das Reuthier recht gut die Breite von Bertin wertregen. Mit diesen Thatsachen stimmten auch die Angaben Cäsar's über das Bortommen des Ren's in Deutschaub.

4) Uns scheint die Aunahme der Geschicklichteit des Troglodnten im Schießen das Afchigere. Der in der Eisperiode lebende Litzale dürfte hierfür den Beweis liefern. Er ift ein ansegrzeichneter Bogenschie und Schiffer, wie wir und durch den Augenschie überzeugt baben.

In der Epoche des volirten Steines erscheinen: das Wildschein, der gewöhnliche Jirich, das Nech. Die Ausgabe des Paläantologen ist eine schwiege, dech weit schwieriger; sie des Austropologen, der untersichen will, welcher Volksstamm zuerst Volen dewohnt dat. Dere von Zawisza das die ziet erst einen und zwar einen Langlösdel (in der Mammuthhösste and Vertede aus der Vertriede des hostierten Steins gesunden.

Bei einem im Jahre 1874 während der landwirthschaftlichen Auskellung im Varischau angestellten Bergleiche des oberen Kinnbacken-Inochens eines säussäubigen sossillen Psierdes mit dem RinnbackenInochen eines ebenso atten Sussalierberdes aus dem Gestinte des Grasen Reassisches sigte es sisch der der erkenten gescher fei.

Zichjaungen auf Anochen, Hörnern und Schiefer, weche der Kenhierensche characterijtren und verhätunismäßig häufig in den Höhlen Frankreichs, Würtenwergs und der Schwei, — neueftens auch in England — gelunden werden, wurden bis jeht in den Höhlen Polens nicht gefunden.

Herr von Zwissa dat einen bedeutenden Unterschied in der Farde ber Anochen aus werschiedenen Perioden constatirt; während nämlich die in den Schiften und auf den Herben der Zwartärepsche gefundenen Unschen start mit Stalf durchdrungen und duntelgeld sind, sind die Knochen aus der Periode des politien Steins weißer und bleiben nicht an der Aunen Alten.

herr von Zawisza ichlieft seinen Bericht über die Funde in der Mammuthhöhle mit solgender Bemertung:

"Die soit allgemein von den Archfologen Europas angenomment Edissisteion der Ärmerteingerätte ist so wichtig, deß ich, selbt auf die Geschurchen, der Zeuerteingerätte ist wichtigen getreit, und war in Die Seinweridde wird in zwei Unterabtheilungen getheilt, und zwar in die ättelte, oder in die Gesche des gespatenen Ereins, und die spüngere, oder in die Gesche des politiens (geschässischen Steins, Audelsen siehen Vereinden geschassischen und der mehr oder minder gelungenen Archeit fann man durchaus nicht deutschein, zu weicher Epoche man das gespattene Städ zählen soll. Ant eine ungefrötet geologische Schick, wenn sie genau burchspiest, wich, der die ein Städ begleitende Jauna, d. h. sofille Anoden, fannen Aussischul geben und endgalitig die Jaua, d. b. s. sofille Anoden, fannen Aussischul geben und endgalitig die Frage über die Epoche, volcher das Anstrument angehört, entscheiden. So wurden gespatene Seinwertzunge nur in der untertien Lage der Luartärschickt, in der Schicht der runden Seine oder des Vone Grunden, der auf ist siecht, in der Schicht ber enden Seine auch unmittelbar auf dem Boden, in Hohlen und Thätern Annchen ausgestendener Thiere diese Geode sinden, und diese Bertzeuge werden zu den ersten und ältesten der Periode des gespattenen Teins gezählt. Alle andern gespattenen Wertzeuge, wenn sie auch scheins der Schallen und diese gehodenen Wertzeuge, wenn ist auf der Deberschie des Bodens, im Spunus, Tors, auf dem Boden von Anssien ab Seen, in Grichern und Pfinhlbanten gesunden werden, der späteren Epoche des politene Setins zugezählt werden. Diese Classifistation, welche allgemein angenommen werden ist, hat allen Wutthmaßungen, die am häussigsten feine Basis hatten, ein Ende gemacht.

Ju der Hölle D'opp am finken Ufer des Flichschens Prad mit fpr. Pronduit, welche Herr von Javisga im Jahre 1874 das erste Mal besinch hat, eindockte er einen Herd, der gegen 7 Meter sang und 2 Meter breit ist. Er ist ans Lehm gemacht, der durch das Feuer hart geworden ist. Diese harte Lehmschicht hatte eine Dicke von 2 Joll (33 Millimeck)

Muf biefem Berbe fant von Bawisga Rnochen von Thieren aus ber Beriode bes polirten Steins, namentlich aber ein Sorn eines Auerochjen, Bahne und Unochen von Sirichen, Reben und Wilbichweinen; fieben Rabeln aus Sirich- und Rehfnochen; irbene Befage mit und ohne Bergierungen, benen ahnlich, welche er aus ber Epoche bes polirten Steins in ber Mammuthhöhle gefunden bat: 14 Stud furger, wiederholt geivaltener Steingerathe, benen gang abulich, welche er in ber Wierszchower Sohle gesunden bat. Ein polirtes Steingerath bat er bis jest in ber Sohle Ofopp nicht gefnuben. Dieje Sohle ift febr lang und fowohl beshalb, ale auch weil viele vom Gewolbe berabgefturzte Steinmaffen, welche ben Boben bebeden, bas Durchforschen erschweren, blieb ein großer Theil berfelben noch undurchforicht. Berr von Zawisza bemerft übrigens, bag er in ben Sohlen aus ber Beriobe bes geschliffenen Steins febr viele Stude eines feintornigen Sanbfteins gefunden habe, Die fichtlich jum Schleifen von Inftrumenten benutt wurden, ba fie auf allen Seiten abgeschliffen find.

Bon ben in ber Höble Stopy gefundenen Gegentländen find die berverrageniblen: 1. der Jonale eines thieneren Gefdieres (Hg. 33); 2. ein Theil von einem Geichirr mit hentel und erhadenen Berzierungen in der Mitte (Jig. 34); ein thieneren Spinnwirtel (Jig. 33); ein Stid eines vergierten thionernen Gefähe, dem in Jagur 33 dargefellten ähnlich (Jig. 36), und eine zerbrochene Dioritazt (Jig. 37), welche bier in nathricher Vorsie dargefellt ist. Ueber die Höhle Lotjetets berichtet berielbe Forscher Folgendes: In unserm ganzen Lande werden von Beit zu Beit siehr große unochen gefunden, welche man gewöhnlich für Mammuthtnochen hält,

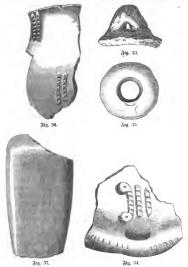

bie indeffen verschiebenen ausgestorbenen Thiergattungen angehören. Go gehören bie attesten in ber Rabe von Gebirgen ober Soblen

gesundenen Knochen zu den Ueberresten des Höhlenbaren (Ursus spelaeus).

Diefes Thier unterschied sich von bem jest noch in ben lithauischen Baren burch seine ungewöhnliche Größe, seinen gewöllden Kopf und burch ben Mangel bes vierten Backenzahns im Oberfliefer.

Die Solie Loljetels, welche im Chelmer Berge im Djeower Thate am höchsten liegt, hat den Menichen nicht als Wohnung gedient; sie war ausschließigt ein Schlupfwinkel untergegangener Thiergattungen, namentlich des Solitendaren.

Niemand hat es gewagt, diese Khier von dort zu vertreiben; die ist intigt gan, aufgeldiert Gestaalthysme am Ende der Tertiärperiode überraichte dies surchtbare Thier in den unzugänglichen Höblen, wo es entweder in Folge von Bangel an Nachrung und Lust, oder durch Staffer unterging. Aur einen balborweigen Rosoden, wechde in den verborgensten Winteln unterhalb der Erdoderpläche liegen, zeugen von seiner ehemaligen Eritten,

Anochen des Solicienderen finden isch auch in ungeheurer Menge in der Jobie gerstrent. Bahrschied, wurden seit der Zeit Locisetels sin Anguste des 1.4. Sahrschunderts), gewiß aber werben seit der Zeit Etanistans Angust's sin der zweiten Hastell bed vorigen Sahrschunderts) und des Gestlichten Erassie allgistrick große Wengen diese knochen von hier abgesahren oder woggetragen; tein Wander also, daß, wenn man einen größern Theil eines Stelettes finden will, man sich müchen und tiet graden must

Am zweiten Tage nach unferer Antunft, im Ami 1872, sogt 10. Amwisg, degoden wir ums in biefe Sölfe umb soften ums, nachdem wir bis ess 11 und in der Amster and in Bestipe zweier sin bie Kasidentologie söchst weiter sin der Amster Kasidentologie söchst weiter sin der Amster kasiden und zwei eines amsgezeichgenten, aber mit Stalagmiten bedetten, soft gangen Schödels eines Hobbelmaren, mit erhabener Stirn, und eines zweiten, siebod steiner Schödels wire Schödels.

Diese Entbedung ift wichtig, benn bis jeht tounte nicht mit Sicherbeit angegeben werben, welcher Barenspecies bie so haufig in bieser gebirgigen Begend gesundenen Rahne und Anochen angehoren.

Diese Thier lebte im gangen gebirgigen Europa und in Sibirien, wenngleich es selten im angeschwemmten Diluvium in den Thälern der Seine und Somme, in unseren Ebenen aber gar nicht gesunden wird.

Um bie Species, gu welcher bas Thier gehörte, gu beftimmen, muß

man einen Schabel ober einen Oberfiefer befigen; obne biefes fann man bon gefundenen Ruochen nicht fagen, welcher Species fie angehören. Sier haufte ber fleinere Bar, Ursus priseus ober arctoideus, ja fogar der gewöhnliche Eisbar, Ursus arctus.

Bir miffen aus Erfahrung, bag bas Beibeben ber jent lebenben Baren einen fleineren Ropf und fleinere Bfoten, aber langere Beine bat als bas Mannden. Derfelbe Unterfchied fonnte ja auch zwifden bem Beibeien und Dannehen bes Sohlenbaren eriftiren. Der Moof allein beseitigt erft jeben Zweifel. Figur 38 ftellt ben in ber Lofjetef. höhle gefundenen Schabel mit allen Charaftermerfmalen bes Soblen :baren genan bar.

Der bier abgebilbete Schabel bat eine Lange von 52, eine Sohe von 26 und eine Breite von 29 Centimeter. während ber Schabel bes Sohlenbaren im Biener Mufeum eine Lange von 55 und eine Sohe von 26 Centimeter hat. Der Ropf eines jegigen febr großen Baren mißt nur 41 Centimeter in ber Lange, 17 Centimeter in ber Sohe und 21 Centimeter in ber Breite.



Der Bar, beifen Schabelverhaltnife wir bier angeführt haben, war jedoch nicht ber größte, welcher bie Lotjetekhöhle bewohnt hat, denn wir haben einen Süftknochen und einen Unterfiefer gefunden, die beide einem größeren Baren angehört haben.

Bie ichon gejagt, finden fich in biefer Sohle fehr viele Ruochen bes untergegangenen Baren; im entlegenften Theile, wo ihrer bie meiften liegen, find fie burchaus nicht mit angeschwemmtem Boben bebedt. Dan fann bier faft alle Anochen eines Stelettes beijammen finben; aber bie gwijchen ihnen liegenden Stalaftitenftude, welche von ber Dede berabgefallen find, fowie auch bie großen Stude Inrafaltes und bas mit Ralf geschwängerte Baffer, welches beständig einstromt, verbinden bie Thierfnochen mit ben Feljenftuden und bilben jo eine Stalagmitenmafic, welche bas Foriden fehr eridwert.

Mm Eingange ber Soble, und zwar nur auf ber Dberflache bes Bobens, findet man Spuren von ber Umvefenheit bes Menichen ber gegenwärtigen Epoche; fie find berart, bag eine Berwechselung mit vorhiftorifchen nicht ftattfinden fann.

Mußer bem Bohlenbaren findet man noch in unferem Lande Unochen

anderer sofssien Thiere, wie des Mammuths, in einigen Spezien, des Nashorns, Cfenthieres, Auerochsen, einiger Arten Rinder, des Wildspiecins, Psjerdes, hirisches, der Höblenhyäne und des Renthieres. Ein Zahn der Höblenthäne ist in der Wiersuchower Sobie ackunden worden.

Aus den in oben beschriebenen Sohlen gemachten Funden zog herr Pawiństi, Prosessor der Barichaner Universität, in einer öffentlichen Bortesung solgende Schlüsse:

"Der Menich begann afo damals ischon sich sieher die Stufe der niedrigsten Entwickeung zu ertzeben. Es ift nicht schwere, sich seine Umgebung vorzustellen. Er lebte damals noch nicht in einer organisirten Geschlichgift, iondern sollt vereinzett mit seiner Familie. Geschaft verolle mit von allen Seiten; widde Thiere unrüngten ihm. Wan konnte den Hunger nicht mit Erzengnissen des Ackedunes, sondern nur mit dem Fieische der schwälichen der Studien, widden Zusien, in der wahren Vedeutung des Wertschaft zu Aussellen zu Zusien, in der wahren Vedeutung des Werters, absorbirte alle Kräfte, die ganze Zeit des Weusschus; die Vorwecke dem Geschlerung der Verstere dem V

 irbijde, Hhlen in Berdiezov, ans beecher wer jedoch folgeru müßten. Die hörfe Hhlen inicht ber eigentlichen vorhisterischen Geoche angehören. Die großi aus vorhistorischen Zeiten stammende "Peschtsechern" (Holle) in Kijow, die Katafomben der ortsbodzen Kirche, sind ür vor projanen Jörcher echen imzugängtlich, voi die römischen Katafomben, wohl beshalb, weil eine gename Durchforischung derfelten den Vollsssalanden an die Heiligen, welche dort bestattet sind, erschättern würde. Wir müssen wie also mit dem degnügen, wosd wir einstweisen beispen, und bieten dem Lefer die Veschreibung der Katafomben vom Kertlich unde cienen ür Auflichte (1876) des "Wisselinist Zovorow" veröffentlichten Krittel.

Der lette Bericht ber archäulogischen Gesellschaft, ber am Ende des Schluß eine Unterschaft als in biesem Artikl, enthält am Schluß eine Unterschafting Eraf sow 6 iber bie im Jahre 1871 in Kertig entbedten Katasomben mit Freskomalereien, ein Thema, das uoch auf lange Zeit für gelehrte Untersuchnungen ein ergiebiges Gebiet ein wird.

Die bisher im alten Banticapaum aufgesnnbenen Schage, mit welchen Die einzig baftebende Abtheilung von Bertich in ber Raiferlichen Eremitage ju St. Betereburg bereichert worden ift, haben binlanglich auf bas einstige Borhandenfein von zwei verschiedenen Elementen in ber Bevöllerung Tanriens hingewiesen, auf ein eingewandertes und ein eingeborenes. Die gleichzeitige Existenz beiber vom 6. Jahrhundert bis auf Chrifti Beburt icheint taum einem Zweifel zu unterliegen. Dachbem bie Griechen ibre Sitten, ibre Muthen und ibre Runft auf ben Minmerifden Bosporus perpilanat, perichwand bas barbarifche Clement burchaus noch nicht und bewahrte feinen Charafter auch bann, als es. bem Ginfing ber griechischen Cultur fich zu entziehen nicht im Stanbe, von berfelben Manches entlehnt hatte. Saufig find beibe Elemente gar nicht zu trennen. Go finben fich in ben barbarifchen Grabern von Rertich zuweilen Arbeiten griechischen Ursprungs, und Die griechischen Runftler entlehnten wiederum ihre Stoffe bem Leben ber Barbaren. Man braucht nur an bie befannte Scene, Die Rahmung eines Bferbes darftellent, auf ber Baje von Rifopolis, an Die Kriegsfeenen, welche Die Eleftrum-Baje in ber Eremitage ichmuden, gu erinnern.

Durchaus barbarischen Charatters ist nun die 1872 entbertte Katafombe. Das Borsandensein der Katafomben auf Kertich war schon dange bekannt, man wandte ihnen sedoch wenig Kusmerksamkeit zu, weit die Ausbette an Kunstjaggenständen in Kolge frührere Beraubungen eine

Albin Robn. Materialien jur Borgeichides bes Meniden im bitliden Guropa. I.

icht geringe ist. Stasson weist troßbem auf die Bekänstgleit ihrer Unternfungun fin, well die Malereien boschief Seenen, Nerfünlichtein und Nationaleigenthämlichleiten baritellen, die auf den sonst aufgefundenen Urberreiten vom Malereien der indicht angetroffen worden. Erdigleit ablit basifte, das fie, die Käden der Geschäuserbeiter Geode aussillend, bereder Zeugen einer sollt vor zwei Sahrtanssenden untergegangene Nationalität find und burfenden seinen greichsichen Charafter baben.

Längs des Albanges des Mithridatesberges zum goldenen Murgan zicht lich eine Bodenerhebung in Gestalt eines Bergrüftens von verschiedener Sode die. Unter der oderen Erdfächt ist Gestein gelagert, dem dann eine Zehmfächt sogat Zeie geologisch Beschäfendert zeigt sich um Erstähtung von Matalomben ganz besonderen gerapet, und auf der bezeichneten Betle sinden sich den nach sowohl die schon im früherer Zeit entbedten Matalomben, wie auch die, welcher Stalfow seine Unternhung gezübent. Die Fresen, durch welch beise Matalombe, wie gesiagt, vor Allem bemertenswerth, bedecken die Wähnde des eine 2 Africhin obein und 11st. Artschin breiten, unterribischen Ganges, der vom Einann in Sunrer führt, wie and die Decke.

Bir folgen nun ber Untersuchung Staffon's. Die Leichname in Geftein gu betten, ift eine fpecififch semitifche Gitte, bie mit vielen anderen auf die grifchen Botter in Mleingfien, mahrend ber langen Rachbarichaft biefer beiben Bollerstamme, übergegangen ift. Bie groß auch ber Ginfluß ber Griechen vermöge ber boben Stufe ihrer Cultur gewesen fein mag, auf die Bestattungsgert ber Tobten erftredte fich berfelbe nicht. Babrend bie Griechen ihre Tobten perbrannten oder in Sols- und Steinfärgen ober Sarfophagen in ein ziemlich flaches und gewöhnlich enges Grab fenften, auch wohl barüber aus behauenen Steinen ein Grabmal mit itufenmeise aufsteigenbem Gewölbe errichteten, blieben bie Bolfer gfigtifden Uriprunge ihrer Bestattungeart treu. Go auch in ber Rrimm, wo bie Ratafomben in ihrer inneren Anordnung, bei ganglicher Abwesenheit gewölbter Ornamente, einen vollständig fleinafigtifchen Charafter tragen. Den einzigen Schmud bilben Die Malereien, welche in vieler Sinficht benen auf Denfmatern bes Dftens analog find. Go find 3. B. Die Borduren, welche Die Bandmalereien ber 1872 entbedten Ratafombe einfaffen, benen auf affprifchen Denfmälern fehr abnlich. Besondere Ausmertsamfeit verbient ber ornamentartige Fond, ber aus grunen Blattern und bergformigen, buntelrothen und blagrothen Blumen gebildet wird und die Banbe, Die Dede und alle leeren Stellen ber Bilder füllt. Dergleichen Ornamente finden fich auch auf den Dentmälern von Ninite, Perfeyolis und aus der letzten Zeit der Saffaniden, spünschtlich dessen, was sie darstellen, schwanzen die Ansichen, batd werden sie für Rosen, bald sür Ephen- oder Alecklätter gehalten. Es ischeint ader seitzusselnen, daß diese Alumen und Blätter im Diten eine retigisse Woschung hoten. Bier wagen nicht zu entsschoen, ob der Kutor im Rechte ist, wenn er in diesem Ornament die ersten Ausünge der Zeichen sieht, durch welche auf unsern Spielkarten die Farbe be timmt wird.

Auch Kreise und Sterne in verschiedenen Farben sommen als Ernamente von Roch Gesssowich Bedeum geste in namentlich die Elerne, die in zwöls Etrahlen aussausien, auf asjanischen Ursprung hin, da die griechsise Kunnt zu wellen die Elerne nicht kennt, solche aber wohl auf assiatischen Termakern, zu siehen sind.

Die Bilber, auf welden menschliche Figuren vorhanden, stellen ohne Ausnahme Kriegsseenen dar. Auf einem Bilde marschiren Krieger, mit Zangen, Schwertern und Schilben bewassnet, unter Ansührung eines Mannes von hobem Buds. der in der Sand eine Art Kriegssabne bilt.

Ein anderes Bild ftellt vier biefem ahnliche Krieger, zwei zu Pferbe, im Rampfe mit brei berittenen Feinden bar, bie ein anderes Ansfehen und andere Baffen haben.

Auf einem britten Bilbe wieder sieht man eine Figur zu Pserbe, die einen Gegner zu Fuß mit der Lanze angreist. Dieser Lettere hat wiederum einen andern Thoms.

Nach Stassjow's Knischt hat man thier die Tupen von drei der chiedenen Rationalitäten und die Anziellung der Taltent des Kriegers, der in diese Katafomke beigescht ist. Einige der den geschellten Personen glaudt Stassjow sie Gingeborene Panticapacums batten zu dürfen: hinsichtlich der der Verittenen aber, wie auch des Kriegers zu Auft auf dem britten Bilde, der langes dunkfles Haar und einen gleichen Bart hat, sommt erzu feinen Schler, dem zu einen gleichen Bart hat, sommt erzu feinen Schler,

Sich der grichfischen Runft zu nähern, scheinen die Darfsellungen von gestägelten Knaden, welche an die Genien der Griechen erimern sonnen. Doch schon die runde Gesichseidung derschen — ganz wie dei den Männern auf den Bildern, nelche Stosson für Kanticapäener ditt —, der mit Gewändern vollständig belfeider Körper, die schwarze führung der Fisigel, alles des weicht von der Darfsellung der griechsichen Genien vollständig auch und weit uns sindischen Urtprung bin. In den zeichnungen der perfischen Handler, selbst in denne einer späten Eryoche sinden sich die Geoche sich die Geoche sinden sich die Geoche sich die

in demselben Costime, wie die eben geschilderten in der Katafombe von Kertsch.

Mis Refultat ber Untersuchung ergabe fich: Die Ratatombe ift unbestreitbar jum Bestattungsort eines panticapacischen Kriegsführers beftimmt gewesen. Der hohe Buche, ber eine ber Figuren auf allen Bildern auszeichnet, die besonderen Lierrathe, die er an seiner Kleidung bat, laffen ihn unter feinen Begleitern bervorragen. Aller Babricheinlichkeit nach war zu Saupten bes Garges, ber in einer Bertiefung ber hintern Band feinen Blat batte, ein Lowe mit erhobener Tate und ein geflügelter Rnabe, ber ein Bogelchen in ber Sand hielt al fresco bargeftellt, vielleicht bas Sumbol ber Jagb auf Raubthiere und Bogel. Die Freste gunachft bem Sarge enthielt einen mit Thieren gefüllten Bart ober Balb. Am Jugende ift ein Auszug auf Eriegethaten ju erfennen. Ueber bem Saupte erglangen Sterne. In beiben Seiten ber Bertiefung ber hintern Band find bie oben beschriebenen Briege jeenen abgebildet. Die andern Bande find mit Thieren, mit Banmen auf bem ichon beichriebenen Fond von Blattern und Blumen, mit acflügelten Rnaben mit Buirlanden, Die Dede mit Sternen, Bogelden und Guirlanden bedectt. Sinfichtlich ber Guirlanden bleibt zu bemerten, ban fich foldte auch in driftlichen Ratatomben finden und wahrscheinlich . Beitattungsattribute finb.

<sup>1)</sup> Taß bier in Subruhland and Iranier wohnten, welche den Stuthen gleichguischen bei auf jungli auch Aligier befoul: Jur Stuthenfrage im VII. 21d. der Milbenfrage im VIII. 21d. der Milbenfragen der authropologischen Weschlächt in 28ten.

weiteres Argument bient auch die gänzliche Aweichveit von Gegenichten. Die irgendwie den Gharatter griechtigher Aumit umd griechtichen. Stuls an sich tragen. Selbst in dem Erdgräberu, in welchen die ärmern Eingedworenen bestattet wurden, selbst in geliche Gegenistände griechtichen Uriprungs, umd Sussifium formut daher zu dem Eclusie, das nur in den echt griechtichen Krübern auf eine Australia gegenständen zu hoffen ist. Son dem Unschlowung, der in den erzien Jahrbunderten unserer Zeitrechnung unter der eingeborenen Bewälterung im Kanticaphum eingetreten, zeugen and die aufgefundenen Wingen. Som 4. Jahrbundert die zu Geriff Gedeut tragen ist dem Etempel griechtigfer Kunst, die der ersten wier Sachthunderte neue Bempel griechtigfer Kunst, die der ersten wier Sachthundert es, der Schrift Gedeut es, der Etempel Kruecken giständiger Verkristlichen werd kapthunderten. Ehr. dagegen alle Ausgeben alle Ausge

Boburch ift bie Berbraugung bes Bellenismus vergulafit worben? Boburch murbe bas Erblaffen einer höberen Cultur vor einer barbarifchen bewirft? Staffom glaubt bie bewirfende Urfache in ber Erobernug bes Bosporus burch Mithribates ju feben. Mithribates von Boutus ericheint als ber Bertheibiger und Regenerator bes alten Afiens, ber fich mit vielem Talent gegen Die Angriffe Europas wehrte. Die ihn leitenben Gefichtspunkte waren die von fast gang Affien, und bald ftanben beshalb viele afiatische Länder, Die von Europa aus Gewalt erlitten, zu ihm, weniger eine Bieberberftellung ihrer Gelbitftanbigfeit erwartenb. als vielmehr eine Wiebergeburt ber affatischen Nationalität. Bu ber Bahl dieser gehören auch die Bewohner des Bosporus. Sie waren die ersten. die in die Reiben seiner Truppen traten und mit seltenem Muth gegen die Römer, die Feinde bes gemeinsamen Baterlandes, fampften. Wohl fiegten die Römer, aber ber Aufschwung bes afiatischen Elements war ein bleibenber und hatte mahrend vier Jahrhunderte Beftand. Der Ginfall ber afiatifchen Borben gur Beit ber Bolfermanberung erft bereitete ihm ein Ende.

Beitere Ausschlässe burften von der Untersuchung der andern Ratasomben zu erwarten sein.

Wenn, wos wir bier nicht unterjudgen fonnen, die Schlässe Schlösse richtig sind, würden wir die Katafouben von Kertich wohl nicht zu den eigentlichen, vom prähistorischen Wenichen bewohnten, oder zur Bestattung seiner Tobten benutzten Höhlen zählen fönnen; sür die Gegend jedoch, im welcher sie sich befinden, sind sie insjoeen prähistorisch, als die geschriebene Geschäsche die fich bestatt, und die in ihnen entbetten Freekogemälde für uns nur den Werth von Hierogluppen beauspruchen sonnen.

Ueber bie Berbyegemer Katatomben bringt ber "Rijewlanin" einen längeren Artifel, bem wir Folgendes entnehmen:

Im Jahre 1867 berührte die Ortshauptverwaltung die Frage über die Godie unter der Stadt, welche eine Art Kaladomben bilden, zu deren Erforschung der Godieren von Kiljen eine Gefondere Commission ernannt hat. Zu den Mitgliedern dieser Commission gehören: der städische Architect und das Mitglied der Unterluckungscommission sür politische Fragelegungsieten, Derstlieden A von als Architect und des Mitglied der Unterluckungscommission sür politische Fragelegungsieten, Derstliedennat Kopa auf ein

Muf Grund ber ausgeführten Forichungen ift Die Commission au ber Anficht gelangt, baft bie gange Ctabt Berbregem auf unterirbifchen Bangen ftebe. Gie erlautert viele Einzelnheiten, welche bis iett Begenitand unficherer Gagen, baufig auch übertriebener Ergablungen waren. Die von Rovausti ausgeführten Forichungen haben ergeben, bag bie Berbnegemer Ratafomben finftere, feuchte und falte Bange feien, in welchen man fich nur mit Licht gurechtfinden fann. Einzelne biefer Gange find unmittelbar im Boben ansgehöhlt, andere aber find gemanert; in ben Banben befinden fich Rifchen. Danchmal freugen fich biefe Bange, andere enben wiederum in vieredigen ober runden Galen, wenn man fo nicht große unterirbifche Raume nennen will, an welche die Bange ftogen. Die alten Bewohner Berbucgewe behaupten, baß biefe unterirbifchen Bange um 1648 gemacht worden find, gur Beit ber Ginfalle ber Tataren und ihrer Rampfe mit ben Baporoger Rofafen unter Chmielnidi. Diefe Gange, fagen bie Alten von Berbpegem, waren ben Rofafen nothwendig, um aus bem Walbe, ben fie befett hatten, und ber fich gang in ber Rabe ber Stadt befand, an bas Glugden Bnilopiata gelangen und bort Baffer ichopfen gu fonnen.

 das Haus Jieliństi's unter dem ganzen Nathsdratschaft hin, und wenngleich er in der Richtung nach dem Jiusse gegraben sein soll, weicht doch seine zweite Hölfte bedeutend von biese Richtung ab. Die Länge diese einem Ganges beträgt 75 Arschin (Berl. Ellen), seine Höhe 2½ und seine Vertie 2 Artschin.

Wit unfercefeits wefinden keine Dentung biefer räthisslögien katatomben; die Erklärung berfelben im Sinne der alten Bewohner Berdyggebs erinnert uns an die Erklärung, welche das Volk von den Rings oder Burgwälken giebt, die es "Schwebenischensche" nennt, nud behalf genühr uns beise Erklärung nicht.

Die Frage über den Hohle ewohner selbst, d. s. über ist Anfis, welcher er angehort hat, ift bis jett noch nicht entschieden und dürfte wohl kaum je mit Sichgerheit entschieden werden. Als bestimmt kann jedoch angenommen werden, die er nicht der jest in Also angehord die Bertagen der weisen wir auf Sie John Auße angehor habe. Am Urbigen der weisen wir auf Sie John Lubbod's "Die worgeschichtliche Zeit" (2h. II, E. 20. II, in) und auf ben Krittle "Gedenlen lieber den Ursprung und des Lechen des enropäischen Hohlen der hohlen die Beitel und der Bestimt and in N. I. der "Natur" für 1878. Die Schilden der Weitland der Verlage der Ver

In neuere zicht berichtet sedoch Niemiromitish Dantishento, 1) bas, in ber Betishora Tunder sich siehr gut erhaltene Höhlen, swood wie untergegangenen, angebüch sinnischen Botsslamme der Tisch und en untergegangenen, angebüch sinnischen Botsslamme der Tisch und en untergegangenen, anseschied sinnischen Botsslamme der Elgiude Schlierung der bereichen beier der irragische Schlierung des beroissen Kamples, in welchem biese nordische Enterundt untergegangen ist, bemerken jedoch hier, daß in dem Höhlen welche dem ischwicken werden, nicht allein Scherben irdener Geschliemme gugeschieden werden, nicht allein Scherben irdener Geschlierung den Auftremente aus Gisen, Prouge und Auspier gestwochnen Geschlie und Instrumente aus Gisen, Prouge und Auspier gestwoch werden, von der Bereichung der Betalle feinen Bewichte der geschlichen werden, die Samojeden, von der Bereichung der Retalle feinen Begriff haben, überhaupt aber ein Nomadenwolf sind, auch selbst einen Begriff haben, überhaupt aber ein Nomadenwolf sind, auch selbst einen Bewichte der Auftre geschlichen Wegenständer der Auftre gestiff haben, überhaupt aber ein Nomadenwolf sind, auch selbst einen Bewichte der sind geschlichen Gegentlände dem "Zicht jud jeferben, und der in Auspier geschlichen der "Zicht jud jeferben, werden der geschlichen Gegentlände dem "Zicht jud jeferben, und der in Auspier den der "Zicht jud jeferben, werden der geschliche der "Zicht jud jeferben, der Liebe der "Zicht der "Zicht jud jeferben, der Liebe der "Zicht jud jeferben, der Liebe der "Zicht der "Zicht jud jeferben, der Liebe der "Zicht der

<sup>1)</sup> Ueberfest von Eb. Baffow. Beng, bei hermann Coftenoble, 1874.

<sup>1)</sup> Strang choloda (Das Land ber Ralte). Betereburg, bei Boli, 1877.

welche Boll sie nicht wie die Lopatru (Cappländer) sir ein segenderes dalten, oder ihm gar, wie diese, die Kolle von Kobolden zuschreiben, fannen auch wir wohl annehmen, daß die Hohlendhuer der Petschowarunder wirtlich dem Thuber Bolfsstamme augshört haben, von dem o viele Denthalter in Sidirtien gesunden werden. Sing genaue Erforschung der Hohlen in der Petschoro-Amber wirde wielleicht ein dertentunde Licht auf den Hohlendwohner Europas siberhamt werfen. Bir glaubten auf diese Gegenstand hier himweisen zu missen, ohne ieden wirde die gegenstand die him einem geschof weiter auf ihn einzugehen, da Dantschorof archäologisches Waterial nicht bietet.

#### Ameites Rapitel.

Großes Aussehen erregte die im Jahre 1853—1854 gemachte Entbedung der Pfahlbauten in der Schweiz, welche die sietzt so wiessen sichtrieben worden sind, daß wir und sigstlich hier nicht eingehender mit ihnen zu beschäftligen branchen. Seit iener Zeit wöhnete man biefen

## Pfahlbantenfunde.

Gegenstande eine immer größere Aufmerksamkeit, und bald wurden auch Die Ueberrefte, ober fagen wir boch bie "Ruinen von Bfahlbauten" in vielen andern Gegenden Europas entbedt, und bie lange für Fabel gehaltene Mittheilung Berobot's, baf in Baonien (Thracien, bem heutigen Rumelien) ein Menichenftamm baufe, ber feine Bohnungen auf bem Baffer erbaut, erhielt burch neuere Forichungen ihre volle Beftatigung. Seitbem man burch bie Entbedungen in ber Schweig zu ber Bewißheit gelangt war, bag bie in ben Geen befindlichen Bfable Aninen ehemaliger menfchlicher Bohnungen feien, wurde biefem Gegenftande eine großere Aufmertfamteit ale bieber gewibmet, und es murben nach und nach abnliche Ruinen in ben Seen und Toribruchen Schottlands. 3rlands, Morditaliens, Frantreichs und Medlenburge entbedt. 3m Allgemeinen find jedoch biefe Forschungen aus nabeliegenden Grunden immer febr beichrantt geblieben; Die Entbedungen folgten einander nur allmählig und langfam, und bie meiften verbanten wir glücklichen Rufällen. Diefes fporabifche Anffinden von Bfahlbauruinen wurde bie Beranlaffung, fie einem befonbern "Bfahlbaupolfe" anguichreiben, beifen hupothetische Eriftens wohl jett, nachbem auch ichon in verschiebenen Gegenden ber Erbe noch beute eriftirende Bfablbaubewohner entbedt worden find, fein Foricher mehr zu vertheibigen magt. In gang Europa bat ber auf einer nieberen Culturftufe ftebenbe Menich feine Wohnung auf Pfahlen erbaut, ba bergeit Spuren folder Bohnungen bis weit nach bem Often Europas bin entbedt worden find. Erforicht find bis jeht — so viel uns besannt — erst zwei und zwar die Psahlbauten im Czeszwer See, im Kreise Wongrowsz, Provinz Posen, und im Torsmoore von Kwaczała in Galizien. Was die einschlässiche Literatur bietet, wollen wir sier mittheilen.

### 1. Die Pfahlbauten im Czeszewer See.

Im Jahre 1871 veröffentlichte Dr. Karl Libelt im "Tygodnit Bielftopolsti" (Großpolntifches Wochenblatt) einen längern Artitel über bir Pjahlbanten im See von Czeszwo, einem ihm gehörenden Rittergute. Wir entrechmen biefem Artitel Folgendes:

Das Ritteraut Czeszewo im Wongrowizer Arcife, auf halbem Bege amifchen Bongrowig und Erin, ift eine ber alteften Anfiedelungen biefer Gegend. Es war immer ein Rirchborf und die Grobacten in Erin enthalten Die Uebereinfommen über Die Grengen und über ben Gec, welche bis gegen bas Enbe bes 14. Jahrhunderts getroffen worden find. Die Rirche, welche wohl einige Dale abgebrannt ift, befitt feine Doeumente, aus benen etwas über bie Brunbung und Schidfale Czeszewos entnommen werben fonnte. Diefes Dorf hatte einft mit ben Borwerten Greging und Rujamfi ein Supothelenfolium. Es liegt in einer Rieberung an einem großen Sec, ift theils von weitlaufigen Torfmooren, theils aber auch von naffen Biefen umgeben. Benfeits bes Gees ift bie Ezeszewer Rieberung von ben Sugeln von Bisniemo, Smustemo, Bobolin und Bapno umgeben; auf ber entgegengesetten Seite gieben fich bie Sugel von Lutowo, Moratowo, Czerlin, Banigrodz und Stolegun bin. Die Begend ift auf viele Deilen in ber Lange und Breite febr reich an Wiefen.

Es war dies noch im Anfangs des 12. Jahrynuberts ein Gercutrich zwischen und Hommerellen, den sich deide Bollsstämme freitig machten; erl: Boleslans Schiefmani (1123) eroberte das vier Ricken von Cyseşewo entfernte selte Atald, unterjochte die Pommerellen und zwang sie zur Umandme von Eschiefment

Alles weist darauf bin, daß die Cultur dieser Gegend uicht in serne Epochen hinaufreicht.\*) An der Grenze Pommerelleus, wo das heiden-

<sup>1)</sup> Jur Compteitrung dienen die Mittheilungen Sirchow's über die nördlichen Plahfbaufunde in der 8. Berjammfung der deutschen Anthropologie zu Conftang; vogl. Correspondenzblatl für Anthropologie, Cthoologie und Urgeschiche 1877, Rr. 11, 3. 150–159.

<sup>3)</sup> Man sehe auch hierüber: D. Sabowsti, Die handelswege der Griechen und More nach den Gestaden des Baltischen Meeres. Deutsch von Albiu Kohn. Berlag von Germann Cottendele, Anna 1877.

thum bis fpat im XII. Jahrhundert herrschte, bedecten weitläufige Balber, Bruche und Moore Die Oberflache. Rur bin und wieber lag eine fleine Anfiedelung, welche mahricheinlich von Jagern und Fifchern bewohnt mar, und wenn man in andern Gegenden Bolens Spuren findet, daß beute Balber ebemals eultivirte Glachen bebeden, fo bemerft man in der Gegend von Czeszewo, wie überhaupt im ehemaligen Grenzftriche amifchen Bolen und Bommerellen nichts Hebnliches. Im Gegentheile beweift die Oberfläche ber Sugel, welche verschiebentlich burch Genfungen und Bertiefungen unterbrochen find, baf bier ber Mderban taum feit einigen Sahrhunderten befannt fei, und überall findet man Spuren ber nicht feit lange verschwundenen beibnischen Bewohner. Es ift bies bie Begend ber Begrabnifplate, melde vom polnifchen Bolle "Zale" (Trancrylate) genannt werben. Es find bies fleine Sugel, auf welche vier große Steine geschleppt worden find, um bie herum eine größere Angahl fleiner Steine liegt. Wenn ein folder Sugel aufgegraben wirb, findet man in bemfelben ungebrannte Topfe mit Afche aus verbranuten Anoden. Es icheint, jagt Dr. Libelt, bag bies bie Grabhugel ber Bemeindehanptlinge ober Briefter feien. großer Theil biefer Graber ift bereits gerftort und ihr Inhalt in ber-Schiebene Begenden gefandt. Doch findet man ihrer immer noch einige. Co ift bei Dobiesgemto, 11/2 Meilen von Czeszewo, noch ein ganger Bearabnifptat erhalten.

Beguglich ber Czeszewer Bfahlbanten fagt nun Dr. Libelt:

"Der Czekzener See hatte vor 30 Jahren einen Umsiang von 150 magdeb. Morgen. Jett leiten Grüben ein Menge Bössfer ab, und deshalb ist seine Oberstädige um 100 Morgen und sein Wassferdand um 2 Just verringert worden. Ein slüchtiger Bild zeigt sedech, dogeinst die gange sirberung zwischen Wississen. Semuszene und Vedocht einerseits und Morasowo, Czertin und Stolechn andererseits von Wassfer bedett geweien ist, dos in die bei Obernit in die Warthe mindende Veltna abgestössen.

Die Gestemer Pfahlbauten reichen nicht in die entlegenen vorisitorischen Zeiten, in welchen die bezeichnete Niederung ein Wasserbeiten war, von dem nur Torssager und Lager vom Nassigkestalt strig geblieden sind; sie gehören einer weit spätern, aber immer werhistorischen Periode an und beschaften sich, wie wir gleich sehen werden, auf den engen Kreis des heutigem Sees.

Der See hat eine Länge von 545 Ruthen; sein sübwestliches Ende reicht bis an die Grenze von Czeszewo und Wisniewo, sein nordöstliches bilbet bie Grenge gwifchen Czeszewo, Rujawfa und Smuszewo. In Diefem Theile hat, man bie leberrefte von Pfahlbauten gefunden. Es bat fie früher niemand bemerkt, aber bie Fifcher beklagten fich immer über Sinderniffe, an welchen ihre Rete gerriffen. Als jeboch Graben an beiben Seiten bes Sees geschlagen worben maren und ber Bafferfpiegel burch ben Abfluß bedeutend erniedrigt worden war, traten bie Ropfe eichener Pfable beutlich aus bem Baffer bervor, und man fab, baf fie in ben Boben bes Sees eingerammt maren. Die Bemobner ber Umgegend zogen biefe Bfahle heraus. Die aus bem See gezogenen Baumftamme wurden getrodnet und als Brennholz benutt. Eine große Angahl von Bfahlen murbe in biefer Beije vernichtet, und bie Bertilgung ber Spuren eines großern Bfahlbaues in ber Proving bauerte io lange, als bie Graben bas Baffer aus bem Gee leiteten. Ale biefe Graben nach und nach verschlammten und endlich aang einftürgten. borte ber Abfluß bes Wasiers auf, fein Niveau erhob fich wieder und bie Bewohner ftellten bas Muszichen ber Bfahle ein. Da ieboch in Folge ber annehmenben Steigerung bes Bafferipiegele nicht nur bie angrengenben Biefen versumpften, fonbern auch bas Baffer bis in ben Juni hinein auf ben Felbern fteben blieb, bilbete fich im Jahre 1868 ein Berein ber Intereffenten, welcher gn beiben Seiten bes Sees einen 2 Meilen langen Graben (vom Dorfe Zurama bis Lasfownica) fching. Gine Folge hiervon mar, bag ber Bafferfpiegel bes Gees um 2 Jug erniedrigt murbe und nicht nur die Bfable, fondern auch die ehemalige Boblenbebedung, Die mit ber Beit herabgefturgt mar, fichtbar wurden. Dieje Bohlen, welche einen 5-6 Jug breiten Jugboben gebilbet hatten, waren fo fest burch bie Pfahle mit einander verbunden, daß fie nach vielen Jahrhunderten noch zusammenhielten und nur mit Daihe auseinauber geriffen werben tonnten. Man bemerfte übrigens weber bie Spur eines Ragels, noch auch einer andern Art von Berbindung. Aber auch biefe Dentmäler entlegener Beiten wurden eine Beute ber Diebe: fie wurden von den Bewohnern der Dörfer Aniawig und Smusgewo. welche biefer Stelle naber liegen als bas vom See weit ab liegenbe Czeszewo, als Brennholz benutt.

Die Plähle sind einfache, 4—6 30ell breite Gickembanken, welche 3—5 Byf tief in den Boden gerammt sind und 1—6 Byf über densselben seines der geringeren Ziese der Stelle des Sees, wo sie eingerammt sind, abhängt. An der Nöche des Ulers sind sie fürzer, serner vom Uler länger. Es ist sichsische des Ulers sind sie fürzer, serner vom Uler länger. Gi sit sichsten, doch der Byfässe des Neues sie sit is is 50de der Byfässe biedete. Sie sind

reihenweise in einer Entsternung von 4 Fus von einander in den Boben gerammt, durch die Zeit geschwärt, änigerlich vom Basser erweicht, doch silt der Kern noch hart und seit. Die Nöpse scheinen von den Wellen abaesbillt und abaedrochen zu sein.

Niemand hatte eine Ahumng von dem Dassein biere Pfähle und bes zu ihnen gehörenden Bohlenbelages. Dr. Libelt selht glaubte, als er nach Erniedrigung des Bägliersjegels das erste Mal die Köpse der Ballen ans dem Wahler bervertagen ind, es seien dies Pfallisden aus Kriegszieten, welche Gavallerie verhindern jollte, die nicht seien Ulerzum Ulekerssein werden. Er wurde um so mehr zu dieser Anschwe werden, das an der Sibsseit des Sees, auf dem Territorium von Smuszewo, die ziemlich bedeutschen Ulerzhöhen mit Schanzen bedett sind, welche das Volf bis jett "Schwechschanzen" renut. Die jense Uler errechben Pfähle schemen ihm er Kerbindung mit dem Schanzen ein Wertheidungspielen zu sied. Die Schwechsch volk die die die Schwechschanzen ein Schanzen ein Wertheidungspielen zu sied. Dr. Libett ändert ert sied Wasseich, als auch der Volkslenden falfte gleichen von ein ein fein der ein ihm er ein den den der ein die Kreinberung mit den Schanzen ein Wertheidungspielen zu sein. Dr. Libett ändert ert is ein Anslich, als auch der Volkslenden sich sieden von der

Die Pfahle und der von ihnen herabgestürzte Bohlenbelag, sagt Dr. Libelt in seinem Artikl, sind jedoch noch ein hindinglicher Beneis dussir, das sig elleberreste vorsistiorischer Psichlautent seine. Es bedarft noch der Spuren des Menichen selbst, der hier gedaust hat, wogu wir an solchen Stellen augesimmelte Scherben, Kohlen, verschebene Geschieren und Gerätze rechnen, welche zugleich Andelsymmte für die Espoche bieten, in der der Mensch bier gewohnt hat. Endlich muß auch die Lage einer Gegend dassir zugen, daß es einer größern Augabt von Menichen wachlich worz, in ihr zu haussen.

Wenn man biefes Lettere als Dafftab anlegt, fo findet man, bag bie Gumpfe, Torfmoore und bie fchlammige Rieberung von Czeszewo und Rujamfa bem Menichen nicht zum Anfenthaltsorte bienen konnten, aber fie tonnten ihnen als Schut por ben Anfallen feindlicher Nachbarn und wilber Thiere bienen. Die menschlichen Bohnfige mußten fich auf ben Sugeln bes beutigen Bisniemo, Smuszemo, Bobolin und bes weiterhin liegenben Znin (bem Setidava ber Alten), wo wiederum ein tiefer und umfangreicher Gee ihre Grenge bilben tonnte, befinden. Am meiften fpricht jeboch bafür, baft wir es hier mit einem ehemaligen Bfahlbau gu thun haben, ber Umftand, baf bicht am Ufer, an welches bie Bfable und Bohlenlage reichen, fich ein 30-40 Auf hober, von Menichenhand aufgeschütteter Sügel befindet, welcher bie Form anderer altflawischer Aufschüttungen hat, wie man beren viele in anbern flawischen Gegenben findet. Es ift bies ein in ber Mitte vertiefter Sügel, beffen Ranber fich um einige Buß über biefe Ginfenfung erheben. Da bie Urbewohner biefer Gegenben ficherlich nicht Spaten und Schaufel fannten, fondern fich ausichließlich fteinerner, fnocherner und hölzerner Sülfsmittel bei ihrer Arbeit bedienten, fuchten fie Stellen auf, welche ichon von Ratur zu folden Aufichuttungen geeignet waren, und vollendeten bas Uebrige mittels schwerer Arbeit.

Os ist beute schwierig zu sogen, zu welchem religiösen oder geschaftlichen Jwecke sodie Aussichtungen vienere; jo vol ist growig, das sie ihnen els Gammeltssis beinten, und deshald wurden in spätera Zeiten (wie auf der Anstell Ledwogdera bei Guesen) Tempel erdaut, von denne gewiss mangter und Einsührung des Christonthums in eine Kirche umgegwandelt voorden ist.

Wit wollen hier die Austassungen Dr. Libelt's über die religische Bedeutung der Phalfablauten übergeben und verwiesen in beier Beziehung auf das, was über die Religion und den Secentius der Pfahlbaute-wohner in John Andbood's "Die vorgeschickliche Zeit" Thi. L. 2.11 gefagt ist. Das deer, dog im Polnischen die Bezeigtung für einen Priefter (Ksiąde) und Fürlern (Ksiąde) und Fürlern (Ksiąde) und Fürlern (Ksiąde) under gleichlauten und eine aus der andern entstanden ist, deweist nur, daß dei den alten Polen die greiftliche und wertliche Gewartt wereint war, nicht ader, daß die Pfahlbauten zu religiösen Zweden benugt worden sich dader, daß die Pfahlbauten zu religiösen Zweden benugt worden sich dader.

<sup>1)</sup> Wir werden weiter unten noch von diefem Gegenstand eingehender zu sprechen baben.

9, Auch bei dem befannten Pholiban von Schuffenrich nimmt der vorsichtige Boricher C. Frand einen Cultungwerd an; pgl. Correspondenzblott jür Anthropologie, Ethnologie und Urzeschäder. 1877. S. 159—162.

Den eigentlichen Beweis, baf bie Bfablbaureite im Czeszewer See auch von Menichen bewohnt gewesen find, bietet eine fehr große Angahl bort gefundener Gegenstande, unter benen fich, mertwurdiger Beife, fein einziger Gegenstand aus Bronge ober Gifen befindet. Dag wir es bier mit einem Bfahlbau gu thun haben, bat guerft Dr. Jofeph Leptowsti. bergeit Projeffor ber Archaologie an ber Universität in Krafau und Confervator fammtlicher Mufcen Galigiens, erfannt und ausgefprochen, und ihm verbanten wir die Aufnahme berjenigen Gegenftanbe, welche von Czeszewo in's archaolvaische Museum in Krafau gefommen find, wo fie eine besondere Section bilben. Unfere Allustration ber Czeszewer Bigblbautenfunde ift nach einer uns gutigit vom Seren Dr. Leptoweti gugeftellten Bhotographie gefertigt. (Tafel I.)

Die Breite bes trodenen Laubitriches, welcher fich amifchen bem Seeufer und ber oben erwähnten Aufichnttung bingieht, betragt 10-12 Schritt. Muf biefem fchmalen Striche lagen und liegen noch jest gablreiche größere und fleinere Scherben von ungebrannten Befagen, rober Arbeit, große Mengen von Roblen und Miche. Ferner murbe eine große Angahl fteinerner Acete ober Sammer gefunden, welche im Belmende



abbrechen müßte. 1)

burchbohrt find. Mertwürdig ift eine folde unfertige Art, welche fich jest im Rrafauer Diufeum befindet. Das Loch ift nur bis gur Salfte ausgearbeitet ober ausgeschliffen, und man fieht auf bem Boben biefes Loches, bag es mit icharfem Riedfand ausgeschliffen worben. Richt weniger mertwürdig ift ber Belm einer Steinart, welcher fich unter Rr. 188 im Rrafquer Mufeum befinbet. Das Loch ift ausgebohrt und gludlicher Beife ber aus-

geschnittene Rern erhalten. (Fig. 39.) Beachtenswerth ift, mas Brof. Dr. Leptowsti über bie Bebeutung Diefer fteinernen Sammer ober Mexte fagt. Er erflart, baß fie als Sammer nicht verwendet werben tonnten, ba fie biergu gu fprobe maren; ebenso tonnten sie auch als Aexte nicht verwendet werden, weil sie hierju gu ftumpf gemefen find. Die ovale Form ber Schneibe hatte fie felbft jum Solgfpalten unbrauchbar gemacht. Endlich find auch alle siemlich gleich groß, aus buntelm Granit gemacht, wiegen 11/2-2

Biund und haben ein fo enges Loch, baft ber Stiel beim Sauen fofort 1) Die Steinflopfer in ber Bfalg gebrauchen für ihre ichweren Sammer lange, dunne Stiele von Gichenholg, bas biegfam nicht abbricht. Achnliche Stiele fegen wir bier voraus.

Dr. Lepfowsti ift beshalb ber Unficht, baf biefe Sammer ober Megte ein Beichen ber geiftlichen ober weltlichen Burbe gewesen find. wie in noch beute mabrend öffentlicher Berfteigerungen "ber Buichlag" mit dem hammer erfolgt, ober wie bie Schulzen in Brenken Stode mit einem großen, breiten Anovic ale Reichen ibres Amtes baben, 1) Bie biefe Reichen ber Burbe getragen ober benutt wurden, wiffen wir beute nicht. Wir wiffen nur, baft bie Sammer ober Merte febr verschieben nach Material und Grofe, fowie auch nach ber Bollendung find. Es find folde Sammer gefunden worben, welche einige Bfund wiegen, wie fich einer im grebaologischen Museum zu Arafau befindet. Wozu auch follte ber elegante Rephrithummer, welcher fich in bemfelben Mufeum befindet (Fig. 40 a und b), und welcher in Bopowta (Breis 3minogrod) in ber Gegend von Biglocerfiem in ber Ufraine gefunden worden ift, gebieut haben? Die Schlangen, bas einem geschriebenen lateinischen W fo abntiche Beiden, Die Bargen an ben Seiten, ber erhaben acarbeitete Ramm biefes Studes fchliegen es aus ber Rategorie ber Be branchewertzenge aus und verweisen es in die der Lugus- oder Ceremonicuitude.



Die große Muschl von Arten, welche am Ufer des Czeszwer Gees ausgegraden, die Masse von stollen und Niche, welche dort geinnden worden ist, will Dr. Libelt als Beneis bassir betrachten, daß die Pfahl bauten Bohnungen der Pfeister ober Checksinpter der Bewohner der Umgegend gewesen, und daß am User religiöse Opfer dergebracht, oder weltliche Grife gesiert worden sind. Jür uns dürsten alle dies An-

<sup>4)</sup> Auch der orthodoge Bope (Geiftliche) geht immer mit einem abntlich ausgestatteten langen Stode, und wogen der Berleitung des Ringes und Stades an die Alfchöfe berrichten langifierige Erteitigleiten zwischen den Kapften und bemischen Raifern.

zeichen nur auf eine lange Zeit hinweisen, während welcher die Bfahlbauten als Wohnungen benutt worden find.

Bon ben bei Czeszewo gefundenen thonernen Geschirren ift nur eins gut erhalten. Es ist bies ein niedriges, fleines, bauchjaed Topichen aus schwarzem ungebrannten Thon, das sich im Krafauer Museum befindet.

Bon animalifchen Ueberreften find viele Anochen, Bahne und Sorner, größtentheils in verfteinertem Buftanbe, gefunden worben. Es befinden fich unter biefen Gegenftanben Rabeln, größere und fleinere Reile, ein Theil eines Schulterblattes, bas an einem Enbe fo anaeicharft ift, daß es als Beil bienen konnte, ein pfeilahnlicher Gegenstand u. f. w. Alle biefe Gegenstände find verfteinert, und es ift fcmer gu fagen, ob fic and versteinerten Rnochen angesertigt worben, ober erft in Folge langen Liegens im Boben verfteinert find. Die Borner find groß und scheinen von hirschen zu ftammen; fie find jedoch beschädigt. Außerdem find auch fleine Sirichaemeibe gefunden morben. Die vielen Knochen von Suften, Rippen und Schienbeinen find faft alle gerichlagen. Bon ben Bahnen zeichnen fich einige versteinerte aus, beren Oberfläche einen Roll im Quabrat mift. Die Direction bes Wiener archaologischen Mufeums hat erflart, baß bies Rahne einer ausgestorbenen Gattung bes Bilbichmeines feien, welche fich in faft allen Biablbauten finben. Die große Menge ber bei ben Czeszewer Bfahlbauten gefundenen gabne Diejes Thieres weift barauf bin, bag bie Lacufterbewohner fich größtentheils mit bem Fleifche biefes Bilbichmeines genahrt haben.

Bis sett sit biefer Plasstbau nicht weiter erforsigt worden; woch man von dort besitet, wurde in einer nicht geringen Tiese am Uler bes Czeszewer Geed gesunden. Da indes Dr. Libest verstorden ist, sit sür's Erfte Line Hoffinung anf eine baldige nähere Ersorichung dieses Dentmals einer längte berannenen Reit.

Mibin Robn, Materialien jur Borgeichidte bes Meniden im eitlichen Gutope. I.

Dies Imgeranung 200 fich durch Schore und Wälder, und muringte gewöhnlich einem Berg, ber wochricheinlich der Gammelplach site alle Bewohner eines Districties oder Gaues (Opole) gewesen sit. Auf dem Czwegwer Zerettveium besinder sich soch sie der Beder Berg, "Badion ka" vom Bada, alter Weite, und überspaust Weich), vom dem sich des Weiten die Bedersche der Umgegend viele Schauergeschichten vom Gespenstern und ähnlichen Scrigkeitungen ergäblt. )

#### 2. Der Bfahlbau bei Rmaegala.

Dem unermublichen Foricher auf archaologischem Bebiete, Abam Rirfor, bem Schöpfer bes archaologischen Museums in Bilna, verbanten wir eine fehr eingehende Befchreibung bes von ihm beim Dorfe Rwaczala in Galigien entbedten Bfahlbaues, ber vielleicht ber Rategorie ber irlanbifden Cramoges gugugablen ift. Berr Rirfor hat feine Arbeit vor ber archaologischen Commission ber Atabemie ber Biffenichaften in Rrafau am 14. Juli und 11. November 1873 gelefen und ift biefelbe im I. Theile ber "Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego akademii umiejetności" [Abhandlungen und Berichte über Die Sigungen ber biftorifchephilojophischen Section ber Biffenichaften) 1874 veröffentlicht worben. Leiber gestattet uns ber Raum nicht, biefe fur ben Archaologen und Ethnographen wichtige Arbeit in extenso bier wiederzugeben; wir muffen und begnugen, bas ju wiederholen, mas Serr Rirfor über ben Amaczaler Bfahlbau mittheilt, und fonnen hiervon nur in einem beichränften, bem Rahmen unferer Arbeit eutsprechenben Umfange Gebrauch machen.

Der Lehrer Bern ard hifte wie, benachtichtigte die Alademie der Siffentigalten, daß beim Dorfe Kwaczała an der Meichfel in vor historischer Segrädnisplag erstitter, und die Alademie beauftragte Herrischen Kruschala und Umgegend in archäologischer spinisch zu deutsche hos zu der die Beit von 27. Mai is 1. Juni und vom 18. Juni is 7. Juli 1873 verwendet hat. In klwaczała angedangt, ertfarte ihm der dortige Gemeindeworsteher (Wojt) Jistipet, daß sein Batter beim Dorf graden auf einem noch hente, Aggioxyskof von Lezion der Sec, ungefähr "Seegrund") genannten Grundslide auf sentrecht in den Boden gerammte eichem Pfähle gestoßen ich, welche genan wie gewöhnliche Pfähle geschool aus istidunze, waren. Kitcher hat liere

<sup>1)</sup> Heber biefe Umgrengungen, Opole, werben wir noch weiter unten zu fprechen haben.

über in seiner amtlichen Eigenschaft als Bojt folgende Bescheinigung ausgefertigt:

Nach ben Angeben Jilipel's nimmt dos Torssager eine Tänge von 60 und eine Breite von 40 Meter ein; doch besinder sich noch weiter gegen Norden Tors unter der Oberstädig, welche jehr mit Sand bedeckt ist und mit Getreide bebaut wird. Die gange Strecke ist sonach ein ebemasses Basilerbacken.

herr Rirtor begann in ber Rabe ber Stelle feine Arbeiten, mo por Jahren bie Bfahle gefunden worden find, und ftieft auch bald auf liegenbe Balten, mußte jeboch bas weitere Graben aufgeben, ba er in ber Tiefe von 1 Meter Baffer fant, bas ichnell ben gangen Graben füllte. Das Graben auf einer entfernteren Stelle ergab ein gleiches Refultat; aud bier, wie auf anbern Stellen, ftief herr Rirfor auf liegende Baume. Um 21. Juni wurde eine Stelle bis auf 2,4 Deter Tiefe aufgegraben. Dan fab bier gang beutlich liegende Baume und fonnte fich gleichzeitig bavon überzeugen, baß fie nach einem bestimmten Suftem mit einauber verbunden waren. Einige Diefer Baume ober Ballen waren burch feufrechte Bfable geftunt, von benen Berr Rirfor glaubte, baß fie bis auf ben Boben reichen; bei weiterem Rachgraben fand er jedoch, bag biefe Stuten auf andern Baumen fteben. Er fab nun ichon beutlich fieben Baumlagen, von benen fich bie oberfte in einer Tiefe von 1,000, Die unterfte in einer Tiefe von 2,00 Meter befand. An einigen Stellen fanben fich Baufchen Rohlen im Torfe.

Am 22. Juni tam auch Professor Dr. Alth und sein Assisten Zargezun nach Awaczaka. Da nach den bisherigen Mesultaten noch nicht aus ein System geichlossen werden konnte, rieth Prof. Dr. Alth,

bas Ende eines ber liegenden Baume aufzugraben, um bie Uebergeugung ju gewinnen, baß fie abgehauen find, ba er annahm, bie Baume fonnten gufällig mit ben Burgeln umgefturgt fein. Schon am folgenben Tage fand man brei Baume, beren Enden fichtlich abgehauen, ober eigentlich abgebrochen und ftarf verfohlt maren. Die Spur eines icharfen Inftrumentes mar nicht zu bemerfen. Immer weiter grabend, fand herr Rirtor endlich in ber Tiefe von 2,2 Deter einen eichenen Stamm in ber Richtung von Gub nach Beft. Spater fand er einen zweiten Stamm, ber quer auf bem erften lag, unter bem zweiten lag ein britter und unter biefem ein vierter. Diefen fonnte man iedoch nicht mehr feben; man mußte fich mit bem Betaften begnfigen. Diefe Stamme bilbeten, wie Berr Rirfor annimmt, augenscheinlich ben außersten Berband, bas Gunbament bes Baues in biefer Richtung, benn fie famen auf biefer Stelle aus verschiebenen Richtungen gufammen und verloren fich im Torfe, ber nicht weiter aufgegraben werden fonnte. Bloblich einbringendes Baffer, zu beffen Entfernung feine Mittel vorhanden maren, verhinderten bas weitere Erforschen biefes intereffanten Bunftes, boch hatte herr Rirfor Die Benugthuung, gerade bier eine Ruß zu finden. Die Rug fiel auseinander und ber Mern fiel aus ben Schalen beraus. hier auch fand er in einer Tiefe von 2, Meter im Torfe einige Scherben und etwas weiter Camen, welche Brof. Dr. Czermigfometi fur Rorner einer Sulfenfrucht erflarte. Bahrend ber ferneren Arbeit murben noch einige folder Körner gefunden.

Das vollständige Abraumen bes Torfes auf ber Sfibseite ermöglichte es, ben Grundgebanken bes Spstems zu erkennen. hier findet man bas

Handler, die Schwelle bes Baues. Wit sehen hier eine Cicie, welche in der Nichtung von West nach Oft, eine zweite unter ihr, die in der Nichtung von Sild nach Nord liegt. Dieser logigt eine dritte Cicie in der Nichtung von Vordwest nach Sidolf, unter welcher endlich eine vierte, ganz auf dem Boden, in der Nichtung von Sidolf nach Nordwest nessen. Diese vie Vollegebt. Diese vie Vollegebt. Diese vie Vollegebt.

Berr Rirfor ichlieft nun weiter, es unterliege feinem Zweisel, bag abuliche Rundamente auch auf allen nicht aufgegrabenen Seiten fich befinden muffen. Muf biefem Sauptfundamente aber liegen gefreugt garchen, Tannen, Ellern, Riefern und Birten, welche alle, außer ben Birten, von ber Rinde und von ben Meften befreit worben find, ehe man fie fo geordnet verwendet hat. Die Birfen wurden mit ber Rinde verwendet. Alle Acfte find ftumpf abgehauen und haben ein vertohltes Ende. Die gange Tiefe bes Torfes bis auf ben Boben beträgt 1,9 Deter; Die vier Eichen nehmen biervon 1,3 Deter in Anspruch, ben Reft von 0,6 Meter nehmen bis an bie Oberflache bes Torfes funf Baumlagen ein, fo bag alfo im Ganzen nenn folder Lagen auf einander ruben. Auf der ganzen Fläche liegen 18 Sauptbaume in ber Querrichtung, welche mittels fleinerer Baume, Die fleine Dreiede bilben, verbunden find. Amifchen einer Schicht und ber zweiten befinden fich fleine feufrechte Stuten, mabrend au anbern Stellen bie Baume mit einem langen Afte gelegt murben, welcher ale Stute biente. Ginige ber Querbaume find febr bunn, und einer berfelben bat, beispielsweise, nur einen Umfang von 8 Centimeter. Fast in ber Mitte liegt eine Tanne mit Meften; Die beiben Enben Diefer Tanne find nicht aufgebedt worben. Diefer lange Ballen liegt in einer Tiefe von 1,4 Meter unter ber Dberflache; Die unter ihm liegenden Baume berühren ihn nicht überall, und ba, wo bies nicht ber Kall ift, befinden fich Stuben. Dit ber parallelen Solglage ift er jeboch überall mittels Querbreiede eng verbunden. Die lettoberfte Lage befindet fich in ber Bobe ber eigentlichen Torfoberflache, mußte alfo einft auf ber Dberflache bes Gees liegen. In zwei Stellen und zwar im Guben und Beiten fteben amei Ruftfamme fentrecht, von benen ber Durchmeffer bes einen 7, ber bes andern 6 Deeimeter betraat; beibe reichen bis nabe au die Oberflache bes Torfes. Die Gipfel biefer Stamme find ftart vertohlt, und auf bem füblichen lag ein 3 Decimeter breites Stud Birfenrinde von einer biden Birte. Unter biefer Rinde lag viel Doos. Auf ber Bestseite fant Rirfor einen intereffanten Balten, welcher über ben Tori hervorragte. Er war febr forgfaltig mit Moos bebedt, auf bem freugweise brei Reihen Birfenrinde lagen, Bwifchen biefer Rinbe lagen

wiederum Moos und Holzscheite. In der Rabe der Baume und Balten befanden sich im Torfe viele Spuren von Zweigen oder Spänen, und Herr Kirlor solgent, daß auf diesen Balten einst der Fußboden angebracht aeweien fei.

Diefer Ban ift beim ersten Bilde untverständblich, dootlisch, und man ist geneigt anzunechmen, doch die Baume gründig unngefürzt und untvergeworfen seien. Eine genauere Untersudung der einzelnen Schichten, jogt Kirlor, überzeugt iedoch Zeden, doch die ein nichts Zufälliges, nichts Auflichten, die sich die einer beite dem und einem gewissen Schiegen gleigt worden ist und einer mit dem anderen in der entglien Verbindung sete, daß man also beim Legen eine gewisse architectunische Theorie besolgt und sie oder Wie, einzig mit Husse architectunische Theorie besolgt und sie oder Gien, einzig mit Husse von Zeuer und Setein ausgeschiefte fahr. Der gange Bau bat eine Länge von Ge-, eine Briefte won 38 Meter, nimmt alss einen Ramu won 236 Canderbandert ein. )

Es wurden im Torfe viele Gegenstände gefunden, welche beweifen, baß die oben beschriebenen Baltenlagen ben Unterbau menschlicher Bobnungen gebildet haben.

Unter biefen Schreben verbienen brei Stürzen befoidere Anjmertsanfeit; eine berfelben ist convez. Der Durchmesser biefer Stürzen beträgt 10-11 Centimeter. Drei Schreben sind deutlich mit Zeichen veriehen, weckhe aus Stricken bestehen, die mit den Rägeln oder mit einem Zeuersteinsplitter gemacht sind. Auf zwei Stüden sind diese Stricke roh mat ungeschiedt, aber auf dem dritten (lleinken) Stück sind sie bei gerieder och mat ungeschiedt, aber auf dem dritten (lleinken) Stück sind sie bei ger

<sup>1)</sup> Bgl. damit den "Anittelbau" am Riedermyl, den gur Zeit Meffitomer ansbeutet; im Correspondengblatt für Anthropologie re. 1877, Nr. 9, 3. 69-70.

schiedt, ja sogar mit einer gewissen Bollenbung gemacht. Die Anordnung bieser Striche ist jedoch auf allen brei Scherben gleich. Bu ben sehr interessanten Funde gehört auch ber sehr geschiedte Gentel eines kleinen Töbichens,

Die Jahl der geinnbenen Feureffeine beträgt über breihundert. Zhi alle find auf dem lehnigen Boden des Forbirundes, ober doch nahr dem lehnigen Boden des Forbirundes, ober doch nahr dem lehe einstelle im Torje gejunden worden. Auf ausnahmsweife sanden lich eingelne Stidt in den höheren Torjechiden, das ih einemer in der Vählen der Vällefungen. Gi ist angenscheinlich, daß die Siel ist des geworfen wurden, den Boden nicht erreicht haben, sondern im Grafe itechen oder auf den Ballen lichgen gehörfen find.

Bon ber großen Augabl von Teuersteinen verbient nur eine geringe Unsahl ein größeres Intereffe. Es icheint, bag bie Teneriteine, welche in ben Gruben von Begiorgusto und auf bem naben Snael im Canbe gefunden geworben find, einer Epoche angehören. Dag in ben Gruben nicht icone Stude gefunden worben, barf, wie Berr Rirfor fagt, nicht verwundern; in ben Pfahlbauten find im Allgemeinen nicht fo schöne Gegenstände aus Feuerstein gefunden worden, wie in ben Sohlen. Es ift ja fo natürlich, bag ber Menich ein nügliches Bertzeug forgfältig ausbewahrt und, wenn er in eine andere Ansiedelung übergeht, mit sich nimmt. Auf bem Boben bes eijemaligen Gees blieben alfo nur bie unbrauchbaren ober guiallig perforenen Gegenitande gurud. Unbers mar es in ben llebergangsperioden, ale Inftrumente aus Bronge eingeführt und bie steinernen verworsen wurden. Im Rwaczafer Psahlban wurde jedoch nicht ein einziger Gegenstand gestuden, welcher bie Merkmale der Bronzezeit an fich trägt. Alles, was bier gefunden worben ift, charafterifirt bie Steinzeit.

Einzelne Instrumente aus Feuerstein, wechhe bier gestuben worden ind, berdienen Ausmerlameti, do sie mit dem Type Moustier große Achnlichfeit zoben. Es sind dies sigarje, an einem Ende glatte, am andern dearbeitet Psiellipipen. Wester landen sich and, noch ganz erzischle Abst. Ausser den kontanten Typen sinde tigd anged ein jockges Instrument, dos die Gentimeter der ist und in der Mitte eine Instrument ausgediene der einig aum Schaden der beiten der Angedie der in der Anderen Griffen. Eins der in federal sie der in federal sie gehören. Eins dersichen (Fig. 42) iheint gleichzeitig als Schadeinstrument und als Schage gedient un hoben.

Ferner wurden 82 Ruffe, eine große Menge Ruffchalen, ein Pflaumentern, wie es icheint von einer wilden Pflaume, Gicheln, Bafferfaitanien (Baffernuffe, Trapa natans?) gefunden. Die

Ruffe wurden fast ausschließlich auf der Subseite des Baues und fast auf einer Stelle gefunden. Dan hoffte ihrer noch weit mehr zu finden; ba iedoch der Torf zu fehr unteraraben worden war, fturzte die obere



Maffe ein und bebedte biefe Stelle mit einer nahezu 2 Meter machtigen Schicht.

Weiter burden vier Zähn e gefunden, welche Prof. Dr. Zeichmann ihr Pferbegähne erflärt. Mehnliche, in der Höhle von Muriguac gefundene Zähne erflären Lartet und Liguier für Zähne vom Murcoshjen. Auch wurden zwei große und zwei fleine Knochen gefunden, welche Dr. Zeichmann für Pferbeknochen hält.

Die hier gesundenen Rohlen sind entweder schon versteinert, oder besinden sich in einem Uebergangsstadtum zur Bersteinerung. Andere waren noch im gewöhnlichen Zustande. Ein Stück verstein ertes Holz wurde auf dem Boden unter dem Torie aefunden.

Endlich wurden noch verfchiedene Steine gefinden, von benawei die Form von Schleissteinen haben, wie sie jest noch jum Schärfen ber Sensen auf bem Betde gebraucht werben, und ein grober Stein, mit einer ebenen Jiche, ber wohl als Instrument jum Eintreiben von Reiten oder zur Beschligung der Baltenlagen bienen sonnte. Ein steiner Stein hat Atchnlichfeit mit einer Art.

Im Allgemeinen ist zwar die Ausbeute aus dem Kwaczaker Torsmoore nicht groß, indeß ist ja auch die bis jest durchsorsche Fläche nicht bedeutend, und das Finden wird ja durch das zu durchsorschende Material sehr erschwert. Herr Rirtor hofft, daß spätere Forschungen ein reicheres Material ju Tage forbern werben.

Der bedannte Kenner der Pfahldbauten, Graf Wurm brandt in Ertiermart, welchem eine Zeichnung der Awagealer Gruben eingefandt worden ist, hat ertlärt, daß er kinem Augendist die Wichtigkeit dieser Knitekaung bezweiste, wm so mehr, als die in der Albe gesuwisten auftrumment am Fauerschien dass die Forstefen als dem richtigen Beges seinen Kachdem Graf Wurmbrandt diese Ertlärung gegeben, wurden Fauerschimitstumente in dem Gruben dicht an den döngledgeren Walfen wim Välmung arfunden, wos wohl sehen Jweisel darüber zhehen dirikt, daß wir es hier mit einem eigentschimitschen Phalbun zu thun haben. Diese Ausschied wir gleich Anlangs angesüget habet, destautigte Chatsacke, wolche wir gleich Anlangs angesüget haben, destäutigt. daß vor Jahren aus dem Kwaczafer Torsmoore sentrecht stehende Phālbe brausgezogen und leider verbraunt worden sind.

Im Vofenichen jind noch mehrfache Spurcu ehemaliger Pfalpsbauten entberft worden. So weif Pso. Dr. Sch parz zi in ieinen "Naucicalien "nur prähifiorischen Kartographie der Proving Posen" daraus hin, daß, auch im See bei Lussimon, Industrial von Studie von der Anaten bemerkt worden find; untersputz find die felben bis jett noch nicht

### 3. Pfahlbau bei Jarostam in Galigien.

Galigien icheint übrigens reicher an Bigblbauten gu fein, als bis iest angenommen worden. Der "Gazeta Lwowska" (Lemberger Beitung) wird über einen Bfahlbau aus Jarostam Rolgenbes berichtet: "Gegen breifig Rlafter oberhalb ber Brude über ben Gan (in Jaroslam), gegenüber ber Munbung bes Baches Gafto, ficht man bei niebrigem Bafferftanbe vier Gruppen holgerner Bfahle über ben Bafferfpiegel bes San emporragen; fie murben in Folge ber in ben letten Jahren ftattgehabten Abfpulung bes Ufere bloggelegt. Diefe Gruppen, welche 4-5 Rlafter von einander entfernt find, bestehen aus je 20-40 eichenen Bjählen, von 6-10 Boll Dide. Ihre Oberflache ift auf 2-3 Boll verfohlt. In einer Entfernung von ungefahr 4 Mafter von ber letten Gruppe befinden fich bart am Ufer vier Bfahle, was zu ber Bermuthung veranlaßt, baß bemnachit noch eine fünfte Gruppe entblößt werben wirb, wenn bem Abspulen bes Ufers nicht vorgebeugt wird, was nothwendig ift, weil bas Abichwemmen beffelben bem Bege nach Bets, ber fiber bie Brude führt, Befahr broht.

Unterhalb jener vier Gruppen ficht man am linten Ufer bes Fluffes unter bem Bafferspicael noch eine, und zwar bie nachite Pfahlaruppe, welche bor mehreren Jahren gur Gicherung bes Ufers unter ber Brude um einen Tuk verfürzt worden ift. Oberhalb aber befinden fich noch andere mit Cand und Schlamm bebedte Gruppen; fo meniaftens behaupten bie Bewohner ber Borftabt von Jaroslaw, welche "Grabarze" genannt wird. Ueber die Beit, in welcher biefe Pfahle in ben Fluß gerammt worben find, wie über ihren 3med, ift nichts befannt. Die Bertohlung läßt jeboch auf ein fehr hobes Alter ichließen, woffer auch ber Umftand zu fprechen scheint, daß die bereits entblößten Pfahle mit einer ungefähr zwei Rlafter machtigen lehmigen Schlammichicht bebedt gewesen find. Diefer Schlamm ftammt von ber lehmigen Anhohe, welche fich zwifchen Jarostaw und Brzempel am Sanufer bingieht. Daß aber bie Schlammichicht, von ber bier bie Rebe ift, ichon feit Jahrhunderten bebaut fei, bafur fprechen bie mittekalterlichen Schangen am Wege, wo im Jahre 1854 bie Fundamente bes alten Schloffes entbedt worben find, in welchem einst bie Gurften von Oftrog refibirt haben. Wenn man bedeuft, bag, nach bem Beugniffe Ggainocha's, Die polnifche Ebene, welche von Can ober Bignia bis an's Baltiiche Deer reicht, in früheren Jahrhunderten größtentheils mit ungeheuren Wälbern bebedt gewesen fei, und wegen ber großen Morafte nur mabrent bes Binters bie Möglichkeit porhanden mar, mit ber Außenwelt in Berbindung gu treten, fo unterliegt es auch feinem Sweifel, baf bie bier in Rebe ftebenben Pfable in einer Beriode eingerammt worden find, in welcher Die Begend noch ein Moraft geweien ift. Man fann fie alfo fur leberrefte von Bfahlbauten betrachten, beren in neuefter Beit fo viele in Europa entbedt worben find, und welche mahricheinlich ben Bewohnern ber Gegenben als Bufluchtsftatte gegen wilbe Thiere ober Teinbe gebient haben."

Leider find diese Ueberreste eines alten Psahlbaus bis jest nicht weiter ersoricht worden.

Professo Toss (Prabborowsti and Warschau cundette in Johre 1874 deim Dorfe Violala, dos 11, Apicie vom Kinss (Beiten March 31/2 Meile distinction Land 1874 deim Land Land Dorfesson Land Land der "Windomosét archeologicome" (Archäologissis Witthellungen) ein gebend delstrott. Wit entmehmen der Archie des geletzte Gorschen, der bessen der Mannen in dieser Arbeit noch des Ceitern vortommen wird, solgende Einstelnbeiten. 4. Der Bfablban von Biglig im Lubliner Gouvernement.

Brofeffor Branboroweli befchloß, am entgegengefesten Enbe ber Infel nachzugraben, wo bie wenigften Spuren eines ehemaligen (aus hiftorifchen Beiten ftammenben) Banes vorhanden waren. Die Bahl ber Stelle mar eine gludliche. In einer Tiefe von einem Juß fand er fcmargen Boben; bei zwei und brei Guß Tiefe fant er Biegelftude, unter benen Begenftanbe gefunden murben, welche bafur zeugten, bag auf biefer Infel wirklich in hiftorifchen Beiten ein Bau gestanden, denn es wurden grun glafirte Raceln mit erhabenen Bergierungen, einige eiferne Gegenftanbe. wie Angeln, Safen, und ein Schloft gefunden, bas fo aut erhalten mar, baß felbit bie Reber noch nicht ibre Reberfraft eingebuft hatte. Schon verzweiselten bie Arbeiter an bem Erfolg ihrer Arbeit, als man bei vier Jug Tiefe unerwartet auf einen fenfrecht ftebenben faulen Pfahl ftieß. Diefer eine Bfahl war noch fein hinreichenber Beweis baffir, bag er zu einem Bfahlbau gehöre, ermuthigte jedoch zu weiteren Forschungen. Rachbem man noch eine halbe Stunde gegraben batte, fand man ben erften gefpaltenen Fenerftein, beffen Querichneibe fichtlich abgeftumpft war. Run hatte man ichon Bewigheit, bag auf biefer Stelle einft Meniden gewohnt baben, beren Bohnungen auf Bfablen über bem Baffer erbaut gewesen find. Balb fand man auch in berfelben Tiefe von vier Suft andere fenfrechte Bfable und mehr Gegenftanbe aus Feuerftein. Alle biefe Funde murben im Schlamme gemacht, aus welchem bie Schicht bei vier Jug Tiefe befteht.

Da Brof. Branborowsti fo beutliche Spuren von einer Bfahlbau-

ansiedenung gesunden hatte, beistloft er, der Untersindung einige Toge zu wöhnen. Während diejer Zeit wurde eine Grude gemacht, welche 10 Ellen lang, 41/2 Elle dreit und 4 July (2 Ellen) tief war. Tiefer wurde nicht gegraden, well unter der Schlammschaft seiner Boden, welchen die Bewohner der Gegenflände zu finden sind. Auf der bloßgelegten Jäcke, welche nach Przykorowski dem Unigange einer vorbistorischen Psablandahter entpriech, fand er dreigen seiner weibistorischen Psablandahter entpriech, fand er dreigen seinerfolge Psäble und drei wagerecht liegende Ballen; die letteren in der Höhe der Psablender keine, die dei 3 July Ziefe. Psayborowski glands, das die gelalten die leberreite der Ballendage siehen, welche eint und den Psäblende ackann.

Die Pfähle siehen in geraden Reiben, wie der hier beigesingte Grundriff (3ig. 43) zeigt, und sind üper wohlt ursprünglich mehr gemefen, denn es sieheit, dah sie in Entsernungen von zwei Juß von einander in den Boden gerammt waren, wie bies die Pfähle Ar. 2,



0.0.

5. 8 und 9 in ber einen Richtung und die Biable Nr. 11. 1 und 13 in ber ameiten beweifen. Wo die Entfernung eines Bfahls vom andern 4 Juk betraat, ift angunehmen, bag ber Mittelpfabl fehlt. Reiner ber entbedten Biable murbe ausgegraben, benn biefes war einerfeits wegen bes einftromenben Baffers ichwierig, andererfeits aber wollte auch Brof. Branborowsti Die Controle feiner Augaben nicht unmöglich machen. Er begnügte fich alfo bamit, von jedem ber entbedten Bjable ein Stud abgufpalten, um bie Solggattung festguftellen, welche zu biefem Pjahlban verwendet worden ift. Mit ber Teftstellung biefes Umftanbes befaßte fich herr M. Glofarsti, welcher gefunden, daß zu biefem Bfahlbau Tannen, Fichten und Riefern verwendet worden find. Der Grad ber Fanlnig ber Bfahle mar nicht gleich; einige berselben waren im Innern noch ziemlich ftart, andere bagegen burch und burch verfault, fo ban fie bem Spaten mabrend bes Grabens feine Schwierigfeiten entgegensetten, und man erft beim Berauswerfen bes Bobens an ber Garbe bemerten fonnte, baf ber Spaten einen Bfabl burchichnitten babe. Die Bfahle waren alle fast gleich bid und ihr Durchmeffer überfteigt nicht bie Dide von 15 Centimeter.

Als Brof. Przyborowsti im Jahre 1875 seine Forschungen hier fortsete und die im vorigen Jahre gemachte Grube in südlicher Richtung um acht Juß verlängerte, stieß er wiederum in der Bodenschicht, welche

unter ber brei Fuß tiesen Oberflache beginnt, auf einige wagerecht liegende Balten, beren Oberfläche Spuren von Fener an sich trugen, was barauf hindeutet, daß bieser Ban burch Fener vernichtet worden ist.

Die zwifden ben Bfahlen auf ber blofgelegten Rlache gefundenen Gegenstände find ben in ben ichweiger Bfahlbauten gemachten Junden weber ber Bahl, noch ber Berichiebenartigfeit nach gleich, und es bleibt babingeftellt, ob bies ber niebrigeren Culturftufe ber alten Pfablbaubewohner von Bialfa, ober bem höheren Alterthume, bem ber Bau angehört, jugufchreiben fei. Immerhin ift bie Bahl ber Funde hinreichend, um zu ber lleberzeugung zu gelangen, ban bie Bfable nicht in biftorifden Beiten in ben Boben gerammt worden find, um ein festes Kundament zu einem gemauerten Gebande zu ichaffen, fondern baft fie bem Reitalter angehören, aus welchem bie Junde ftammen, welche in mehr als brei Jufe Tiefe gemacht worben find. Ginige Roblen, einige Scherben gerbrochener Gefäße, ein Stud bearbeiteten Ruochens mit bem Refte eines ausgebohrten Loches, bas Schneibenbe einer gerbrochenen Serpentinart, 150 Stud gefpaltener Fenersteine, welche im erften, über 50 Stud, welche im zweiten Jahre ausgegraben worben find, Ruochen von vergehrten Thieren bilben bie gange Ausbeute, welche biefer Pfahlban bis jest gegeben hat.

Da dies der erste in jener Gegend entbeckte Psahlban ist, und die geringe Angabl von Junden, welche Spuren der menschlichen hand an sich tragen. Junistel erweden sonnte, daße er wirflick and vorgeschächtlicher Zeit stamme, glandte Prof. Psyndocrowsti die gefundenen Gegenslände naber beschreichen zu missen. Dies solgen die Veistreibung, ohne die von ihm gegebenen Abbildungen beizusägen, da sich diese im Grunde genommen von äbnischen, wielfach schon in anderen Berten gebotenen nicht unterschieden.

Den wichtiglten Jamb bilbet untfreitig das Sicht Sexpentinaxt, dem die Steinaxt ist der stete Begleiter des vortistorischen Menschen. Benn man ader im ersten Jahre, auch nur die Hälfte beiser Art gefunden dat, so ist es gludtlicher Meis gerade die Hälfte, welche jeden Jameische der Beschutung des Gegenschendes, dessen Sein Theil sie gebildet dat, beseitigt der die Bedeutung des Gegenschendes. desse nicht geschliche der Gerinäxte gewöhnlich zu sein pfiegt, und ist 4 Centimeter verei. Die Bedeutung den Beschutung in stehen die Stein geschaften der Beschutung dem Gegenschen in stehen die Stein gelecktlichen und die Persendung von Gegenschen in stehen der die niedschaftlicher Umfand.

Die in ber Schlammichicht (nach 3 Jufi Tiefe unter ber Oberfläche) gefundenen Feuersteingerathe sind größtentheils Spane, welche bei ber Bearbeitung von Feuersteinstüden zu Wertzeugen, abgefallen find. Diefe Span, swie die gleichgeitig mit ihnen gefundenen Kernstücke beweisen, das bier Fauersteinwertzeuge angeiertigt worden sind. An einem biefer Kerne bemerft man ein worderestetes, aber noch nicht abgespaltenes Wesser, denn der Seich war, wie die beim Spatten abgesprungene odere Kante beweist, schwierig zu beardeten.

Bu ben wichtigeren Funben gehören :

2., eine Psiciliptise ans bläutischen Feuerstein. Das eine Ende ist hart ungespiel, was beweist, daß dieser Gegenstand noch nicht bennst worden ist. Eine Seite ist fart behauen, um das Vertzug schange diese von eine Seite der andern wehr parallel zu mochen. Die Länge dieser Spisc beträgt 15, die Dicke 5 Willimeter. Fertiger Psiciliptsen wurde eine bebeutende Augahl geinnden. Eine nährer Beschreibung derschen erscheid inderflüssig, da man an leinem Stäck bemertt, daß sich der Arbeiter Wichg gegeben habe, den Gegenstand zweichniprechender zu machen oder ihm eine geställigere Form zu geden.

in ber er sie gefunden hat. Es wird bies jedensalls fünftigen Forschern bie Arbeit erleichtern.

Mußer den sochen eingehender beschrichenen Gegenstäuden aus Feuertein wurde und einer gerie Rungbal anderer, wenüger gedungener oder beschädigter Instrumente gefunden, unter denen sich auch ein 85 Millineter langes Weifer besindet. In der Rategorie gedören auch Heinere Weiserbergen mit bareibeiten Mänsten, eine im Fauer genesenen Fleistiptige mit einer Luersschätze und ein Sustrument, in dessen Zuerschäfte sich eine absüdzüge dermachte Scharte besindet.

Die gefundenen Rnochen find in fleine Studden gertrummert, welche bei unvorsichtigem Berühren gerbrodeln. Es ift nicht leicht zu bestimmen. welchen Thiergattungen fie augehort haben. Diefer Arbeit hat fich Berr Slofareti unterzogen, ber unter ihnen ben untern Theil bes Schulterblatte eines Siriches, einen Suftfnochen und Rippen eines folden Thiere und ben untern Theil bes Schulterblatts eines Ochjen gefunden bat. Mußerbem befanden fich unter biefen Unochen Stude bes Schenfelfnochens von einem Reh und zwei Sauer eines wilben Ebers. Diefe Sauer fchienen, ale fie aus bem Schlamm gezogen murben, giemlich feft gu fein; als fie jeboch troden geworben maren, gerfielen fie in fleine Studden. Die gerbrochenen Anochen beweifen, bag fie nicht gufällig von Thieren, bie im Sumpfe ben Tob gefunden haben, hierher gefommen find, fonbern baft bie Thiere bier bon Menichen verzehrt und ihre Unochen gespalten worben find, um bas Darf ju verzehren. 3m Allgemeinen wurden wenig Unochen gefunden, und es icheint, bag ber Foricher nicht auf bie Stelle geftofen, wo bie Studenabfalle liegen.

Prof. Brayborowski lenkt noch auf einen höchst wichtigen Umstand die Aufmerkjamkeit. Als er nämlich im Jahre 1875 die Rachgradungen sortsette, sand er in der archäologischen Schäcke ein Stück Seepentin, welches sich als der selstende Theil der im vorigen Sahre gefundenen Arthälsse kernenklette, denne ode posit genau an diese. Diese Stück log ungesähr zehn Schritt von der Stelle, wo das erste gesunden worden ist. Diese Kund keigt flar, das die Art von einem Benochner diese Alpstideus derunt vorden, das sie sich verhalts die zehrende der Kreitenden ist, und das er die Stücke verhalts sis siehen der Kreit zehrochen ist, und das er die Stücke wegenoorsen hat. Diese Ertstärung des Sachverhalts sis sie febr planisiel und wir glauben, daß eine andere kaum mödlich siel.

Die Durchforidung ber Bigtaer Infel ift begonnen, aber noch lange nicht beenbet, und beshalb muffen wir herrn Brauborowefi's Anficht beipflichten, bag augenblidlich noch nichts Beftimmtes über bas Alter bes von ihm entbedten Pfahlbaues gefagt werben fonne. Beachtens werth ift übrigens folgende Hustaffung bes befannten Forfchers. Er fagt nämlich : "Wie ich schon bemerkt habe, findet man in einer Tiefe von 2-3 Jug von ber Oberfläche Biegelschutt, mahrent in einer Tiefe von 4 Fuß fanbiger Schlamm liegt, und gerabe in biefer Schicht, ber fogenannten archaologifdien, befinden fich bie Bfahle, Die Steingerathe und Anochen; fie aber hat fich mabrent ber Beit aus Gemull, bas in's Baffer gefallen ift, gebilbet, mahrend welcher ber Bfahlbau bewohnt gewesen ift. Bwifden ber Schicht, in welcher Biegel gefunden werben, und ber archaologischen bat Brauborowefi feine Uebergangeschicht bemerft. Benn amifchen ber Reit, in welcher ber Bfahlbau verlaffen, und ber, in welcher ein Gebaube aus Riegel aufgeführt worben ift, einige hundert Jahre verfloffen waren, fo hatte fich aus Alugfand eine Amifchenichicht bilben muffen, welche bie archaologische von der historischen Schicht getrennt hatte. Da eine folde Bwifdenschicht nicht vorhanden ift, fonnte man folgern, bag biefer Bfahlbau ben Bewohnern bis gum Beginn ber hiftorifden Beit gebient habe. Gegen biefe Folgerung lagt fich jeboch einwenden, daß bie Bfahle ursprünglich gewiß über bie archaologische Schicht hinausgeragt haben, ba fie fiber bie Bafferoberflache reichen mußten, mahrend beute bie Pfahlfopfe ba beginnen, wo bie biftorifche Schicht enbet, was mit ber hentigen Oberflache bes bie Infel umgebenben Baffers übereinstimmt. Bur Bernichtung ber aus bem Baffer bervorragenben Theile ber Bfable waren auch einige Jahrhunderte nothwendig. 1) Dieje Jahre murben somit amifchen bie Errichtung bes bifto-

1) Mit der Ansicht des Herrn Professors, daß jum Berfaulen der über das Bassier erroragenden Ihnelle der Pisids einige bundert Jahre nothenendig waren, sonnen wir nicht übereinfimmen, um so mehr, als voir es bier nicht mit Pfählen in unserer heurifgen Baues und dem Pfahlban liegen. Man mäßte somit die Bernichtung des Theils der Pfähle, welcher über das Walfre hinnusgeragt
hat und jeft über die archäologische Schicht hinnusgereicht hatte, einem
Brande zuschreiben, der wohl haufig Pfahlbanten vernichtet hat. Diefes
ift im vorliegendom Halle um in vonderfahren ist dacher 1876
aufgegradenen Pfähle oden verfohlt waren, während der untere Theil
berfelben gewiß nur dadurch erhalten blieb, weil er sich unter Wasser

Es sind diese, schickt Prof. Brzidderowski, nur Muhmasmugn. neckhe auf der theitweisen Erzorschung der Vistlarer Psaskbantenaussedelung dastrerz, es sit möglich, daß sie sich später als unbegründet herausfellen, denn es bleiben immer noch einige Zweisel über die Zeit, in welcher diese Mischelung dewohnt gewesen ist. Diese Zweisel werden wohl durch weitere Zweissungen beseichtigt werden.

Bir fonnen Diefen Abichmitt nicht ichliegen, ohne eine fich hanfig in Bolen wiederholende Sage auguführen, welche auch Prof. Brandorowski pon einem fleinen bei Lelemp an ber Bfra liegenden See mittheilt. Die Bewohner bes genannten Dorfes und ber Umgegend fagen nämlich. baß einit, wo fich iest ber Ger befindet, eine Stadt gestanden, welche verfunten ift. Ihre Stelle nimmt ber See ein. Die Leutchen wollen fogar ben Ramen ber Stabt miffen und fagen, fie habe Rrotf (poln. Rrod) geheißen, und bie benachbarte an ber Beichsel gelegene Stabt bien man beshalb 3a Rrost, 1) woraus fpater Batroczym entftanben jein foll. Go will es bie Legende, um mahr zu erscheinen. Um biefe Legende noch planfibler zu machen, behaupten bie Bewohner, bag man manchmal Gloden- und Draeltone aus ber Tiefe bes Gees vernehme. bağ man öfter eine ichmarze Rub mit einem Glodchen aus bem See emporfteigen febe, baft ein Donch mit grauem, bis an ben Boben reichendem Bart Frauen, welche Abends im Gee babeten, geschrecht und vertrieben habe, und bag enblich por nicht allzu langer Beit fich in ber

<sup>1)</sup> zn = jenfeits, hinter; Bafroczym = Sinter (Jenfeits) : Großt. Albin Kohn, Meterielien jur Borgeicichte bei Renichen im bilitoen Guropa. L.

versunkenen Stadt eine eiserne Thür losgerissen habe, welche emporgeschwommen ist. Als sie an's Uler angelangt war, hat man sie genommen und als Thür, um Seiteneingange in die klirche von Ciefign verwendet, wo sie sich bis heute besindet.

Piof. Przyborowsti verwirft diese Legerde nicht. Er sogn nämtich, 26s ist bekannt, daß die Bewohner der gauzen Erde, um sich gegen die Ansätze wider Thiere Diere oder ihrer Frinde zu schützen, um sich gegen auf dem Basisch auf die Ansätzen Legerd auf dem Basisch auf die Ansätzen Legerd und der eine Kaftele einem Mang schaufe zu einer sichhen Ansätzen der eine Kasische Gesten Ansätzen der eine Kasische Gestellt die Verläche der mittels eines Kasische Gestellt die der die Kasische Gestellt die Verläche der die Verläche der Ansätzen der die Verläche der die Verläc

### Drittes Rapitel.

# Megalithgraberfunde.

Degalithische Graber bat man nicht blos in Europa, fonbern auf bem gangen Erdfreife gefunden. Die gelehrten Foricher haben fie. je nach ber Art ber Berwendung, Aufftellung u. f. w. ber Steine, verfchiebenartig bezeichnet und ihnen die Ramen: "Den hire" (von "Maen" ber Stein und "hir" laug) ober Steinsegungen, "Eromleche" (von "Crom" ber Rreis und "Lech" ber Stein) ober Steinfreise, und "Dolmen" (von "Daul" ber Tijch und "Maen" ber Stein) ober Steinfammern beigelegt. Bir laffen biefe Gintheilung ber megalitbifchen Graber auf fich beruben, ba fie fich zu fehr auf die außere Form ftntt. zu wenig ben Inbalt berüdlichtigt, als bag wir fie für begründet erachten tonnten. Bir halten bie megalithischen Graber, in benen bis jest großtentheils Stelette in fitenber ober hodenber Stellung und ohne Metallausstattung gefunden worden find, für innchroniftifch, b. h. fur Begrabnifplate einer Beriode, und glauben, bag bie Form mehr etwas Rufalliges, bom Materiale, bas eine Gegend bot, Abhanaiges ift. 280 große Granitblode auf ber Oberflache bes Bobens lagen, murben fie gu Dolmens, zu Cromleche verwandt, wo dieje fehlten, aber leicht zu brechendes geschichtetes Geftein vorhanden mar, murbe diefes zu sogenannten Steinfiftengrabern benutt, und wo man große Steine nicht beichaffen fonnte, begnügte man fich, aus fleinem Gerölle, bas ja gewöhnlich bie Alukufer in Menge bieten, einen Steinbugel, einen Tumulus, zu errichten, ber mohl haufig, um bie fleineren Steine fester an einander gu fugen, mit Lehmbrei begoffen wurde. Wir verweifen übrigens betreffe biefes Gegenstandes auf bas, was John Lubbod in feinem bereits mehrfach von und citirten Berte: "Die vorgeschichtliche Beit" (Th. I, G. 102 und ff.), fagt, und geben gu ben im Diten Europas gefundenen megalithischen Grabern über, wobei wir bas uns von Kirfor (Badania archeologiczne), 6\*

von den "Wiadomości archeologiczne", von Dr. Kopernicti ("Nowy przyczynek do antropologii przedhistorycznéj ziem polskich" [neuer Beitrag zur vorhistorischen Anthropologie auf polnischem Boden]) u. A. gedotene Material benutgen verden.

In jenen Zeiten, jagt Kirfor, in welchen der Gebrauch der Methen noch uicht befannt war, in welchen noch Thiertundgen, Sein, Fruerfiein, cublich auch Jolf, Lehm und Erde dem Mentiglen zur Anfertigung der ihm nummgänglich nothjoerndigen Gegenisände denten und nur Bernifein und Minischen eine gewijfe Art Lugusartiel blieberen, welche zum Frauenichnund oder als religiöse Simbilder dienten, offenbarte fich schon Gedante, den Berflorbenen Chren zu erweifen. In den ältesten Zeiten machte man große Gradbligel (Kurgany) über die Uederresse der florbenen, errichtete Denkmäler aus riesigen Felsenläusen und erbaute Gräber aus Seitenen.

Die Steingräßer werben also, nach den Begräßnisplätzen in Höblen, zu den ältesten Denkmätern gejählt. Wer die Errichtung von Steinbenfmätern und des Erdauen von steinernen Größern reicht bis in die Anfänge unserer Zeitrechnung hinein. Zu den settensten und interessaufelen gehören also die, welche aus der älterien Epoche des Seteins stammen, b. b. die, in welchen man neben dem Electte nichts, anger Wertzeugen und Gerätzen aus Setein, Lohn, Wernstein, horn und Annochen, sinder

34 biefer Art urolter Dentmäter gehören die Dolmengedore nie beteinhägel (Tamuli), welche saft in ganz Europa, ja sogar im nörd lichen Afrika befannt sind. Die Annahme, daß die Dolmens von des kelten errichtet worden sind und den Druiden als Altäre gedient hoden, auf denen Gotten errichtet worden sind den hot des states gegeben worden. Die Wissenschaft der der des des fich gatze gegeben worden. Die Wissens von Tahrant der Cetten in Gallien in diesen gewein den Anglende von Jahren vor Antanst der Cetten in Gallien in diesen gewein sind. Die gehören der Seirimperiode an, denn in sinnen wurden nur Steingeräthe und sonst keine andern aefinden.

Auf slawischen Bodern giebt es feine Dolmengräber in ber strengen Bedeutung des Wortes; die hier gejundenen Gräder nähren sich ihnen daduurch, daß sie ein längliches Biererd aus Seiteine bilden, eine Unterlage und eine aus einer Platte gebilder Boder hoben. einde rind wörder die beier Art in stawischen Gegenden, namentlich aber in Boten, weug erstofich, und wir bestigten teine genaus Beschrechung dersieden.

Die Ginrichtung ber Steingraber in flawischen Gegenden ift verschieden. Es find nicht wenig aus größeren ober kleineren Steinen errichtete Grabhigel erhalten, welche wahrscheilts in ihrem Januera beinnbere Steingräche bergen. Blir bahen schlis solch Tumuli and slawischen Boben geschen, hatten jedoch nicht die Gelegenheit, sie zu erforschen.

Im häufigken ereignet es sich jedoch das die Greier auf dente sich wohl einst eine Erdausschlichten, ein Kurgan, deftunden nach mag, ist auf der Obertsläch des Bodens unschlächer sind. Man hat die Tellenstellung in auf der Obertsläch bes Bodens unschlächer sind. Man hat die Tellenstellung ist auf sindsigen Boden vom Winde und der Geschaftlichten und nach sie nur zufällig, wenn man während der Bearbeitung des Bodens mit dem Pfluge oder Geden und während der Bearbeitung des Bodens mit dem Pfluge oder Geden und während der Bearbeitung des Bodens mit dem Pfluge oder Geden und während der Bearbeitung des Bodens mit dem Pfluge oder Geden und sie filbs, einderen der

In Lithauen, Prenfen und Samland nennt man biefe Graber, wegen ber großen Steinplatten, aus benen fie gemacht find, "Graber ber Riefen". 1)

Solder Graber beschreiben Prof. Przyborowsti und Gloger einige. Wir laffen nunmehr bas Bichtigfte and ihren Beschreibungen folgen.

### 1. Das Steingrab in Garbowo.

Um 1850, jagt Prof. Przyborowski, wurde in der Gegend von Sandomir ein Grad aus der Estingiet intekelt, über weichges wir, wenn auch etwas ipät, wegen der dort gefundenen Gegenstände einige Einzelnheiten mittheiten wollen. Diefes Grad wurde im Gardono de Zawichgiet einkockt, jedoch wurde nichts über dissfelde veröffentliche. Näheres verdankt Prof. Przyborowski den Mittheitungen des Domheren Kotlankt.

Beim Pflägen ließe man einige hundert Schritt don den Dominiale, ebönden in Garbowo auf einer gientlich erhöhten Stelle, die lauft abslätt, mit dem Pfluge auf einen Stein, der ungefähr 4 Joll tief im Boben lag. Da man bemertte, daß der Stein einen bedeutenden Ilmang hode, benachrichtigte man von dem Borfall den Befiper, und als
diefer sich davon überzeugt hatte, daß unter diefem Steine ein zweiter
liege, kam er zu der Uberzeugung, daß diese Seine nicht derrch zuglen bergekommen eisen. Er desschlie, sie außgunden, und die genemere Unterjudyung wurde von wissenschlieben Erfolge gefrönt. Nachdem nämlich der obere Stein, eine Sambsteinplatte von ungefähr 2 Etten Länge und " Elle Diefe, welche nicht genau auf den unter ihr siegenhom Stein

<sup>1)</sup> Es entspricht Diese Benennung dem Ramen "Bunengraber", "Bunenftein" [woher hintelftein?], da "Bune", "Beune" foviel als "Riefe" bedeutet.

paßte, aufgehoben worben war, bemerfte man in ber unbebeutenben Bertiefung bes unteren Steines fieben Tenerfteingerathe, pon benen zwei in ben Befit bes Brof. Branborowsti gelangt finb. Das eine berfelben ift eine flache Langenfpite von 12 Centimeter Lange und 4 Centimeter Breite. Dieje Spite ift beffer gearbeitet ale ber grofte Theil ber von Dabfen (Antiquités préhistoriques du Danemark) beschriebenen und burch Illustrationen erlanterten, und hat, abgesehen bom Sandgriffe, ungemeine Rehnlichkeit mit bem bon John Lubbod (1. c. G. 95) befchriebenen und in Fig. 116 abgebilbeten Dold. Bis jest find in Bolen nicht viele biefem abnliche Egemplare gefunden worben, weil eben bie Graber aus ber Steinzeit bort noch wenig erforscht find. Das zweite Inftrument, 81/4 Centimeter lang und 21/4 Centimeter breit, biente mobl zum Schaben, wozu es bie beiben biden Schneiben an ben Seiten gefchicht machen. Heber ben Berbleib ber anbern, in biefem Grabe gefundenen Gegenftande tonnte Brof. Branborowefi feine Musfunft erhalten; es follen fich unter ihnen forgfältig geschliffene Nerte ober Beile befunden haben.

Unter ben Seinen wurde uichts gefunden, dagegen sand man neben ihnen, in einer Teife war Ellen, ein Elect, bos agene fo fing sang war. Es sag mit dem Ropfe den nördlich von ihm liegenden Steinen, mit dem Führen dem Suben jugeleigte. In deben Seiten bes Köpfes (agen Kinderlanden. Das Electet war mit fleinen Felbfeiten wie immanert. Die hier gefundenen Knachen zerfielen ju Patter, was bei dem magenöhnlichen Alter des Grebes nicht vermudert kann, denn aus zwölf solchen unter der Leitung erfahrener Archäologen in hintesftein am Mitterthein geöffneten Gräderner Archäologen in hintesftein am Mitterthein geöffneten Gräderner Wenden beim nicht einen gangen Schäder hernausghrünigen. 1)

Diese sit Alles, was Prof. Przyborowsti über diese wichtige archäologische Dentmal zu erfahren bermochte. Zumerchin sind die Einzechigsten interession und charatterssisch, wab "Derr Przyborowski läßt sich über sie obgenebermaßen aus "Erstens sit die Leiche micht verbrannt; weitens his sie ohne jede Deck in die Erde gesetzt worden; veittens doben die Steine cher als Grobbentmal, dem als Schuß des Grobbentmal, dem and dem unwelten Zeiche durchaus noch micht der Beweis daßür sie, daß sie der kleinheite angehöre, dem man sindet in vorhistorsische Gröbern unwerbrannte Leiche mit Vervolen, wos man verzodisch deburch

<sup>1)</sup> Siehe "Archiv fur Anthropologie". Braunichweig, 1866. Thl. III, G. 101 u. ff.

au erflaren fuchte, baf bie Bronge fpater aufallig in's Grab gelangt fei. Bier haben wir jedoch alle Charaftermerfmale ber Steinzeit : unverbrannte Leichen, Steingerathe, Brongemangel. Doch ift bies nicht Alles. Das von Berrn Alfons Bubginsti in Biatnica geoffnete Grab enthielt auch nicht Metall, war aber fo erbaut, bag es ber begrabenen Leiche vollfommen Schut gemabrte. Derfelben Battung von Grabern find auch bie Reller von Belema und Andgin, über welche weiter unten berichtet, jugugablen, welche aus bearbeiteten Steinen erbaut.finb. Diefe brei Graber muffen, wenngleich fie ber Steinperiobe angehoren, junger fein, als bas Grab von Garbowo, in welchem bie Leiche unmittelbar in ber Erbe lag. Es ift fcmer, bie Beit genauer angugeben, als es hier geschehen, indem wir nur auf die Epoche himveifen, in welcher Metalle noch nicht befannt maren, auf Die Steinveriobe. Ein unbestimmtes Gerucht fagt, baft auch in Becica, Breis Sanbomir, ein wie in Garbowo beerbigtes Stelett gefunden fei, boch foll es auf einer aus Telbsteinen forgfältig gemachten Unterlage geruht haben."

### 2. Megalithgrab in Stobola. 1)

Im Dorfe Stod ol a, im Streife Sandomit, werden siet ungefähr ils Sahren bei verschiedenen Gelegenheiten Gegenstände, wedde aus vor bistorischen Zeiten stammen, gesunden, von denen nur das gesagt werden sann, was diet später befannt geworden sit. Vor 10-13 Jahren siech sann beim Pfilägen in der Entiernung von ungefähr taufend Schritt von der Scheune auf einen ziemlich größen Stein, und als man ihm weggeräumt dutet, überzeugte man sich, daße et auf zwei anderen gegen einander geweigten Steinen geruht hade, zwischen den sich einer Kaum besimben hat. In diesem Raum ist nichte schen der der Steine soll mehr der kann der in einer wie absschied aus Lehm gemachten Rertiefung im Adden worden. Die schied sich der Kndere Gegenstände wurden nicht gefunden. Die schied gestellt war Endere Gegenstände wurden nicht gesunden. Die schied gestellten Steine hatten eine Länge vom se Zusten wirt einer Aus gestellten Steine hatten eine Länge vom se Wille, waret in den Verwos schmäster, war 14 Jahl bied.

Wenn biese dem Herrn Przyborowski nach Jahren gewordene Mittheilung genau ift, so hätten wir es in Stodola mit einem wolldommenen Dolmen zu thun, der, wie viele andere Megalithgräder, zersiört wurde, ebe er wissenschaftlick ersorsche vorben sonnte.

<sup>1) &</sup>quot;Wiadom. Archeol." I. 1873. G. 12-13 unb 89-90.

### 3. Megalithgraber in Lelema und Anbgin.

Wie Frof, Przyborowski migerkeilt purve, hat ein Müller vor etwas mehr als zehn Ighren beiern Keller aufgegraben, jedech nichts in ihm gefunden, woraus zu ichtiefen ist, dog er nicht der Erfte geweifen, der bei heifen Grade einen Beludy abgestuttet hat. "Wennigleich auch ich gat der mehreich genannte Grocifeen, nachdem ich alle Erde herausgeschaften zu geschen der Beludy auch ich Zugnisse beitzt, verbient er dennoch die Aufmerksamteit, denn wenn man diesen Keller mit dem von Alsons Budzisch in Psitatisca aufgegrabenen, wie mit dem vor etwa stünzisch Zahren auf dem Felde des beutigen Andlis dei Aufmerksamten der der der der der dehert, dem nie Psitatisca vorken der der der der der der dehert, den nie Psitatisca vorken nur Seinägte und in Andlin nur ein Selekt und eine größere Wenge Vernliein- (?) Perlen gefunden. Der Wangel an Bronze und Gisen beweit, doß Keller dieser Art aus der Steinzeit kammen."

 In der Räse des Kellers lagen einige Heine Seuerikeingerütse, unter denne eine herzsörmige Priesspie besonderer Erwähnung wegen ihrer Länge verdient. Sie besinder sich in der Cammlung des Pros. Prysborowski und hat eine Länge von 32 und eine größte Breite don 14 Millimete.

Gine halbe Meile vom Selemer Keller, ölitich von Andsin, eines erft vor mehreren Sachern gegründeten Dorfes der Nagliest, befand sich ein zweiter Keller, welcher dem Selemer bezüglich des Alters nach ftand. Diefer Keller wurde auf Verantasjung des Bestiegen un 1859 gerstört, und die Eelene zum Jumadmentet eines Kulpfalls im Giespun verwendet; einige andere benutzte man als Unterlage zu einem Kreus.

Rach authentischen Angaben war bieses Grab rund, also ben von Rillson beschriebenen standinavischen ähnlich. In diesem Grade wurde ein ganges Selectt und eine größere Angahl von Bernstein- (?) Perten 1) gesunden.

Es ist dies der dritte in der Gegend zwischen der Wfra und Narew gefundene Gradfeller und Krof. Bezgdorowsti ist der Ansicht, daß ihrer sich noch weit mehr in der Gegend dan Ansickel bestwaren müssen; ihre Ausgeddung müßten; ihre Ausgeddung müßten vie gur Ausbeddung der Bezgeschichte der Gegend deitragen. Jir die Segtsündung dieser Annahme sprüch der Umstand, daß, wie dem Jorischer mitgelheilt wurde, wor mehreren Sahren ein solches aus Gearbeiteten Steinen gemachtes Grob in der Gegend das No wer mit alt o Reutlichd) serfielt worden ist, um Vanameterial zu ertableten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Derr Prashorousti nennt fie "pacio ki", mes ju Beutlé, "Refinitonaperfen", beiß, womme schou nicht erfülle, über des freißen, dem Meiste der Teilen der Teilen genefen find. Za in Belen, im Pheintifen und Beigeriche fähillt zu der Teilen genetriste Bernfeinzerfen im Bindern geltuchen worden, aben mit ble "paciorikt" Brashorousti" mit Bernfeins Perfen wiederzegeben, jedeg dem erften Botte ein Teorgegieden hinnagerfan.

#### 4. Megalitharaber bei Dfalem.

Am Bege von Radann nach Parczewo, eine fleine Deile vom Ufer bes Flüßchens Thsmienica, liegt bas Baftbaus Of alew. Es lebt unter bem Bolfe ber Begend bie Sage, bag bort por vierhundert Jahren ein großes, reiches Dorf gestanden, bas in Folge ber Best ausgestorben ift. Seitbem ift bie Wegend obe. Ebenfo geht bie Sage, bag fich Spuren biefes großen Dorfes im Balbe in alterthumlichen Rellern erhalten haben. Diefe Reller befuchte herr Brypboromofi im Jahre 1873, und es ftellte fich beraus, bak es porbiftoriiche Graber maren, welche aus einer bebeutenben Angahl großer Granitblode besteben. Es maren zwei folder Graber, von benen bas eine ein Jahr vorher von einem Schatsgraber burchitobert worben war, ber eine große vieredige, von Steinen und Erbe umgebene Brube ale Spur feiner Thatigfeit gurudgelaffen bat. Muf ber aus bem Innern bes Grabes berausgeworfenen Erbe lagen Studden Menidenknoden, ber Unterfiefer eines Pferbes und Scherben gerichlagener Gefchirre. Ginige giemlich gut erhaltene Studchen Unochen bienten als Beweis, bag fie von einer unverbrannten Leiche herrühren. Bon Steininftrumenten bat herr Prapborowefi nur einige fleine, platte Pfeilfpinen aus Fenerftein gefunden : es murbe ibm ieboch mitgetheilt. bağ bei Gelegenheit einer früheren Nachgrabung zwei ober brei Steinarte gefunden worden find. Gine berfelben, welche fehr gut erhalten ift, hat bie Form eines Reils, ift bis gur größten Rundung ber Scharfe 85 Millimeter lang, unten 17, oben 14 Millimeter breit und am obern Enbe gegen 7 Millimeter bid. Rach ber Berftorung biefes Grabes ift bies ber einzige Gegenstand, welcher es charafterifirt. Es war unmöglich, gu erfahren, wie bie Steine, in welcher Orbnung bie Thongefage aufgestellt gewesen find und welche Lage bas Sfelett hatte. Etwa breifig bis viernia Schritt von biefem Grabe fand herr Prayborowsti eine große Angahl Granitblode, welche auf ber Erbe hervorragten und eine fchrage Linie bilbeten. Es schien bies ein zweites Grab zu fein. Rachbem jeboch bie Steine mit vieler Arbeit umgraben worben waren, überzeugte fich ber Foricher, baß feine Arbeit vergebens gewesen fei; er hatte nicht Die geringfte Spur vom Menichen gefunden. Serr Branborowefi fagt: "3ch fann mir bas Anbaufen fo vieler Granitblode und ibr Aufftellen in einer gewissen Ordnung nicht erflären; es ift beute ichwer zu errathen, ob fie blos zu einem Grabgewölbe porbereitet, aber nicht benutt worben find, ober ob bas Grab icon vor vielen Sabrhunderten von Schapgrabern burchwühlt und gerftort worben ift, wie bas vorbin erwähnte." Es war noch eine britte Etelle worhanden, melche sicher archäologische Ausbente zu bieten schien, und alle drei liegen in einer Linie von Oft nach West auf dem Rückne eines jeht mit Wald bestandenen Hägels, aber auch diese dreitte Stelle hatte Przyhorowski vergefens durchgricht.

Teng ber spärtidgen Ausbeute, welche die Durchforfgung der Cleaetwer Bräder geliefert hat, schient doch seltzuschen, daß sie außer Anochen, Todnischen und Fenerschingeräthen nichts, namentlich aber teinen Metallgegenstand enthalten, also der Steinzeit, und zwar der Periodo des politem Steins angehört haben, da die oben beschriebene Art terh forglätin politi ilt.

### 5. Megalithgraber bei Branica - Suchowolsta.

In berfelben Gegend, b. h. in ber Rabe bes Alufichens Tysmienica, liegt bas Dorf Branica. Suchowolsta. Auf bem Gelbe biefes Dorfes hatte ein Buche versucht fich anzusiedeln und traf bei Belegenbeit ber Einrichtung feiner Bohnung auf Scherben, welche ihm mahrscheinlich die weitere Arbeit verleidet haben. Der Amtmann bemerkte die aus bem Boben gescharrten Scherben, machte Geren Branborowsti Mittheilung bom Borgefallenen und biefer fam, um bas Gelb naber ju unterfuchen. Es eraab fich, nachbem bie Erbe abgegraben worben mar, baft man bie Rubeftatte eines porgeichichtlichen Bewohners biefer Begend entbedt habe. Diefes Grabgewölbe mar vieredig, 41/4 Elle lang, 1 Elle 20 Boll breit und die Banbe im Lichten 1 Elle 16 Roll boch. Gie beftanben aus großen Steinen, beren Hufenflachen glatt maren. Die Dede bilbete ein großer, faft runder Stein, welcher auf ben Seitenwänden auflag. Die Langerichtung bes Grabes ift von Oft nach Beft. Es murbe alle im Grabe befindliche Erbe bis auf ben "gewachsenen Boben" herausgeschafft, ieboch nichts weiter als ein 40 Millimeter langes Mefferchen aus Feuerftein gefunden. Außerhalb bes Grabes wurden Scherben von Thonacfaken gefunden, woraus geschloffen werben tonnte, bag man es mit einem porbiftorifden ruinirten Grabe zu thun habe.

Acht Schritt jablich von biefem Grode und parallel mit ihm entbette man mit Julife ber Sonde ein zweites, gang ähnlichge Grach, das jedoch schon leine Tede hatte. Auf der Bobenoberfläche bemerkte man teine Spur vom ihm, denn der obere Nand der Wähnde war mit Erde bebeckt. Die Wände biefes Grades sind ebenfalls aus großen Graniflitiden gebildet, welche sie sieden waren, daß herr Przyborowski erzingt war, sie für geschaften zu betrachten. Nachdem bie Erde aus bem Grabe berausgeschafft war, bemertte man im fteinharten Ganbe, und gwar im weftlichen Ende bes Grabes, Thongeschirre. Es waren ihrer fünf, und alle waren gefprungen; ba jedoch ber Gand in ihnen bart gebaden mar, tonnten bieje Beichirre aus bem Grabe genommen und getrodnet werben. Es wurde auch fofort eine Beichnung biefer ichonen Geichirre aufgenommen, von benen unfere Fig. 44, 45, 46 und 47







Big. 45.

7ia. 46.

Die vier ausgezeichnetften barftellen. Es war ein Blud, baß biefe Anfnahme ftattgefunden hatte, benn mahrend fich herr Branboromefi, ber Amtmann und bie Arbeiter in ben Balb begaben, um weitere Nachforichungen anauftellen, tam ein leichtsinniger Junge aus einem benach-



Big. 17.

barten Dorfe und gertrummerte Die ohne Aufficht ftebenben Befafe. Es fonnten nachträglich nur noch einige Scherben aufgesammelt werben, welche einen Begriff von ber Schonheit ber Befage geben. Die Bierrathen auf bem erften und zweiten Befage (Fig. 44 und 45) find eingebrudt; ber Ringfrang, welcher bas zweite Befag' umgab, gebort gu ben feltenften bisber gefundenen Bergierungen. Die Senfel an Fig. 44 und 47 find wagerecht burchbohrt; Die vier durchbohrten Benfel von Fig. 45 find fentrecht angesett gewesen. Das größte biefer Befage hatte eine Bobe von 22, das fleinite eine Sobe von 15 Centimeter. Außer fest gebachenem Canbe fant fich nichts in ben Urnen por. Man bemerfte auch nicht bie Spur von Anochen, Aiche ober von einem Berathe. Außer biefen Urnen wurde im Junern bes Brabes, und zwar an ber Ditfeite beffelben, ein 60 Millimeter langes Deffer aus Feuerftein gefunden. Das Grab war 4 Ellen 22 Boll lang, im Innern 11/4 Elle breit und die Sobe ber Banbe betrug ebenfalls 11, Elle. Es ift fcmer gu fagen, ob in Diefem Grabe bie Afche ber verbrannten Leiche in ben Urnen beigesett, ober die Leiche unverbrannt begraben gewesen ift. Die ungewöhnliche Lange bes Grabes icheint jeboch für bas Lettere zu iprechen, und bie Gefake mogen wohl mit Speifen gefüllt ben Berftorbenen als Musftattung gur Reife in's Benfeits in's Grab geftellt worden fein. Es muß bier noch bemerft werben, baf bie Banbe beiber Graber von Mugen

mit großen unbearbeiteten Granitblöden geftutt waren, zwischen benen einige Thonicherben umberlagen.

Auf bem Sugel, auf welchem biefe Graber entbect wurden, liegen übrigens viele Scherben umber, aber trot aller Bemuhungen tounte feine gange Urne entbedt werben.

"Der Ban biefer Grüber," [agt herr Pexyboroussti, "ift für die Siffienschaft nicht gleichgültig, deun es sind deren die jeht in diesen Gegen den nicht wiele enthecht worden. Die Deck des ersten Grades war so umfangreich, daß wir unser nicht sehr frugales Mahl aus ihr ausstellen und be nach bedinischer Art ein Todbenmahl zu Ehren der Ururahnen genießen sonnten."

Araszewsti sichtet in seinem Werte: "Stauka u Slowianblie Stunft bei den Somen mehrere Megnelithgräber auf, welche
wir bier furz, zusammensassen welten, da und nächer Angaben sehlen
Schon in Jahre 1817 wurde in Zutrownist unter von Wississe in
kreise Sambomie ber Vergeisser vertegt die Ortschaft irrikhmids in's
Krasaniske Orde orthett. In diesem Groben Seiten barbeiteten Steinen gemachtes Orde orthett. In diesem Grobes sie allesset, in bei der in
kreinernes Beil stette. Genspie wurden beim Dorfe Grusze ein
wie der Orgend von Proszow einige aus großen Steinen gemachte Oräber
entbeckt. In einigen beiere Gräber som nam mensschläche Knocken, in
andern Utren. Wan som beim dam zu einigen beier Oräber som dam Proszowe in gentlichen Grüber
grünklichen Verphyn in bessen dam Frechtungen und Pretze aus
grünklichen Verphyn in biesen Grüberen.

### 6. Megalithgraber in Zurawicc.4)

Jujischen ben Schöduchen Rowol und Abdies im Mönigreiche Wolen liegt das Bornert Aux aufer, das dem Ergien Bnichst gehört. Her einderte Fräulein Rathatia von Ricka Megalitygröder. Während ihred zeinweiseln Aufhatia von Ricka Megalitygröder. Währendpates im Ofict im Juli 1873 hörte Fräulein v. Ricka, das Volle im Selle auf dem Arche von Armen Zeile vom Morte zal – Traner) nenne. Die Bezeichung, welche auf einen einterthömischen Begalömisphach hichente, erweckt im Fräulein v. Ricka die – übrigens begründete – Bermuthung, daß isch von der in vorsiehen Bezeichungstab hichente, erwendt im Früulein Licka die jahr die hier der Vertrachung inab sie sich welchen der in vorsiehen Vertrachung inab sie sich die der in vorsiehen Vertrachung inab sie sich die Vertrachung inab sie sich die Vertrachung den die ihre Vertrachung bei ihre Walthungsung richts sie. Den alten Begrößwisphab bildet ein langer Streifen Bedows, welcher burch zwei parallel laufenbe Richen großer Teiten, berein einer einer einer Aufschlaussen der Steine, berein einer einer einer Konfere von der

<sup>&#</sup>x27;) "Wiadomości archeologiczne". III, ©. 79-83.

andern liegt, bezeichnet ist. Die Länge diese Streisens beträgt 75, die Breite, zwischen der unern Flächen der Seteine gemessen, 7 Schritt. An einem Ende dieses Begrädnisplates beseinder sich eine augenscheinlich von Menschensand ausgeschlichtete Erhöhung, auf der ehenfalls Seteine, jedoch in Unordnung, umder lagen. Fräulein v. Kica glander, daß diese Erhöhung ihr einigen Aufschluß geben werde, und sie machte sich an's Aufgaluß geben werde, und sie machte sich an's Aufgaluß geben werde, und bie machte sich an's Aufgaluß geben werde, und bie machte sich an's

Bei biefer Arbeit traf fie auf bem Gipfel bes fünftlichen Sugels auf eine große Steinplatte, welche einige Menichen mahrend einer mehrftunbigen Arbeit taum berunter zu malgen vermochten. Beim weiteren Graben zeigte es fich, bag biefe Blatte auf zwei anbere fchrag gegen einander geneigte, jeboch nicht fymmetrijch aufgeftellte Steine gelegt war. Die Sobe biefer Steine betrug nicht 2 Jug. Um bie Gegenftanbe ju ichonen, welche fich möglicherweife zwischen biefen Steinen befinden fonnten und auch thatfachlich befunden haben, wurden zuerft ihre Seiten bloggelegt. Zwifchen ben Steinen fand man auf einer Rlache von einem Duabratfuß gebrannte und gerbrochene Menschenknochen, ben Bahn eines Rinbes, einen ftart verwitterten Schabel und ein Stud Schienbein eines erwachsenen Menichen, Studden gebrannten Thons, Miche und eine Sandvoll organischen Staubes. Graf Bningti, ber bie Arbeit leitete, empfahl nun bie großte Borficht beim Graben, und man fant eine febr geschidt gearbeitete Urne, welche nur mit Erbe gefüllt war. Sie zerfiel, nachbem fie aus bem Grabe genommen worben war, in fleine Studden. Die Urne ftanb etwas hoher, ale bie Rnochen gelegen hatten.

Andere Gegenstände wurden in biefem bemerfensverthen Gerade nicht gefinden. Beit fagen bemerfensverth, benn wir studen in ibm (nicht allein gebrannte, sondern auch) ganze Unochen, und neben ihren in ibm Afche, welche den Resse des Verperes bibert, auf dem Boden, nicht aber in einer Urne. Barum vorrde nicht der ganze Körper zu Afche verbrannt? Burde deise nuterlassen, weil man sich mit der Beltatung beite, oder weil es fo örtlicher Braucht war? Ginen sichern Schlich wird man erst machen sonnen, wenn mehr Geräber biefer Art eutbecht sein werden.

Ob weitere Nachgrabungen in Äurawice angestellt worden sind, ist uns nicht bekannt, doch läßt sich erwarten, daß hier noch reiche archäologische Schähe verborgen sind.

### 7. Megalithgrab in Drzewce. 1)

Am 26. Nai 1874 entbecken Naurer beim Graben der Jeubamente zu einem Wohnbaufe im Drzewec, Areis Leuen Alexandronost (Palaud) (brei Mellen von Kadmierz, und Palaud) ein aus Kallfein gemauertes Gewölde. Als sie es erbrochen hatten, demerkten sie einige Utren, welche ganz und in zwei Reisjen neben einander ausgefellt wacen. Ueberzeugt, doft ihnen Jortuna hold geweien sie und einem Schat geschent habe, stürzten sie sich auf die Utrene, in deren Inneren sie statt der erwarteten Duacten — Kunsen und Afche fanden. Zeht erst beandfreistigigen sie herrn Stanislaus Laniews is von diesem Junde. Er eiste sie jort herbei und sah, daß wiederum ein vorhistorisches Grad vernichtet worden ist.

Diejes Grad, saat heer Laniewski, siegt im Garten, auf bem sipiel eines Spiagels der aus trochem Chem bescheft, in einer Tejete von ungesähr 59 Eentimeter. Es war genan in der Mitte durchbrochen worden. Hert Laniewski sieß sower genan in der Mitte durchbrochen worden. Hert Laniewski sieße som eine Monden und fand und vor einem großen, sangider nuchen Gwodle, das aus Sastiftein soensig wie der Stades dertrag im Lichten 2,000 Meter, die Länge deies Stades betrag im Lichten 2,000 Meter, die Länge deies Stades betrag im Lichten 2,000 Meter, die Lichten 2,000 Meter aus in Ling Mitter beiert. Die Hohe betrag 60 Gentlimeter. In die sie Monden 3,000 Meter 3,000

<sup>1) &</sup>quot;Wiadomości archeologiczne", III., S. 95 und ff.

Die Alsse und Knochen in den Urnen waren mit einer 7 Gentimeter die Erstein Schaft, der wahrschalls durch die Gase, welche sich den Schaft, der wahrschalls durch die Gase, welche sich den die vollkändig verkrannten organischen Schosen entwickt hatten, neutralisiert war. Als das Grad gedfinet wurde, spütze man in ihm den Geruch ranzigen Fettes. Diese Umfähre werdenen der Verachtung, dem and diese Geroff ist die ziehe Unteinen. Ge sich in almisch regelrecht gemauert und nicht mit Erde gefüllt, und die Assenden in den Urnen sind mit einer Kallischied bedert gewesen, was jedenfalls sie einen konschen Verachen von der der der einer hochen Verab von Kreicht für den Vertroberen zu eine

Außer den Urnen wurde in diesem Grade nur noch ein Beischen aus Fenerstien in Keilform gesinden. Die Seiten diese Institutunentes sind mit Geschiet dearbeitet und gut geglättet. Man bemerkt noch auf mit Geschiet des Bestrzeuges, mit welchem es dearbeitet worden ist, des hat eine Asiage von sich 16 Gentimeter. Die Länge dere Schmeide beträgt sigt 7, während die Arriet des obern Theils etwas über 3 und der Iste in der Mitte 2 Gentimeter mist. An Fagle des Feuers, dem diese Instituturen besträgt genesen, der auch in Josep des Ergens im Kalle, in welchem es gesinden wurde, welcheid der auch auf anderen Urschen, ind von der Geschenflächen welches der Erstelleich der auch aus anderen Urschen, ind von der Geschenflächen wechtere kleine Stüdsen abgefprungen; die Sprungstächen zeigen den Kentreline gebruch werderen Mitcher muschelben und geschen Kentreline gebruch werden.

Im vordern Theile des Gkenölles sigkint lich der Herd deinen die Leichenverbrennung flattgefunden hat. Hierauf weist nicht nur die ziemlich große, mit drei sladgen Steinen derschießlichen Seifenung in der Wand, sondern auch eine große Menge von Holdsoffen mid Alfche, sowie einige Städtigen auf der Ederssäche verfohlten, im Immern ganz gesunden und lehr harten Holdsoff, die die Großen kiede haben nicht geschlichen, der der ischen Derrn Laniswell won einem arfören Menschen, als der ischie Zwolen der Gegen die, zu kammen.

Die Dessinung zum Herbe besand sich mehr gegen Norden, die Urnen standen in der Richtung von Sidd nach West. Die Wände waren, wohl in Jolge des langen Drucks, etwas eingesallen, doch war ihre ursprüngliche Form noch ganz gut zu erkennen.

Sperr Lanicwsti glantee, daß sich vielleicht noch ein Grad in der Aber befinde, und sondierte sofort in der Umgedung diese Gewölfes, jedoch vergedens. Auffer dem einen Gewölfe wurden teine weiteren Spuren eines vorhistorischen Grades entdectt, und herr Lanicwsti ist der Ansich, daß dieses Grad vielleicht die Rubestate eines Filheres geveiert sie, oder do findlichterweise unter dem Petwohrent der Gecard in der Periode, welcher biefes Grab angehört hat, die Sitte herrschte, ihre Berftorbenen vereinzelt zu bestatten.

Herr Laniewsti hat übrigens in ber Higgelreile, welcher ber Higge nagehet, in bem das oben beigtiedene Gradgewölfe entbect novden ift, noch Spuren mehrerer anderer Gräder gefunden und hoffit, daß er bald zur Erforichung dieser Hagelreile, die das Uter eines fängli verschwunbenen arosen Auflies zu übren icheint, zurückferen werden

### 8. Megalithgraber in Jezewo.

Professor Pawiństi aus Warschau hat bei Jeżewo, im Kreise Sieradz (Gonvernement Kalisch), Megalithgräber entbedt, über welche er in der "Gazeta Warszawska" Folgendes verössentlichte:

"Außer den vereinzelten Bronzogegenständen, die man fäusig in ein istölichen degenden des Gouwertements tom kliefe um Mahom, sowie im Gouwertement Lomzia und Siedblee, in den ehemals won den Jaziwingeru bewohnten Gegenden, fündet, bestigten wir und keine andere Zurer der Bronzeschildsichen. Dan fann jedoch annechmen, daß sich mit der Zeit auch Beweife sie die Bronzogeriede fünden, daß sie despietun und Bruden werben. Es dieitut und wenstigten, daß die Geputen von Allertstimmen entberdt sieden, welche in eine Epoche reichen, die der Wirtschaft und eine Großen eine Großen der Großen, der der Kreise und zu eine Großen der gestähnisplag, dem der eht werden gestähnisplag gehört in der Ausstand (Mangli III) in Zeiten, Gleichusstähnisplag gehört in die Jahl der größen Seltenbeiten, nicht nur in unsern Lande, sondern im Allgemeinen in allen Gegenden Europas. Er zeichnet sich nicht allein dere der kleichen der den der der Seltenbeiten, auch unt auf zu Worgen, 1) indere and benoch ein von Klegemeinen in allen Gegenden Europas. Er zeichnet sich nicht allein deren der der Kleichnen Utwagas, welcher 8-9 Morgen, 1) indere and der mothe sie von der Selterthym ans.

Sept ist biefer Begrübnisphoß, welcher sich auf einer ziemlich bebeitenden, die Felder und Wiesen der Gegend beherrischeusen Anhöhr, besindet, mit mächtigen Bäumen bestanden, welche die diehten Handisch irtäusiger überragen, jo daß seldst die Etrahsen Bäumen überd wir eriche Begelanden und die Wilster der versichberen Bäumen nicht durch "wöringen vermögen. Auf der ganzen Fläche zeigen sich hier und dort unter ihnen aber und unter der Deerstäche des Bodens liegt ein Feislisid nichen dern andern. Diese Felossische des Bodens liegt ein Feislisid nichen dem andern. Diese Felossische des Bodens liegt ein Feistisch werden der und unter der Deerstäche des Bodens liegt ein Feissich der den der und unter der Deerstäche des Bodens liegt ein Feister Etgen. Des gelang mit ein wollen Einen des Wertes auf der der Etgene. Des gelang mit ein wollen Einen des Wertes auf der

<sup>1)</sup> Polnifches Maß, a eiren 2 Magdeburger Morgen. Albin Robn, Matetalien jur Borgeichate bes Renichen im billiden Guropa. L.

gangen 8-9 Mergen betragenden Sidige nicht eine Spanne Boben zu finden, in die ich mit Leichtigkeit die Sonde hätte hineinbringen fönnen, ohne dabei auf einem Setein zu stehen. In der Erde unter den Seinem babe ich große Mengen von Utransifiserben, jewie auch verwitterte knachen gefunden, welche wolld burch die jekt in Seind verwandelt vorben find.

Sches Grad besteht ans einer bestimmten Angald von Fedsstüden und nimmt ungefähr eine Anabratslaster Naum ein. Ich habe mich mit bem Aufgräden einiger Kunte biese Begrößnisplages begnügt, beren Eberstäde im Ganzan 160 Enabratmeter beträgt, und zwar bestaldt, weit alle Erächer ben gleichen Charastre haben. Der Größe siedes einzelnen Grades nach glande ich, daß sich auf dem Zeiewer Begrähnispulage mindeltens 4000 Gräder bestimben. Es sit dies eine wahre Retropolis, eine wirtstick "Exadd ber Todeten".

# 9. Megalithgraber bei Beremijany und Rociubince.

Im Jahre 1827 wurde beim Dorfe Beremijany, im Zalesgeysfer Ureife (in Galizien), und zwar in ber Rühe ber Minbung bes Filiphens Ertupa in ben Oniestr ein Steingrab entbedt, das allgemeine Aufmerkjamfeit erweckte. Kraszewski, 7 Zegota Pauli 2) und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Man vergleiche übrigens mit der Anficht Pamiństi's das, was Sophus Nüller in seinem Wette, Die mordische Brongseift (deutich von J. Mestart bei hermann Costenoble in Jena) über die Brongsperiode fagt.

<sup>&</sup>quot;) "Sztuka u Słowian" | Die Runft bei ben Glamen], G. 28.

<sup>\*) &</sup>quot;Starożytności galicyjskie" (Galizijche Alterthümer), E. 26.

GI tou al i') jagen, doği in biefem Grabe eine steinerne, and jechs großen Platten bestehend Nifte entbectt worben jei, in welcher sinf genichen sichsel, die jedoch gänglich verfloctt waren, gefunden worben sind. Rechen biefen Schöden sagen einige Teienbestle, welche jich jetzt im Offoliskest ihren Anfitinte in emberge hestinden. Die Angaden ver der genannten Schriftsteller weichen jedoch von einander ab; denn während die beiden ersten nur von sini Schöden iprechen, sogst der britte, das sinis sich sich eine Rechen genannten sich eine Kockette in besen Große gestuchen worden sind. In Ubrigen himmen jedoch alle drei in der Bestäredbung des Grades, sowie darin überein, das sie jedoch die der ihm errichte gewesen ist, auch den, außer einer Anzise Erde angelegt, und das ein großer Gradbingel über ihm errichte gewesen ist, do den, außer einer Anzise Erde angelegten worden sind.

Merfwürdig ist das von Herrn Kirfor in seiner schon östers erwähnten Arbeit beschriebene Grab in Koeinbinee. Wir entnehmen seiner Mittheilung solgendes Thatsächliche:

An der Mitte des Dorfes Neciabilice beständet sich ein freier Naum, der bis dentigen Tages, der al ett Bez zich ihjelt as beicht, mit einem Erdwalle umgeden ist, der jedoch steilweise abgetragen worden, um einen Westwalle giber biefen alten Begräbnisskad zu sichten. Deim Lechmagnaben einbedten Bauern eine kleine Orstaud, und der Staden man die Erde weggerdamt hatte, jah man vier Steinplatten, Unselge zu einem Verer gliedungersjählt von . Die Schium war weichg zu einem Verer durchmengessisk worden. Die Schium war weich gemig, um einem der Panerm dem Einritt zu gestatten. Diese fand in Krabe zwie Ihpie, zwie Eichnieße um den der Vordwach zwie istgewie Estetet. Außer den Schiembanden war auch der Justidokan an einer Steinplatte gemacht. Die Deck war wooll dwich das Jahren mit Lasten über sie zerbröchen und wie Anner des Krabes gestürkt, wodunkt die Topke gerträmmert worden woren. Späce wurde auch noch eine beite Schienze gennben. Alle der ist im biede heckhäbigt.

Nachbem das Grad vollfländig anlegaroben und anlegarimut morben var, sah man crit das Großartige der Anlage. Zede Platte (devonligher Sandicin) var ein Monolfith, und alle waren mit ungewöhnlicher Sorgsalt an einander gesügt. Diese zeugt für einen hohen Grad vom Pietät ieuer vorhistorischen Mentschen ist ihr Dahmenschiechen.

Das Grab, beffen Grundrift unjere Fig. 48, beffen Höhenburchschnitt

<sup>1) &</sup>quot;Przewodnik Wystawy Lwowskiej" [Züürer durch die Lemberger Ausstellung], 1861, Z. 29.



Fig. 49 barftellt, wurde im Innern gemeffen, und es ergaben fich folgende Berhaltniffe:

Die ben Boben bilbenbe Blatte hatte eine Lange von 1.20 Meter, bas gegen Gnben gefehrte Enbe mar 97. bas gegen Rorben gefehrte 85 Centimeter breit, somit um 12 Centimeter ichmaler. Die bicht an biefe Blatte aufchließenben Seitenplatten hatten im Guben eine Sobe von 79, im Rorben pon 68 Centimeter. Die Abbachung bes Grabes von Gud nach Nord betrug fomit 11 Centimeter. Die untere Blatte lag genan magerecht. Die Seitenwände waren ie 29 Centimeter tiefer in ben Boben eingelaffen, als bie Bobenplatte, und waren außerhalb noch burch vier Reihen fleinerer Stein-



3ig. 48.



platten befestigt. Die Eden beider Scienplatten waren genan gleich mäßig gebrochen. Der abgebrochen Reil hatte eine Höhe von 43 Centimeter. Die Utdieren äußeren Platten waren so genan an die großen Platten gelegt, daß sie nur mit Mäße von ihnen gelöst werden konnten. Jam Fortschaffen sieder der gesperen Platten bedurfte es der Anstrengung von gedu felktigen Prefesten.

Db ber Eingang, burch welchen ber Baner in's Innere gelangt ift, absichtlich gemacht war, ober zufällig entstanden ift, ift schwer zu entischen. Die Seitenwände waren außerdem noch burch fleine fleinerne

Reile, die jedoch nicht über die Oberfläche der Bobenplatte hervorragten, mit dieser verbunden. Sie füllten die Unebenheiten der Ranten bieser Platte aus.

Die Banern hatten dos Grab, nadhem fie die größeren Schechen nob Seteidäte herausgenommen, wieder gngefchitet. In der Erde unred gefunden: 1. ein etwos besser eigentener Schöded, welchen Dr. Koperatief sifte ungwerselhasst vorhistorischen Urhprungs ertlärt; 2. Eitste von Schöden und knochen, von deren jedoch nicht sessieht, ob sie ursprüggin im Grade gesegen, oder beim Jusspikten in dassieh, dagat fünd;



ftanbe befinden fich im archaologischen Museum in Rrafan.



Da in biefem Gende nur Seine, Thongefäße und Ausden gejuden worden find, sichtigi herr Richer, haben wir ein Recht, es an den Seingräbern zu gällen, welche einer siehr entlegenen Persiode angehören. Alle beim Aufgraben beschäftigt gewesenen Bersonen sagen übereinistimmende, das jich die Selecter in spender auf jedes Select nur daben. Da nach den oben angeachenn Ausgen auf jedes Select nur

ein Raum von 421/2 Centimeter tam, so scheint es, daß man sie zusammengepreßt habe, um sie in sitsender Stellung zu erhalten.

Bei weiteren Nachgrabungen in der Nähe dieses Grabes faud man nördlich von demselben, in einer Entsernung von 2,4n Meter und in





Fig. 54 (Salbe Größe).

(till 10) (Therefore ento Re.)

einer Tiefe von 40 Centimeter, ein in der Richtung nach Süben liegendes Sfelett, das ganz aus dem Boden herausgenommen worden ist.

An einer Entfernung von 1522, Meter vom Steingrabe, und gwor indibid von diejem, fand man in einer Tiefe von 60 Gentimeter einen Schäbel ohne Untertiefer. In öftlicher Richtung von die finn Schäbel, und zwar 30 Gentimeter von ihm, fand man in einer Tiefe von und 20 Gentimeter ein Schlett in Gwoberdner Zoga. Der Mund war weit geöffinet, benu der Untertiefer befand isch auf 12 Gentimeter vom Derefieger entferut, die Andeh da gunter bem Richtung ind der Verlichte gleich von den Bentlichten in der Verlichten figt an den Bentlichten find der Verlichten fichten der Verlichten der Verlic

<sup>19</sup> Sitt vermeijen bei biete Gelegondeit auf ben Artifel Dr. Garf Emill Quagie. "Se finan fina eine" im XXIII. "Bunde. 2. 33., bes., Oldobue", nach meidem ben "Se finan fina eine sie Schauftralter eberfalls bie sitte gar Bruit gelegon werben. "Auch die Effettle vom Zochenfelbe bei Wonschein fage in la naturen Estellung. Die bertigen Gründe, Erkmische Greiten und der Breite der Breite der Bruit gena ben den namhaft gemaßter: die "Artiko ift Auftrackodorie" III. Ba. "D. Lört.

10. Megalithgräber im Pofenschen, in Westpreußen und in Kujawien.

An Beltpreußen find einige Megalitigröber entbedt vorden, velche augenschienflich verisstreischen Iripramps, bod som als Größer der Irbewohner des Landes zu betrachten sind. Ammentlich ist der Fall mit dem Größern bei 20 od by. Mit hie, über welche wir im "Artgiv ürk Anttropologie" (28. X. S. 1.4) Fodgenwobe verössentlich baben:

3m Laufe bes Commere 1876 find ju ben ichon befannten Gefichtsurnen mehrere neue bingugefommen, welche alle an ber von Gabowsfi bezeichneten altitalischen Sandelsstraße nach ben Baltischen Geftaben gefunden worden find. Die erften murden mahrend ber Pfingitfeiertage pon ben Berren Glaubig und Dr. Bail aus Danzig bart am Alufichen Ferfe bei ber Brobn Mühle in der Nane von Mewe ausgegraben. Schon bas Bort "Brobn" (welches bentich "Aurthen" bedeutet) weift barauf bin, daß bier einst ein Uebergang über bas fouft fumpfige, aus ber Bommereller Scenplatte ftammenbe Alufichen mar. 3m Binter bes 3ahres 1876 fanden einige Arbeiter in ber Rabe ber Brobn-Duble mehrere febr regelmäßig liegende Steine, unter benen ber Befiger porbiftorifche Graber vermuthete. Er ftand fogleich vom weiteren Graben ab und ichrieb au die beiben foeben genannten herren nach Dangig, welche auch fpater Die Ausgrabungen regelrecht vornahmen. Gie fanden, baß die Graber ben fogenannten Steinfiftengrabern angehören, beren Boben und Seitenwande fehr forgfältig aus Steinen gemauert maren, mabrend die Dede eine große Steinplatte bilbete. Im erften Grabe fand man gwölf Urnen, welche im Sande ftanden, ber in Folge ber ungenan ichließenden Dede in's Innere bes Grabes gebrungen mar. Da ber Sand, mabricheinlich in Folge bes hanfigen Regens, ber im Frühlinge 1876 gefallen, gang von Feuchtigkeit getränkt mar, unterließen die beiben Jadmanner bas weitere Graben, um abzuwarten, bis ber Cand ausgetrodnet, und machten fich an bas Deffnen eines zweiten Grabes, bas gaug bem erften glich. Huch bier fand man bas Innere mit Cand gefüllt, ber jeboch weniger feucht mar, was bas Berausfchaffen beffelben und ber Urnen ermöglichte. In biefem Grabe befanden fich feche Uruen, unter welchen zwei Befichteurnen waren. Gine berfelben war porgnalich erhalten, ber zweiten fehlte bie Rafe, vielleicht auch ber Mund, jedoch find die Ohren an ihr erhalten. Die aut erhaltene Befichtsurue von Brobn-Rühle hat in ben Ohren Brongeringe, auf beren jebem vier blaue Glasperlen gereiht find. In jedem biefer Ohrringe hängt noch ein zweites Ringchen aus Bronzebraht. In anderen bier ausgegrabenen Urnen besaub fich ein Ring aus Bronze.

Ginige Bochen später wurde bei Brody-Müsse ein anderes Grod gefinet, aus verlchem wiederum eine Geschstumer von vorsstallicher Schönbeit, mit Bronzeringen in den Obren, herausgeschaft wurde. Eine ganz ähnliche Urne hat Glaubis bald darauf in der Räse von Mewe ausgegröden. Auch sie der Bronzering ein den Ohren. Alle dies Urnen bestinden sich im Musteum in Dausja.

Im Frihling des Jahres 1877 wurden in Trzebez in Westpreußen einige Megalithgrüber entdett, über welche herr G. Chiowski dem (volnischen) wissenschaftlichen Bereine referirte. Dem in der "Gazeta Toruiska" verössentlichen Reseate entrehmen wir Folgendes:

Im ersten biejer Trzekzer Bentmäler, reservit Herr Dssowschische und zwei in der Spige des Dreiecks, wurde ein Steingrad mit sechs Utruen entbeckt, in denen sich Anochen bestunden soden. Die Utruen waren größteutheise roth, eine von ihnen bematt, aber alle deschödbigt. Der Adm des Grodes metreschie ich im Vorteren ihre im Abstitutungen besamten Steingradern dadurch, daß die Abstitutungen der in der Vorter und Vorter der im Vorter de

 lich eine Schiffel gewesen silt. Sie war äußerlich eich durch Erwadium. verziert. Aufgerbem wurde ein Augelsvmiges Setimmerkzwag gefunden, bessen Durchmesser oder beträgt. Ein Theil der Oberstäcke ist abgenutzt. so daß es sicheint, daß das Instrument als Schöfel gedient habe. Unter der aufgeschieften Schifdl (ab der "gewadssen Gedon")

Sm Kreise, welcher das dritte Denknal bildet, wurden unter den beben beischriebenen gang gleichen Bergältnissen, b. nutter einem Seinipster, Schreden mit Zeichungen und ein eise ru es Ansternment, das die Jorne eines sichelsörnigen Messens dat, gesunden. Die gesundenen Gegenstände besüben sich im Museum des polnischen wissenschaftlichen Vereind in Thoren.

Betreffs ber Graber wies Hert Jiwost auf ihre Achulichfeit mit ben norbischen Grabern, ben Menhiren und einigen Barianten ber Eromlechen hin, und er will, bah bies Gräber bis zu ber Zeit, wo weitere Forschungen mehr Licht über die Dentmäler bieser Art in Westpreußen berbreitet haben werden, "Gräber aus aufgerichteten Eteinen" (pierres dresses) i) genannt werben.

And bei Stata in Weftprensjen wurde ein aus großen Steinen gemachte bierectiges Grab entberkt, in welchem eine Ilrne gefunden worden ist. Achaliche Graber hat man in der Gegend bon Dold am Schwarzwosser und bei Biech om to, Atreis Schwetz, entberkt, dis jest sedon nicht under Durckforickt.

Der schon oben genannte Hert Psimosti hat im Vereine mit hertung bil et al von einiger Zeit bei I ab to no wie he, Neis Stargardt, mehrere Steingraber eutbecht. Gins biejer Grüber hatte die Jown einer Niste. In biejem Grabe wurden Urnen und in ihnen Gegenstände aus Bronze, in dogen aus Kijten gefunden.

<sup>1)</sup> Siehe hierüber Dr. Rapel: "Borgeichichte bes europäischen Menichen", S. 266 und ff.; besonders aussubrtich aber bei John Lubbod l. c. Tht. I, S. 106 und ff.

hauptung auf, daß die Sitte, Megalithgraber zu errichten, welche sehr geschieft und ben Dolmengrabern febr abulich waren, bis in die Brongegeit, ja noch länger von ben Slawen beobachtet worden sei, und die oben angesitüteten Kunde diritten seine Behanptung unterftüßen.

Wie bie "Rönigsberger hart. Zeitung" mittheilt, wurden während bes Sommers 1877 im Samlande vom Rilbbaner Edart, Prof. Deibed und Prof. Dr. Schneiber mehrere Megalibgräber entbedt, über welche bas genannte Blatt Jolgendes mittheilt:

Die genannten herren waren besonders in der Umgegend von Erang febr gludlich; fie bedten im Bangen viergebn folder Braber auf. namentlich in ber jogenannten Ranb. Schon im erften Grabe fanden fie in einer Tiefe von 2 Jug ben Fenerherd und zwei wunderichone Fibulae, eirea 3 Boll lang, oval, von fanber gifelirter, burchbrochener Arbeit, eine große brongene Berle und lange doppelaliedrige bronzene Retten, ferner weiße und gelbe geichliffene Arnitallverlen, fowie eine romifche Thouperle, brei große Berlen von feiner burchbrochener Silberfiligranarbeit und zwei Studden geschmolgenen Gilbers, jedenfalls auch von geschmolzenen Berlen berstammend. Im zweiten und britten Grabe murben Urnen von untergeordnetem Werthe, im vierten, fünften und fechsten beinahe vollständig verroftetes Gifen gefunden. In bem zweiten Tage, bem bie Berren ber Nachfuchung widmeten, öffneten fie ein ihnen lange ichon befanntes Grab im Runterftrauch, bas einzige im gangen Balbden. Das Grab hatte eirea 30 Jug im Durchmeffer, und murben gunachit aus ihm mehrere Centner ichmere Steine berausgeholt. worauf in den oberen Schichten eine Langenspige und Urnentrummer zerstreut vorgesunden wurden. In einer Tiefe von eirea 6 Jug lagen in fiftenartiger Steinnmhullung zwei Stelette, von benen aber nur bas eine, im Riesboben liegende, möglichft erhalten mar. Bur Seite bes Stelette lag eine febr aut erhaltene Langenfpite, am Sandgelent eine Armipange, in ber Gurtelgegend eine braune Schnalle von Gifen, Die anderen Baffen waren aus bem Rlumpen Gifenornd vorläufig nicht gu erfennen. Die Riefer hatten volle gefunde zweinnbbreifig gabne und hielten eine Gilbermunge. Roch zwei andere Gilbermungen wurden im Grabe gefunden, und es ift möglich, daß fich ans biefen die Begrabnig zeit seftstellen läßt. Am britten Tage bes nachsuchens wurde in einem ber Graber in ber Ranb ein feltenes Eremplar einer Gurtelichnalle. 3 Boll im Durchmeifer, ichon gifelirt, vorgefunden, beren aufgebogene Endftude Sundefopie barftellen. Zwei andere Graber bargen Schwerter in Maffen.

Wir theilen diese Notiz mit, weil wir in der Anwesenseit von Münzen, Bronze und Eisen eine Achnlichleit oder Berwandtschaft dieser mit den oben beschriebenen Gräbern finden.

Den Trzekszer Grübern ähnliche wurden bei Elnichen, Robbieiewe, Piotrtowe, Sempolne und Vahranier in Kinjoniera (im polnischen, zum Arcife Nieszatus gehörenden Theile) entbedt. Sie bildeten beutliche Dreiche, deren Seiten aus je drei großen Seienplatten zigdammengefeht wurden. Unter einem Seinpflofter fand man Utraen und Seitungeräthe. Bei Seinziewe, in der Rähe von Glinschup, bildet ein Jourien Seiten einen Grabflogle, beidege mit flemeren Seitenen im Joren eines Duals umfiellt war. In biefem Grabe wurden menichliche Anochen achunden.

In der Rider von Inoversassom findet man ebenfalls Gröber aus Seteinplatten; im Innern dieser Gröber wurden Urnen mit Asses spinden. Zwissen Stoffen Ra do dzie zie wo und dem Dorfe P la wee, im polnissen Theile Anjamiens, bilden ungeheure Felsstüde, zwischen denn sich Erder, Gröber, welche die Form eines großen, sehr spisswisselien Dreieds baben.

Im Svornifer Kreise wurden zwei Wegalithgräber, und zwar eins am Boge von Obornif und Rogalen, beim Dorse Wożn o wo und eins bei Potrza an owo entdedt. In beiden sind einige Urnen (im Nożnower allein drei, unter denne eine sehr große) gesunden worden.

Gine bedeutsame und bisber einzig in ihrer Art in der Proving Bofen baftebenbe Ansgrabung ift im Commer 1877 auf ber Geldmark bes Butes Ibiechomo bei Buefen ausgeführt worben. Es ift bies ein fogenguntes Sunengrab, bei beffen Deffnung Steine von 5--6 Centnern Bewicht entfernt werben mußten, ebe man in die Grabtammern gelangte. Eine berfelben, welche burch große Steinplatten von ber Seite abgeschloffen und mit einer 5 Auf langen, 4 Auf breiten und gegen 3/4 Jug biden, fichtlich von Menfchenhand bearbeiteten toloffalen Steinplatte jugebedt ift, enthielt fünf bis feche größere Urnen, barunter eine febr ichone ichwarze mit quabratifchen Benteln. Gie waren alle mit Schalen zugebedt, von benen eine größere bie Form unferer jegigen Mildfatten hat und auffallenber Beife mit einem großen Sentel aus gestattet ift. An fonftigen Gefäßen fand man zwei gang fleine urnenartige Topichen mit Benteln; fie feben wie Milchtopichen aus. In ber gweiten Grabtammer fand man nur eine fleine Urne und Scherben von einem gereiften Befag, welches burch biefe Form an ben fogenannten Burgwalltypus ftreift. In ber britten Grabfammer wurden nur einige Schreich geinnden. Erft nach wölliger Bloßiegung diefer Ectimunifen tat das Ricfenhafte des gangen Baues recht charaftertilich bervor, und es scheint nach der gangen Unordnung, daß wir es bier mit einem großartigen, in Form eines Ringofens angelegten Familiengrade zu thun haben. Bon Echmuflächen wurde nichts aufgefundern; nur in einem lleinen Töpischen waren fest verbacken mit der Masse der lleberreit eines eilernen Rettengehänges, zwei Schafen, von se dere Ringen, der lleberreit eilernen Rettengehänges, zwei Schafen, von se der Kingen, der lleberreit eines alten Behre dere Guttreghänges. Diese Hingen, der lleberreit eines alten Behre dere Guttreghänges. Diese Hingen, der Ausgabung waren gegenwörtig herr Pros. D. Schwarts, Director des Friedr-Billelim Ohmmassiums, Ebertehrer Dr. Blinsts, Ohmmassialestepter Dr. Strämer, sämmtsch am Verlan v. Debvesteit aus Mehre.

Um biefelbe Beit murben bei Pofen, bidst vor bem Berliner Thore auf einem Grundftude, bas zu fortifitatorifden Zweden planirt worben ift, mehrere vorliftprifche Graber gefunden, welche ber Rlaffe ber Riftengraber angehören. Unfer befannte Archaolog Brof. Dr. Schwart fand, als er an Ort und Stelle aufam, ein Grab ichon gerftort, bagegen ein anderes noch gang unberührt. Die Bande biefes Grabes maren aus feche großen, roben Granitbloden, wie man fie ja fruber auf ben Telbern in ber Rabe ber Stadt Bojen und in ber gangen Proving in Daffe gefunden bat, gufammengefett und innerhalb biefer Baube ftanben vier große Urnen, von benen die eine mit einem umgefehrten Topfe gugebedt war. Das Grab felbft mar nicht mit einer Dede verselen, fonbern mit Erbe gugeschüttet. Leiber founte feine Urne gang aus bem Grabe berausgeichafft werben; fie ftauben in Lehm, in Folge beffen fie gang aufgeweicht waren; nur ber Topf ift wohlerhalten herausgeschafft worden und befindet fich bei Berrn Dr. Schwarts. Am folgenden Tage begaben wir und mit herrn Dr. Schwart nochmals an bie Stätte, um noch Benaueres über ben Jund gu erforschen. Bier theilte einer ber Arbeiter mit, baß auch auf bem gelbe von Golgein vor einiger Zeit alte Graber eutbedt worben fint, ju beuen jeboch gut bearbeitete große Steine verwendet und die mit eben foligen Steinplatten gugebedt gewesen find. Die Urnen aus biefen Grabern befinden fich beim bergeitigen Befitter von Goleein. Unfere Cicerone - und bies ift bebeutfam fur die Auffassung ber porhiftorifchen Graber feitens bes Bolfes - erflarte uns, baft in unferer Proving, ja fogar bei Magdeburg viele folder "Arianergraber" find, in benen, wie ber Chronift - welcher? hat nus ber gute Mann nicht mitgetheilt - jagt, die Ueberrefte von Arianern liegen, welche von einem großen — Uhrmachervolke ablammen, das dis nach Jamburg in gewohnt hat. Die Etymologie miferes Erzählers ist zientlich einfach: Arianer und Uhrmacher! Wir untersindien noch mit Dr. Schwarty ein Stüd ber auf dem Grundliche ansgegradenen Uten und constatiten, abis sie den alleiten Arten angehöre, da sie ans schwarze Sehm mit einer Beimischung von Snarzstücklen gemacht war. Die Wände der Utene waren die, und der Voden zeigte nicht die Spurr der Drehscheide. Die Utene war also aus Kreite Ande anwelle die Voden zeigte nicht die Spurr der Drehscheide. Die Utene war also aus Kreite Annd anwelle die Voden zeigte nicht die Spurr der Drehscheide.

Ans dem Steintistengrabe bei Goleein (bei Bosen) hat Prof. Dr. Schmart; später eine Geschörtere erhalten, welche dadurch vom bisher bekannten sich anseignicht, das feine zuper von Angen und Nund zu bemerten ist, die Oleen nur durch Obrringe angedeutet find, aber eine Nase vorfanden ist. Diese litre hat wie andere and biesem Grade gestörettet litren einen gleichim mit Schmirten verzierten Deckel.

An biefen Gräbern bürfte and das in Dwietigat bei Bogglen in Mai 1875 entbecte Grad an jählen fein, troßbem ihm ein Gharattermertmal, die beigefeigte Leide, mangelt, und fatt berfelben ihrnen im Grade gefunden worden find. Inf das Alter läft das ju den Ilruen verwendete Absertal einen ungefähren Edhin zu. Jum Mindelten tann and wohl biefes Grad zu den Lebergangsgräbern von den Megalithzu den Gräbern ans fleinen Esteinen gegählt werben. Der "Bromb. "Ettima" wurde über biefen Amde Kolandes mitgatefült.

"In ber erften Woche biefes Monats wurde in bem benachbarten Dorfe Dwietichet beim Adern auf bem Grundftude bes Befigers Schlenber vom Pfluge ein großer, platter Stein aufgewühlt. Derfelbe war in giemlich regelmäßigem Onabrat, eirea 11/4 Meter lang und breit, und eirea 7-9 Centimeter ftart. Die Regelmäßigfeit bes Steins veraulafte ein Rachgraben, und man fand ein vierediges, an ben Seiten mit 1-11, Buß im Quabrat haltenben und fleineren Steinen ausgemauertes Brab. In bemfelben ftanben neun bis gehn Urnen an ben Seiten (in ovalem Rreife aufgestellt) und zwei etwas größere in ber Mitte. Die Urnen waren von ftart mit fleinen Sandfornern untermijchtem Thon gesertigt und in: und auswendig mit einer fcmargen ladartigen (?) Daffe überjogen. Leiber waren biefelben von Tenchtigfeit gefättigt und gerfielen ben Lenten unter ben Sanben, mabrent Afche und halbvertohlte fleine Anochenftuchen umberftiebten. Dur von ben in ber Mitte ftebenben beiben wurde eine gang beransgebracht. Dieselbe befindet fich im Besite bes Ontebefitzere Jahns in Dwietichet, ift eirea 11/4 Auft hoch und an ber ansgebanchten Stelle ebenfo weit. Gernere Rachgrabungen forberten cin Meines Töpischen (circa 11/3, 30dl im Durchmessen und 2 3odl hoch) 3u Tage, welche's roh aus Thom gesertigt ist, und an welchem man genau die Eelle schen kann, wo der Henkel gelessen. The Diecele des Ghymnassiums zu Nogalen soll beabsichtigen, gleich nach Aberntung der Felder weitere Nachgrabungen wornehmen zu lassen, das man einen aangen Gegräbenssssolls

Mm 30. Mars 1875 wurde, wie bie "Bofener Beitung" melbet, unter Leitung bes Seren Bitt Bogbanowo ein Seibengrab auf dem fünf Minuten von der Obornit-Rogafener Chanffee gelegenen Grundftfide bes Birthe Scheffler, Roznower Abbau Rt. 10, aufgebedt. Etwa 2 Zuk unter ber Erbe lag in einer Umgebung von runden fleinen Feldsteinen ein Steingrab regelmäßig im Bintel, febr forgialtig gusammengefest aus glatten, nach ber Innenfeite ebenen Granitplatten. Die Dedplatte mar 59 Centimeter breit und 91 Centimeter lang, mabrend bie Seitenwande aus je einem platten Stein gebilbet wurden, 87 Centimeter bie eine Seite und 64 Centimeter bie andere Seite breit. Der Boben ber fo gebilbeten Steintifte war mit glatten, fleinen Steinplatten febr forgfältig belegt. Die Tiefe ber Steintifte betrug ungefahr 36 Centimeter, in berfelben befanden fich brei Urnen von 27 Centimeter Sobie und 89 Centimeter Umfang an der Ausbauchung, und 54 Centimeter an der Deffnung. Gie waren fammtlich ohne alle Bergierung, in der gewöhnlichen Form, aber von febr grobem, fleine Riesförner enthaltenben Thon, auch sehr forgfältig mit einem übergreifenden, oben etwas erhöhten, mit einigen im Arcife gestellten ftrichformigen Bergierungen an ber Spite vergierten Dedel jugebedt. Die Urnen enthielten nur die Ueberreste gebranuter Unochen erwachsener Menschen, und soust fanden fich weber Beigaben in der Urne, noch im Grabe. Rur im Canbe neben bem Grabe bat fich ein Grauitsplitter gefunden, ber mohl als eine Pfeilfpige ober eine Baffe gebeutet werben fann, von außerft rober Bearbeitung, beffen Regelmäßigfeit aber wohl taum einem Zufall feine Entstehung verbantt. - Das Grab unterscheibet fich wesentlich von ben fogenannten Maffengrabern, wie fie fich 3. B. in ber Obornifer Schonung und anderswo an den Ufern ber Belna reichlich finden. Babrend bort neben ben Afchennruen in berichiebenen Formen eine gange Angabil oft recht geschmackvoll gegebeiteter Thongefake aller Größen und Formen, rund um die Nichenurnen berum, gwijchen benfelben, oft in bicfelben bineingelegt fich vorfinden, ift bier außer den Afchenurnen felbst nicht ein einziges Befag ober nur ein Scherbe gu feben. Much finden fich bie vielen Urnen bei Obornit zc., Die von

Außerdem liegen noch zwei Notizen über zwei Megalithgraber vor, von denen eins bei Nawra, in der Gegend von Culm, das andere bei Flatau, edenfalls in Beftpreußen, entdedt worden ist. Wei eutnehmen der "Gazeta Toruniska" Kolgendes:

"An Nawra wurde ein altes Sciengard geöffnet, in welchem außer fielschen Urene verschiedene Orfse und homm, mit ben gu ibnen gebörenden Deckeln und Unterfähen, einige eijerne und Spuren bronzener Gegenfährbe gefunden worden sind. Das Grad war sieht forgällig at mannengelegt und mit großen Eteinplaten gangedett. Es diet der de Jaupertheil eines sieher großen Begrähnssplages, der feider wurde den King feit befabet ist."

"Bei Fatau vourben einige vorssistorische Gräber entbectt, von benen eins geössen vorben ist. Unter einer Eteinplate von vo Sentimeter Länge und 80 Centimeter Breite wurde eine große Urne gespunden, die von allen vier Seiten mit Seteinvänden umgeben von. In der Urne besanden sich Kunchenreite. Am Schende vos Grabes benreben zwei Litzänengefäße gesunden. — Einige zicht vorher wurde auf dem Feldenies benachberten Dorfes ein Seitungta gessignet, in welchem sich eine Kendenberten Dorfes ein Seitungta gessignet, in welchem sich ein menschliches Selects besunden hat, das eine Länge von 6 Fauß gebabt baber soll."

Am Allgemeinen sei hier bemerkt, daß sich die Grahstatten im Weipreussen und im Bosenschen durch einen ungewöhnlichen Neichthum an schönen Utruen und Vromzegegenständen auszeichnen. So sand Herr Offonsels die Exurez, im Kreis Stargardt in Weitpreußen, ein Wrach mit vier Gessichtstannen und einer schwarzen, gravirten Urne, welche mit einem ebenfalls sich gravirten Vedel zugebett geweien ist (Ig. 56a und die Der Verlagen der Verlagen der Verlagen und die Verleicht auch Schulterbeckung) aus Bronze, das aus est Mingen und einem Schlosse besteht. Es besindet sich im Archäologischen Cabinette in Krafau unter Ar. 763 und wurde vom Herri Proj. Dr. Lepfowsti ans den einzelnen, ibm von Herri I. I. Musikewsti gescheuten Theilen aufammengeiest.



Ein ähnliches, im Volentichen gefundenen Saleband befundet fich im Wolferm der Vereinde der Vollienficherung in Volen. In Volen. In den fletzuften Junden dürfte auch wohl das Vronzemeijer zu zöhlen jein, welches vom Herrn die Freinder und Volen der der die Vereinder gefunden worden if und fich unter Art 772 im Prechönlichen Gabinette in Krafan befündet (Izia. 1881). Diefes Vefferechen voorde gleichzeitig mit Münzen gefunden, deren eine die Sufferigib des Kaliers Suffinus führe.



Der Conjervator des Pojener Mujeums, herr Feldmanowsti, theilt mit, 1) daß in Cichowo bei Kriewen im Kreise Koften, im Winter, wenn der Fijchjang auf dem Eise betrieben wird, häusig mit den Fischen

<sup>1)</sup> Windomości archeologiczne, Ihl. I, G. 21,

verschiedente Bronzegegenstlände aus dem Set herausgeschänft werden. So hat man Sporen, Stüde von Schwertern, Röder, Schnallen, Pferdegebiffe u. j. w. aus dem Sete herausgeschäftl. Es ledt unter dem Botte eine Legende, daß dort einft eine große Schlacht flattgefunden habe und eine gange Abtheilung Reiter wöhrend der dunktein Racht in den See gerathen fel.

31 ber Rabe bes Dorfes Mologowo bei Gnefen ift im Sahre 1860 in einer Tiefe von 10 Juf eine Iteine Brongelane ber römifchen Ifts und eine andere, beren Form auf indisch Mbfammung beutet, gefunden worden. Der Ropf ber ersteren ist mit einem Rrange von Sonnenstrabsen umgeben, und auf ihrem Schoofe halt sie ben horns, ben fie fangt.

In der Gegend bes Goplofees und bes Tarnower Gees murben zwei Schwerter gefunden, welche ben im I. Theile 3. Lubbod's: "Die vorgeschichtliche Zeit", S. 28, Fig. 24 und 25 fast gang gleich find. Ebenfo murbe in ben Ruinen bes alten Schloffes in Abelnau im Jahre 1829 ein Brongeschwert gesunden, welches bem in Rig. 25 (l. c.) abgebilbeten fast gang gleich ift. Es hat zwei tiefe Scharten und bie Spige ift abgebrochen. Das Schloß ftammt aus ber hiftorifchen Beit, murbe aber mahricheinlich auf ber Stelle einer vorhiftorifchen Auficbelung erbaut. Diefes Schwert ift 55 Centimeter lang, und feine großte Breite betraat 5 Centimeter. Die beiben erften Schwerter befinden fich in ber Sammlung bes Fürsten 2B. Czartorpisti; leiber find jeboch bie ben Jund begleitenden Rebenumftande ganglich unbefannt. (Ueber ben Berbleib bes britten tonnten mir nichts Raberes erfahren.) Bir haben aber biefe Gegenstände bier besprochen, tropbem wir nicht miffen, welcher Art von Grabern fie angehören, wir es jedoch fur nothwendig bielten, Die westeuropaischen Foricher auch mit ihnen befannt zu machen. Da übrigens in Beftpreußen Bronzegegenstande auch in Steinfiftengrabern gefunden werben, glauben wir, biefen Begenftanden am Schluffe unferer Befprechung ber Degalithgraber in Breugen Die richtige Stelle angewiesen zu haben.

## 11. Megalithgräber in Lithauen, Podolien, in ber Ufraina und in anderen Gegenden Rußlauds.

In Bezug auf die Megalithgräber in Lithauen, Pobolien, in der Ufraina und in anderen Gegenden Ruffands muffen wir uns furz saffen, da uns betreffs diese Gegenstandes nicht ein soldes Material 310 Gebete sieht, wie über das disher behandelte Gebiet. Wir wolfen und dürsen hiermit durchaus nicht behanden, abg die Forscher der ber ber terffeinden Gegenden ihr Gebeiet weniger emig durchsofosig und beschrieben doben. Im Gegentheit, sie haben sehr wiel gaardeitet, und es liegt nicht an ihnen, sondern in den Verkaltnissen der nississen die Abgandele, das uns die Arteiten der russtischen Forschaften ihre debeiten sie sich sich von der Verkaltnissen der Ve

Bir entnehmen feinen Mittheilungen Folgenbes:

An der Gegend von Il pita und Szawel in Lithouen fitish man auf Gräder, die aus Steinen angefertigt waren. In einem dieser Gräder jand Onkois ein Steitet, auf desse Mittig waren. In einem dieser Gräder, einer im andern, lagen. Reken diesen Eletette lag ein zweites, das einer singeren Berion angehört zu haben scheiten. Dubois zählte in der deziginnten Gegend 330 Gräder, wedige alle der Steinzeit angehören. Rur eins der Steitette bejand sich in signeder Etellung. Am häussigsten wurden Itzene mit Affige gesunden. Geden solch aus Seine erbande Gräder wurden in der Gegend von Kroß, in der Näche der Quellen der Wischauben. Dies Aroß, in der Näche von Leulen der Wische wurden, weich, wie bereits oben gesagt, das Abel . We der Steine erband wie kerist oben gesagt, das Botl. "Er der der ber Riesen"

Ein der Form nach etwas abweichendes Grad Diefer Art, das wier Unren enthalten hat, wurde beim Dorfe Jytowce, Minder Artefied und Gouvernemente, entbedt. Unter einem auf der Bedemoberstäde liegendem Jelfenstüde fand man nömlich eine Steinplatte und unter einer andere Platten, welche rechtwinkelig im Boden aufgestellt waren und deren Einden sich eine fich auf einen siachen, edensfalls aufgestellten

¹) Dubois de Montpereux: Annuaire des Voyages. Paris 1845. — Midael Saliósti: Starożytna Polska (Pas alterthimitide Selen) III. ≳. 460. — Mirter: Litwa i Rui im Opiekun domowy (Quasifrante) für 1875.

Stein stützten. Dieses Steingrab verdient um so größere Beachtung, als man im lithautischen Ruthenien im Allgemeinen sehr selten Urnen sindet. In diesem Grabe hat man auch Wassen gelunden, welche nicht auß Kenerstein, sondern auß anderen Steinen gemacht sind.

Kraszewsfi') fpricht auch von Grabern in ber Gegend von Krzemieniec in Bolhynien, welche, wenn fie auch nicht alle aus Stein erbaut find, boch berfelben entlegenen Periode angehören.

An den Törfern Minisson der Mysa und Karadaczhu m Kijeder Goudernement sind edensalls Seteingräder entdect worden. Gemio hat man im Anhange diese Aadrhunderts im Torfe Gnisca an der Mysa einige Gräder mit Urner gefunden, welche mit großen Seteinwlaten unstellt aeweien sind. H

Schr intersson Gräber biefer Art hat außerdem Herr Aienir paz im Rijower Gouberrement, und zwar im Kreise Huma i entbedt; sie reichen jedoch nicht mehr in die entstente Goods der einfachen Steinnisstrumente zurüch, da mit den in ihnen enthaltenen Steietten auch Vonuschäcken getunden worden isind. 31

Im Gomernment Jaros law wurden von Antzen in einem Grade in Stelet, fleinerm Werkzunge, Jähne von Thieren in der Form eines Ammlets an einander gereiht, ausgezeichnet politre feinerne Verze und im Vereine mit allen biefen Gegenfländen ein Vronzerin gehr einden. Mit Necht bemette beskald der befantte Archäolog Graf Uwarow, doß dos Grad, in weldem diefe Gegenflände gefunden worden find, dem Eine der Ectein und dem Minjang der Verzegeriche angehöre, als die Wentjen, nachbem sie faum diefes Wetalt leinen gesent hatten, auch Draht aus ihm zu mochen berführten und mit hilfe die Stelet und die die Mit hatten die die Mit hatten die Wetalt keinen gesent das die Wentjehren nachbem sie dam die gestell keineren Verlichen zu worden verführten und ihr hilfe die Verlich werden der die Konten der der der die Verlich werden der die Konten der die die Verlich werden der die Verlich werden der die Verlich der der die Verlich der di

Herr Lokfi jagt im III. Bande der "Windomossei archeologicune", daß auch au ben Uferem des Bug in Koftomlot, epemals Angegliche gräßer gewesen jesten, die jehoch von dem Bauern vereichtet worden sind. Doch spricht er die Hoffmung ans, daß noch manches Grad deier Krt erhalten sei, und bei eitigehenderer Forschung gesunden werden währde.

Ueber bie fenthischen Riesengraber, welche aus großen Steinplatten bestehen, werben wir weiter unten sprechen. Sie gehören, ba fie Schmud-

<sup>1)</sup> Sztuka u Słowian.

<sup>\*)</sup> Sztuka u Słowian und Drewnosti (Alterthümer), Zeilschrift der Archäelogischen Gesellschaft in Mostau. 1867.

<sup>1)</sup> Aus bem Berichte bes Rijower Congresses im Jahre 1874.

fachen und Gebrauchsgegenstände ans Metall enthalten, einer fpateren Beriode an.

Wir fonnen nicht nuterfassen den Schluß mitgutheilen, zu welchem herr Rirfor angesichts des Umstandes gelangt, daß in den hier besprochenen Gräbern nicht blos Stelette, sondern auch Urnen gesunden werden.

"Der Grundsig, signt Serr Richer, welchen die Gelehrten so lange eitgehalten haben, daß die Leichenverbrennung einer späteren Epoche angehöre, sonnte also erschüntert sien, wenn wir sehen, daß in den altesten Gräbern, die ansichlichtig Gegentlände aus Thom nud Zeuertein enthalten, abwechsich Setlectte und Uleren mit Affe geinuben worden sind. Benn wir uns sedoch vergegenwärtigen, daß die Setein-periode einem unermestlägen Zeitraum gedanert hat, werden wir auch sich begreibe, daß sich volled Sitten und Begrädbnisserennonien verändern sonnten. Zedenfalls ist es sicher, daß während der Keriode des vollteren Teins nebeneinander die Estein und Begrädbnisserennonien werdenter Teins nebeneinander die Stickenwerbennung und Leichen beredigung im Gebrande geweien ist. Sichenwerbennung und Leichen beröhigung im Gebrande geweien ist. Sichenwerbennung und beit einigen Stämmen, sowohl im der ältesten zich, wie auch im späteren Perioden, die Sitte ver Eckschwerbernung auf mit erstilte bat."

Jum Schliffe biefes Aapitels noch folgende Bemerkungen Kritor's:
"Bas die sibende Stellung der Eletete betrifft, so ift sie nicht als ausgergenöbnliche Settendeit zu ketrachten. Gehördt, oder ausdersächigtig fisend, durchen in gene Arten eine Demen, sondern auch in anderen Größeren in gang Europa in den verschiedenten Gegenden, ja jogar tief in Ausstand gefunden. Es ift jedoch als bestimmt angenommen, daß Seteltte in gehörter Settlung ein Mertmal der Dohmenepoche aus der zielt des positien Setions sind.

"Alle oben angesichten Ertidogien in Podocien, wo Sciengräber, entbedt worden sind, diegen in der Nähe der Klässe eine ficht, Fraug und Sereet und dei uratten Ningwällen, auf denen in spöteren Zeiten Beigligungen, vom Volkt "Schösser (Zamerzyska) genanut, entstanden ind. Dassische fanu von den steinenens Untganen, wechte and von der Jumust erinnern, gesogt werden, die sängs de Lymoniervenden unges angelegt sind. Deies deweist sehe was dode Alterthum der Ansiedungen in Podotien. Bo ein Ningwoll größter untsten auch undebungt große Gräder erzistieren. Und Jother Mingwälle giebt es in Robotien uist wenige. Se sit also die Kundunge, das noch wiele jothe unentbeckte Gräder erzistieren missjen, wolltommen begründet. Bir haben anschien, wie wenig Alimertfondet iben arotwomet wiele. Zeist dieserschaft wenig der den in ihren volltommen begründet. Wir der Schift dieserschaft wenig der den missjen, wolltommen begründet. Bir haben geschen, wie wenig Alimertfondet iben arotwomet wiele. Zeist diese

jenigen, welche zufällig entbedt worden sind, sind nicht eingehend erforschl und beschrieben worden. Man hat es nicht einmal werstanden,
eige flummen Zeugen eines höhrern Gedantens, eines eblen Schwerzes
zu ehren, welche den Utmenschen, der fein Welall, feine Instrumente
beschien, bewogen haden, soft ausschließtich mittels siener physischen Kräfte
od dauerhafte Aufmäler zu errichten, welche den entserntesten Geschliebtern ihre Achtung für die Wertsorbenen beweisen."

### Biertes Rapitel.

# funde in kleinen Grabern.

Im Laufe der Zeiten scheinen die Urbewohner des öhlichen Europa immer mehr von der Verwendung großer roher oder bearbeiteter Seinmassien abgegangen zu sein, und statt bessen anfangs lieinere, aber immer noch sehr ansehnlich gebatte oder gespaltene Steine, dann lieine Feiden der der Geschen der Verwender zu haben, die sie auch dies aufgaben und sich mit dem Beispen der Urnen in lieinen Geschen, die wohl durch siehe aufgaben und die keinfligte oder Erdhaufen bezeichnet waren, welch nach und nach gerichmunden sind, departen vielen nach und der Feiden und im Positischen viele in sehren zu einige der der Verhaufen gemachten Junde hinzubeuten, von denen wir einige der bemerkenswertseiten hier eingehend beschreiben wollen.

# 1. Steingraber.

Die erste Stelle unter biesen, das Mittel zwischen Megalithgräbern und kleinen Steingräbern bistenden Gräbern gebührt bem vom Prof. Przyborowski beschren Grabe von Osnica. Er erzählt darüber in den "Wiadomości archeologiczne" (1, S. 43 und ff.) Kosandes

"Das Ziel des erften Ausstuges waren die vorhiftortigen Begröbnigdike von Grabbuta, Dénica und Borowiczta, medie Ortifanfern ganz,
in der Näche von Pied am trechen Uler der Weichjel liegen und dem
General Boutemps gehören. Wenn man am rechten Weichfelufer entang aus Pied nach Widsgagod geht, is demerft man gleich jutter der
Ciade am Jusife die Schanke Graddwide. Nechts haden wir die Weichfelufer erten jenfeitiges Uler mit Leierwaldung geschmicht ist, und lints eine Higgereiche, welche lich in nicht großer Entfernung vom Justife die
Wysgagrob hinzieht. Der jandige Streifen Lamdes, welcher sich zwischen Mittig und der Schalenke befinder und mit Detfern und jet nicht

Swiften ber Schente Grabowta und bem naben Dorfe Denieg erheben fich gablreiche fandige Sugel, welche burch eine reiche Begetation bon Bachholberfträuchen vor ben Binben geschütt find. Bo fein Bachbolber ben Alugiand beichütt bat, bat ber Bind benfelben binweggeweht und bie porbiftorifchen Graber, welche Topfe, bie mit Afche und unverbrannten Anochen gefüllt find, enthalten und größere ober fleinere Mushohlungen bes Bobens bilben, aufgebedt; heute find biefe feffelartigen Bobenaushöhlungen nur noch mit Trummern bebedt. Go find viele Graber vernichtet worden und fur bie Biffenschaft verloren gegangen, benn bie übrig gebliebenen Trummer flaren nicht Alles auf. was wir wiffen möchten. Die Grabftatte reicht ftellenweise bis nabe au ben Gluß. Die reifende Fluth ber ihre Ufer überschwemmenden Beichsel vernichtet felbit folde Graber, welche hoch liegen, ba fie immer mehr pom Ufer mit fich schwenunt und die in ihm enthaltenen Urnen abswült. Sier fonnte man auf's Leichtefte unbeschäbigte Urnen erhalten, wenn fich irgend Jemand um ihre Erhaltung bemühen wurde, benn felbft beim porfichtigften Graben tann man fie nicht mit ber Beichidlichfeit und Sorafalt berausbefommen, wie biefes bas Baffer thut, welches fie allmablig berausipult. Rach großeren Ueberichwemmungen fann man im hohen Ufer halbaufgebedte Urnen feben, welche aus bem Sanbe berausbliden. Gewöhnlich werben fie von ber Sand irgend eines Borübergebenben vernichtet, ber in ihnen Golb ober meniaftens Silber gu finden hofft.

Erog biefer ungäntigen Umfähne, welche schon Sahrhunderte aner langiamen Bernichtung bes Degradinishigabes bie Gradonda arbeiten, fann man body noch manches underührte Grad finden. Ich habe ihrer einige aufgegraden und gefunden, daß die Utrure auf biefem Begrädnisplade größentleis im Sande, ohne Schul aus Setienen, liegen. Sie find mit einem nicht großen Dedel aus gedranntem Thon bedech, und es stehen, gewähnlich nechen ber eine oder gue Schließen. Gegenwärtig find sie mit einer so dinnen Erofchigidt bedech, daß man häufig sinden, nachdem ann den Missional weachfartt fab. ben Anna der Utrure

fieht. An Grabouta hobe ich nur ein Grab goöffnet, das sich im mehr achter Sinsischt vom anderen unterscheidet; es geschab dieses am 26. Juli 1870. Ich situtte damals die Ausgradbung mit dem Herrn Beter Debowsks, Herrn Lode (dem Sosin des Bertsiner Archäologen) und Oledi uns Misizouto aus. So viel mir belanut, dar dur mit Riemand, weder im Gradbouto noch in Osnica, archäologische Ausgradbungen veransfaltet, was ich ausbricklich zu bemerfen genötzigt bin, um die ein Ighe platen in den Bettungen vorössentlichten slässen Ausaden zu berücktigen.

Folgenbes ift bas Rabere über bas ungewöhnlichere Grab:

Benn wir die Sandbunen von Grabowta verlaffen, tommen wir nach Dinica, einem Bauernborfe, welches gegen brei Berft von Blod hart am Beichselufer liegt. Die Saufer biefes Dorfes liegen gerftreut auf ben bie Beichsel begleitenben Soben, welche mit Schluchten und Bachen abwechseln, bie aus ben ber Beichsel parallelen Soben entfpringen. Diefe Schluchten zeigen ftellenweife Spuren gewaltsamer Beranberungen ber Oberflache, benn man fann im Grunde ungeheuere magerecht liegenbe Baumftamme feben, welche ans ben Seitenwanden herausragen. Diefe Stamme liegen gegen 20 Guß unter ber Dberflache, und es muffen lange Beitraume vergangen fein, bis fich eine fo machtige Erbichicht über ihnen ablagerte. Benn man biefe Stamme aufbeden fonnte, fo murbe man wohl einige ftumme Beugen aus ber Beit jener gewaltsamen Revolution entbeden. Die mahrend bes hochwaffers ungezügelte Beichfel fpult auch bier wie bei Grabowta bas Ufer binmea und bringt mit Anochenreften gefüllte Urnen zu Tage, in benen manchmal Metallftude gefunden werben. Sier fanden fich por einigen Jahren in

einer auf biese Weise bloßgelegten Urre Schmudigschr aus Silber, welche eine Bäuerin in Stod verlauft hat. Wie die Bewohner von Osnica sagen, sind die Uren sier in derselchen Weise wie in Geadousta vergroßen. Aber auch gier entbedte ich ein weniger gewöhrliches Groß, welches debstäch eine nähere Beisferiedung verbeitent.

Mls ich am 25. Juli 1870 Denica befuchte, bemerfte ich im Dorfe icibit, unmittelbar por ben Gebauben eines Birthes, einen langlichen, mit Rafen bebedten Sugel, ber etwa fünfsehn bis zwanzig Schritt lang und einige Schritte breit mar. Un einem Enbe biefes Sugele ragte bie icharfe Rante eines Steines aus ber Erbe bervor, welche über 1/4 Elle lang war. Aus bem an bicier Stelle aufgehobenen Boben einer Urne, auf ben bie fogenannten Bfeile Berun's erhaben ausgebrudt maren (fiebe Rig. 59 a), tonnte man ichließen, bag ber Stein nicht gufällig berbergetommen ift. Raum hatte ich bier ju graben begonnen, ba fab ich auch fcon einen zweiten Stein, welcher mit bem erften einen rechten Bintel bilbete, und es zeigte fich, bag wir zwei Banbe aus ziemlich großen, anicheinend gefpaltenen Steinen und im rechten Bintel aufgeführt bor uns hatten. Raum einen guß unter ber Dberflache bemertten wir zwifden Diefen Banben bie Ranber von Urnen. Nachbem wir bie Urnen und bie fie bebedenbe Erbe herausgeschafft hatten, zeigte es fich, bag wir ein langlich vierediges Grab (Fig. 59 b) vor uns hatten, bas aus ziemlich großen Steinen, Die auf Die Rante gestellt maren, gemacht und mit Urnen angefüllt mar. Die Lange bes Grabes betrug 23/, Ellen, Die Breite 2 Ellen und bie Sobe ber Steine vom Boben bes Grabes bis gur oberen Rante 11/4 Elle. Diejes Grab liegt an ber Oftfeite bes Sugels. Die Rorbfeite bes Grabes ift mohl ichon aufgegraben gewesen, und bie Steine find, nach Angabe ber von mir beim Graben beschäftigten Arbeiter, vor einigen Jahren von einem Bauer ju Schwellenunterlagen bei einem von ihm aufgeführten Gebande benutt worben. In ber Band ber Rorbfeite fand ich nur noch einen fleineren, auf bie Rante gestellten Stein. Auf ber Ditfeite, wo bas Grab noch mehr aus bem Sugel berausragte, fant ich ichon feine Cour einer Band. Diefes Familiengrab mar mabricheinlich mit einem Steine bebedt, aber biefer murbe, ba er auf ben Banben und gewiß auch auf ber Dberfläche bes Grabhugels lag, guerft von ber Stelle hinweggenommen. Es ift auch leicht möglich, bag ber Sügel felbit anfange bebeutend hober und bas Grab mit aufgeschütteter Erbe bebedt gewesen ift; benn mabrend vieler Jahrhunderte tonnte ber Wind bie aufgeschüttete Erbe hinwegmeben und bie Dberflache bes Grabes entblogen, wie ja, nach ber Anficht einiger fcandinavifcher Archaologen, bis steinernen Grüber, welche sich houte an der Oderstäcke bestinden, einst Erde bedecht geweien sie nollen. Im Grode in Sinice ist heute nur noch die südliche und westliche Wand, welche von der Ansensiete durch steinere Steine gestüht sind, underührt. Der Boden unter den Utren war mit solleren Section ausselegt.

In biefem Grabe befanden fich fieben Urnen mittlerer Groge und fo bicht an einander gestellt, daß fich bie Seiten ber Gefage berührten.



Fig. 59.

 Alche und unverbrannten Anocheneckten gesüllt; außerdem ilt nichts in ihmen gehnuben wurden. Delies Familiengard ischert ber Esgend von Osinica eine hohe Stufe in der Reihe der bis jeht entbedten vorsistioralischen Ansiche über Berschotenen, mithi für einen ziemlich hohen Greibe der Vertrochenen, mithin sie einen ziemlich hohen Grad von Gesstung ist dannen einst zu Entbedungen istheren, welche in ethnographischen Räcklich nicht gleichgistlig sind. Sieden Itnen befanden sich in denkost, sieden untwerden den den Vertrochen der Vertrochen der

In Ofinica perbient noch ein eigenthumlicher alter Berb, welcher im hoben Ufer hart an ber Beichfel entbedt worben ift, eine besonbere Aufmerksamleit, benn er besteht aus zwei Lagen Lehm, beren jebe 2 Roll bid ift, und ein Biered bilbet, bas 2 Ellen lang und 11/2 Elle breit ift und beffen Ranber 5 Boll boch find. Gigentlich ift bies eine gange Schicht von bunnen Lehmscheiben, welche auf einander liegen; gu beiben Seiten bes Berbes ift ber Boben ichwars und fett, fichtlich mit Afche und Rohlen überfättigt. Die Scherbenftudden, welche ich bier gefunden habe, tann ich nicht fur einen biulanglichen Beweis bafur halten, baß bies ber Berb mar, auf bem bie Berftorbenen verbrannt worben finb, weil ich in ben, wenn auch alterthumlichen Scherben feine Granitfornchen gefunden habe, welche bas ficherfte Beichen bafür find, bag bie Topfe borhiftorifchen Beiten angehören. Anbere, bie nach mir biefen Berb befichtigt haben, waren geneigter, ihn einer vorhiftorifchen Beriobe gugufchreiben. Die Entscheibung biefer Angelegenheit überlaffe ich bewanberteren Archaologen.

Die britte archäologische Station in der Gegend von Plot ist das Dors Borowiezia, das mit Osinta gerngt. Der Weg dem Borowischa au die Weichle führt über eine unbedeutende sandige Erchhung, welche die Aroohiner "Kamionka" (die Steinerne) nennen; wohrtscheinische wegen der vielen Steine, welche auf ihr liegen. Die zerftreut umherliegenden Stindigen von Unenn deweisen, daß diese Erchhung ein vorhistorische Zegrädnischaf sie. Während meiner Anweienheit in Borowiezla word er arbite Tacht des Könels mit Getreibe destellt, und deshalt somite man nur an einer Seite des Weges Nachjorissmannistellen. Als ich meinem Erote in den lodern Boden iteket, troj ich in der Teieje eines, manchmal auch nur eines halben Jusies auf Eteine. Nach Abräumung der oderen Erdischigt zeigte es sich, daß die Eteine Nach Abräumung der oderen Erdischigt zeigte es sich, daß die Eteine mieste G Jusi dertagt. In der Witte des Artijes lagen größere, nährer Persprische lleinere Seiten. Unter einem lockfom Pflichter ube ich Utnen gefunden. I die mit stachen lichten einer nachen und nechen den Utnen jam die gewöhnlich Schafen, welche unsjeren jest noch gedräuchlichen Taisen ähnlich ind. Der iber den Vodern gründer Volkfort unter and der der der Volkfort der Volkfort

So hatten wir in Gendowsta, dos 14, Werft, Osnico, dos 3 Werft, und Borowiczla, dos gegen 4 Werft von Plote entjernt ift, gleichjum eine ununterbrochene Aerte vorsigierigher Begradnispfolge am rechten Weichjelufer. Diese Kette rechtig aber weiter, denn and dei Bielin, dos 1 Weste von Plote entjeret den der Weischgelieft. Diese flecht recht der Ergengelicht füng der von der Weischgelich baß sich diese Bentmäter Vergengengeheit füng der Weischgle ist Marischau und woch weiter bingeben, obgleich sich nur aus früheren Unterjudungen eines über Zachgonin weiß und Zachgonin deit wird wohl auch von finken Russische der Weischgleich wird wohl auch vom finken Weischlich und vom der der Weischlich und vom der der Weischlich und von der der Tällisch von den einer Entschlich von der Vergebungen mit Auflie Weischlung meiner Ausgrabungen am Athie Weisch unterführen.

Herr von Przyborowsti meint, dog die vielen Begrübnispläse ben Beweis liefern, daß das Land som in vorhistorischen Zeiten bedeutend bewölfert geweien sei, da and gewiß siberall, wo man einen Begrübnisplag sindet, eine Ansliedelung existirt dat. Bis setst sind nun zwar noch verhöltnismäßig wenig soldzer Begrübnispläge befanut, aber es bürfel ich, and der Pussich von Schweisen der Schweisen, bearbiellele, daß jedes ietst existirende Dors auch seinen wordsitorischen Begrübnisplag besigt.

"Aber, fährt herr von Przyborowski fort, biefes eine Refultat ber Forishungen nach ber prähistoriishen Bevöllerung befriebigt die Forbe-

<sup>1)</sup> Man vergleiche hiermit das, was wir oben über die Gräber bei Trzebez und in Rujawien gefagt haben.

rungen ber Wiffenichaft nicht, benn fie will nicht allein wiffen, ob bier fefte Unfiedelungen ber vorhiftorifchen Bewohner gewesen find, fondern fic will auch das Leben und die Bildungsstufe ber prahiftorischen Autochthonen und ihr anthropologisches Berhaltnig zu ben benachbarten Bolfern fennen fernen. Auf biefe Frage werben wir aber erft bann eine die Wiffenichaft befriedigende Antwort geben fonnen, wenn uns die Djeower Sohlen Beugniffe über ben Menfchen ber Gisperiode liefern werben, und wenn es und enblich gelingen wirb, bie urfprünglichen Bfahlbaugufiebelungen zu entbeden, wie fie ichon in ber Schweiz, in Frant reich. Arland und in Deutschland entbedt find. Gegenftande wie bie von mir auf ben Begrabniftplaten gefundenen beben noch nicht ben Schleier vom gangen Bilbe bes vorhiftprifden Bolfes, benn nicht Alles begleitete ben Meniden in's Grab, was ihn im Leben umgab. Erft bie Begenitande, welche von ben Bfahlbantenbewohnern übrig geblieben find, werben biefes Bifd einft vervollständigen und uns ben Menfchen, von bem wir gar feine geichriebenen Bengniffe haben, gleichsam gang por Mugen fulren. Für jest muffen wir uns mit bem emfigen Bergeichnen beffen begnugen, mas uns bie auf ber Oberflache ber Erbe liegenden vorhiftorifchen Graber bieten.

Bor Allem verbient die Art bes Begrabens ber Tobten unfere Aufmertfamteit. 3ch habe einige Graber aus Grabowfa, Diniea und Borowiesta beichrieben; andere werbe ich ipater beichreiben. Es berricht bier eine große Berichiebenheit, und es ift ichwer zu enticheiben, ob fie verschiedenen Beiten und Menichen ober einem Unterschiede im Reichthum und ber focialen Stellung bes Berftorbenen gugufchreiben ift. Auch in anderen Sandern bat man eine große Bericbiedenheit im Bau ber Graber bemerft; bis iett hat man viergig verschiebene Gattungen von vorhiftorifden Grabern festgestellt. Doch glaube ich nicht, bag bie bei uns gefundene Berichiebenheit auch auf eine Berichiebenheit ber Stamme ober Bolfer binbente; fie fann eber ihren Urfprung in ber Berfchiebenheit ber Beitalter haben. Das fustematifche Claffifieiren ber Graber nach ihrem Bau und als Folge hiervon bas Buerfennen berfelben an verschiedene Bolfer, Stamme und Epochen war vor zwangig Jahren eine fehr beliebte Methode. Beute hat die vergleichende Ethnographie ber Archaologen von ber Gucht bes Spftematifirens geheilt, denn fie hat bewiesen, bag bie Formen der menfchlichen Schöpfungen in ben verschiedenften Bonen bes Erdballs und in ben verschiedenften Epochen einander febr nabe fteben, benn ber Menich fernt von ber Natur und nicht von einem andern Bolte, wenigstens fo lange nicht, Schon hier will ich conftatiren, bag es, meiner Anficht nach, irrthumlich ift, von ben bis jest gefundenen Begrabnifplagen auf Die Dichtigfeit ber vorhiftorifchen Bevolferung überhaupt und ber auf flamifchem Boben im Besondern zu ichließen. Go viel mir befannt, find bis icht noch immer Begräbnifplate an Aluffen, ebemaligen Bafferläufen und an Seen, Die beute oft theilweise ober aang versumpft, aber noch gang aut als chemalige offene Bafferbeden zu erfennen find, gefunden worden, mabrend ein folder Fund in größerer Entfernung von Bafferlaufen und offenen ober vertorften Bafferbeden mohl zu ben größten Seltenheiten gehort. Wenn wir von bem, mas jeht geschicht, auf bas, mas in vorhifterifchen Beiten geschehen, schließen burfen, fo murben wir fagen, bag ber Menich mohl feit feinem erften Ericheinen auf ber Erbe bie Rabe bes Baffers gefucht hat, aus bem er mit nicht allgu großer Dube und ohne ichweren Rampf Rahrungsmittel holen tonnte, mahrend er folche in großer Entfernung vom Baffer nur mit großer Mube und mittele ichwerer Arbeit erringen fonnte, bas er unbedingt brauchte, um zu leben, und bas er fich durch Graben von Brunnen nicht zu verschaffen vermochte, ba ihm sowohl bie nöthigen Werfzeuge. als auch die Erfahrung, daß man fich Baffer burch Graben fünftlicher Quellen verschaffen fann, mangelte. Aehnlich verfahrt ja ber Menich noch heute. Geben wir nach Nordasien, und wir finden dort an den Aluffen und Seen viele, oft fehr bebeutenbe Anfiebelungen, mabrend man in geringer Entfernung vom Baffer faft feine Gpur von Menichen. wenigstens feine irgend ueunenswerthe Anfiedelung findet. Diefes begieht

sich sowohl auf den Russen, der jett in Sibirien haust, als auch auf die halbwilden Stämme, welche er beerbt.

Angerommen, es verfchmände plöglich jede Gelchäfte Vordaliens und der Nenich sirbe plöglich aus, angenommen auch, es Täme nach Jahrhumderten oder Jahrtaufenden ein Archäologe, welcher die Gräder am Ob, Zenissen ber Lena, sowie an den Rekenslässen entbeckt, gie glauben wir, daß er einen sehr salssen Schließ von der Wenge der Gräder auf die präsistorische Angald der Vewohner ziehen würde, wenn er, wie Herr von Arzshdorowski, sagen wirde, daß das Land dicht bevölkert geweien ist, denn wir wissen, daß jeht Auf die Quadratmeise in Vordassien sam dereigen Arenspeken sommen.

Wie in biefer Beziehung, mag es auch wohl mit der Nationalität ber Urbewohner Europas und vorzügisch des Oftens diefes Erdheits feine Bewandduiß jaden. Der Ansommting hat bief vom schop Menschungerich, vorziehen gereth, diefer hat vom jenem wiel gefennt. Wit branchen, und bese auch werden, nur auf der Anteiner füguworfen, der entrusker verischan und berecht, auf den Longsbarden und Vormannen, der sich ih sistorischen Zeiten mit dem Laciener die, mit im werschmatzen, der nicht urterging und dermaßen mit ihm verschmatzen sit, doch nicht urterging und dermaßen mit ihm verschmatzen sit, doch einen nober dem anderen Eamme das Userzwicht den. Dochfes Berthältniß findet, wenn auch in sich beschändige, im Nordossen stat, und wenn ich auch sie der Knismming nicht oder jehr selten mit den Urbewohner vermischt, so nimmt doch der eine vom anderen so Nanches in sieme Gebrüuch, so sogar in sieme Sprache auf, was ihm früher nicht angehörte und bollig ferend gewesen ist.

Bir haben noch eine wichtige Bemerkung bes herrn Brzyborowski, betreffs ber foeben beschriebenen Graber anzuführen. Er sagt nämlich:

"Die Lebensweise der vorhistorischen Menschen kann man and dem erratsen, was nach ihnen zurückgebieden ist. Die in dem Grädern gejundenen Gegenstände sind theisis täglich gedrauchte Wertzeuge, theisis Schmuchachen. Diese Eintheitung deweist, daß die Urdwohner sich nicht mit der Befriedigung der unbedingt nothwendigen Bedirfmiss begnügt, fondern sich auch schon den Arbeit ausgenehm gemacht haden. Unter den in Gradound gesundenen Gegenständen hertzigt eine große Serschieden, beit, swood mas das Waterial, als auch wos die Form andertrist. Schon im Jahre 1867 wurden in einer Urne in Sanica silberne Ohregehänge durchfreuchener Arbeit gesunden. Solche werden bei uns ziemlich oft mit Müngen aus dem 9. und 10, manchmal sogar aus dem 11. Jahrenden. Mit den Okrycköngen wurde aber in einer und derscheben Urne eine deutsche Sanige aus dem 10. Jahrhundert gesunden. Dies deweist, das der der der der der Scholen Urne eine deutsche Münge aus dem 10. Jahrhundert gesunden. Dies deweist, daß der Begrüddnisplat die zum Ende der worhstorischen Seit als slosker aubeim 14.

Das Glas ift auf biefer archäologischen Station burch eine einzige grüne Perle mit eingesetzten rofarothen Puntfen vertreten. Si sind war auch Stüdden von einem zerbochenen gleichenn Gestige gejunden worden, die beileicht aus jener entlegenen Zeit stammen; da sie jedoch auf der Oberfläche des zerstieren Begrädnisptabes lagen, wage ich es nicht, sie in bohes Altee einzutreten.

Es wurden auch einige eiferne Gegenstände, namentlich Pfeilspisen, gesunden, welche der spätesten hedwischen Zeriode zugeschrieben werden missen. Diese Art Gegenstände bilden jedoch nur einen sehr geringen Theil der im Gradowsa und Odmica ausgegradenen Alterthümer.

Diefe Begrabnifplate haben auch einige Brongegenftanbe aufbewahrt, boch tann man fich von bem, was heute auf ber Dberflache gefunden wird, feinen flaren Begriff von der Menge machen. Es waren ihrer gewiß weit mehr, aber fie wurden von Bornbergebenben aufgehoben und verfchleppt. 3ch habe bier einen Deißel, Celt ober Framea genannt, gefunden, ber feine Tulle, fonbern hervorstehenbe Ranber hat, gwifden bie ber bolgerne Griff eingelaffen murbe. Diefer Deigel ift 155 Millimeter lang. Ebenfo murbe bier eine 60 Millimeter lange Brongenabel, beren Dehr halb abgebrochen ift, gefunden. Gie ift fo gebogen, wie unfere jum Raben ber Bollfade benutten Rabeln, Gerner murbe ber obere Theil einer Saarnabel mit gebogenem Anie und einem platten Ropichen gefunden. In ber innern Seite bes Anies bemerft man bie Spur bes abgebrochenen Satchens, bas man haufig au folchen Rabeln findet. Auch habe ich einen Dorn aus Bronge ausgegraben, ber 42 Millimeter lang, an einem Enbe platt, am andern rund ift. Aehnliche Dornen habe ich auch in anberen Gegenben entbedt; möglich, baß fie als Able ober als Griffel gur Berftellung bon Bergierungen an Thongeschirren gebient haben. Endlich habe ich noch auf bem Begrabnifplate Osnica einen 35 Millimeter langen Dorn aus Anochen gefunden.

Den wahren Reichthum biefer archäologischen Station bilden die keinigeräthe; von größeren Stüden dieser Krit wurde eine Art aus Diorit und eine Spihe aus Glimmerfissiere gefunden, wedes durch ihre Jorna an die herzsförmigen Pfeiliphen aus Zeuersfein erinneru; ich bin der Meinung, daß sie als Spatenschäfer gedient hohe. Alle anderen Zeuersteininstrumente sind nicht von bedeutendem Umjange; sie haben eine Ednge von 16-60 Millimeter; die Jahl berer, die eine Länge von 95 Millimeter erreichen, sift nich bedutende.

Bon den gweinwöhntzig von Herru Pryhorowsk in den "Wiadomości archeologiczne" (Th. I., S. 55—69) dargeftellten Gegenhänden unterfischen sich nur wenige von den in anderen Gegenben gemachten Junden dieser Art. Gine Ansnahme hiervon möchte enva ein Stüdunachen, das die Jown eines Schadoles, oder eines Anfrumentes zum Abertassen das. Herr Pryhorowosti saat über diese Instrument:

"Ad habe lange gefeinwantt, ob ich beiem Gegenstend ein Anstrument um Bertessien neuem foll. Do ein jeloft Munahme angentscheinlich eine lange Neibe von Folgerungen zulassen wirde, die anstage gar nicht mit meinem Begriffen vom den weritsterischen Bereinst genemen. Weine Ansichten baben ihr enwas geändert, und beute glaube ich, daß meine Annahme nicht zu weit greift, wenn ich das Anstrument als einem Bertessischienerben deseigen. Einige medicimische Bergriffe sinden wir zu jogar bei Böllern, welche wenig vom Instande Der Allebeit einer Merchafthienerben deseigen. Einige medicimische Bergriffe sinden wir zu jogar bei Böllern, welche wenig vom Instande Der Bildbeit entstern find. Bahmann erzählt, das her Damarathamm, welcher in halb wildem Instande in Nittal sehr, Nerzie habe, welche mittels Nerzigiens, zu dem fei ein Institutuert aus Fenerstein benuben, errien (Nerdie find unter hende, III). Ein der historien ist Anstrument aus Fenerstein benuben, errien (Nerdie find unter hende, 111). Die vorhiftlichen Venwohrer der Gegend vom Vlod fonuten ja and dief Nitt des Entriens kennen und, tros jurce nieder die Wilklichen Zeinbeit den Verleich unsweben.

Bahricheinlich sind die Fenersteininstrumente in der Gegend von Plot, in welcher sie gestunden worden sind, auch angefertigt worden. Spiercanf weisen unich unt die argeine Massien von Fenersteinisten, sondern auch einige Kerne bin, von denen jothe Anstrumente und Späne abgespalten worden sind. Einer dieser Kerne ist, wie Herr Psyldocowski sigt, ein neuer Beweis dassie, do fie Uredwonder der Gegend von Plot es verstanden haben, den Fenerstein mittels Erwärmens zu erweisden, da die weise Farbe biefes Kernes und ein Zuersprung, der ihn zur weiteren Kernendung unberauchder machte, darauf sindeuten, daß er

Atbin Robn, Materialien jur Borgeichichte bes Meniden im bitliden Guropa. L. 9

übermäßig erwärmt worden ift. Aus diesem Grunde ift gewiß der bei Osnica gesundene Kern von hoher wissenschaftlicher Bedeutung, da er auf die Art hinweist, wie die Steininstrumente angesertigt worden sind.

Herr Stawisfi theilt in den "Wiadomski archeolgiczne" (I. S. 137) einen Brief des Gutsbesißers August Czarneci aus Dobrydszyc, Kreis Ken Radomsk, mit, in welchem ein interesjanter Gröberfund beschrieben wird. Die Stelle des Brieses lautet:

"Die Dorfhirten, welche ihr Bich auf ber gemeinsamen Butung mit bem Dominialvich hüteten, haben aus Beitvertreib Löcher in einen Candhugel gegraben, ber ftellenweise mit Bachholber bewachsen und aant von Baifer. Sumpf und Torfwicien umgeben ift. Anfange haben fie nur Steine berausgeschafft, in großerer Tiefe fanden fie jeboch eine mit Miche und verbraunten Menschenfnochen gefüllte Urne, welche fie, nadidem fie fie herausgenommen hatten, vollständig gertrummert und Die Niche und Rnochenftudchen in alle himmelorichtungen gerftreut haben. Einige Tage fpater murbe eine zweite Urne ansgegraben und ebenfo zerichlagen. Go verfloffen einige Wochen, ehe ich von bem Borfalle Rachricht erhielt. Ich begab mich fofort an Ort und Stelle und fand ans zwei Gruben ben Sand herausgeworfen. Die Gruben maren ungefähr 2 Ellen tief und hatten nabezu ben gleichen Durchmeifer. Hund umber lag eine große Menge theils flacher, theils runder Relbfteine, und baneben Scherben gerichlagener Bejäge, Miche, verbrannte Anochen und bin und wieder ein Stüdchen Solgfohle. Ich beschloß, mich josort an die eingehendere Erforschung zu machen, was auch in der Folge unter meiner Aufficht ansgeführt wurde.

"Ach nahm einen Mann und verfucht den Spaten in den Boden ", tiefen; us ich auf Seine itch, wurde jogleich nadgegraden, ohne daß die Seine von der Stelle gerückt wurden. Man wurden rings umher tiefe Grüden geiogen, bo die man beginem in ihnen geden lomben Schrauf begann ich die Seine einigeln hernuter an nehmen, jedoch fo die feine hernuter gerollt, jondern vorsichtig adgeschoen wurde. Benn ich als geinen den in Gegenfland nuter dem Seine beinweden hätte, so lonnte er nicht zericher werden. Gewöhnlich besonden sich nuter der Eberfläche des Bodens runde Geine und unter diefen platte. Ileber dieser Oschäufer des Podens runde Geine und unter diefen platte. Ileber dieser Oschäufer des Podens führte, ober äußerlich die nut elgrün glaif en und geschäufen. Aggene der ziehet. Aggen 60 jelckt den Durchglightt eines Grades von Dobrzwsigke dar. Manchmal wurde in einem geöffineten

gesunden, welche in der Jorm einer Urne auf den Boben bes Grabes geschüttet und mit Sand umgeben waren. Auch hier bildete ben Boben bes Grabes ein Stein.

in ber Beffattung ber Tobten Unterfdiche gemacht babe. 3ch habe nämlich ein sechsechiges Grab entbedt (Jig. 60), beisen Bahne, Boben und Decks sight schollen bei eine gemachtvoaren. Pachdem die Greb aus bem Jancen mit Händen und Meijern entjernt voar, um bie Gejäße nicht zu belgädigen, famben wir auf zusei bidt an einander liegenbem Steinbalten.

daß man ichon in jener Beit



Fig. 60.

eine mit einer Stürze zugedeckte Urne, on welcher dicht auftoßend eine Manne mit Hentel stand, die "j, Elle hoch ift; dicht ann der Kannen fednst ein unglafirtes Schiffielden, in welchem weiderum ein glafirtes Tohjicken lag. Die Kanne zerfiel, nochdem sie mit der größten Vorsicht ans dem Grade genommen war. Gebers zerfiel auch die Urne und die Stürze, nur die kehren Uksplie ind verfallen und die Stürze, nur die kehren Uksplie sieden und die Line und die Stürze,

Die fernere Untersuchung biefer Grabstätte will herr Carnedi competenten Forschern überlaffen.

Dem sechseedigen Grabe bei Dobrzydzyce ähnlich sind die Gräber, welche wir am 13. Angust 1876 in Wroblewo bei Wronse geöffnet, und über welche im "Archiv für Anthropologie" Folgendes reserirt wurde: "Die vorhistorischen Jaunde unehren sich, Land den Bennshungen und der unermiblichen Thätigieit des Prof. Dr. Schwart, Directors des Friedrich Billehm Gymnassimm in Possen, im der Proving Possen ir retrentischen Bertied bei Friedrich Bleite des Placetial zu einer vorbischrischen Nater des Psychosikan in welcher des Macterial zu einer vorbischrischen Nater des Psychosikan in genägendem Made augefammelt sein wird. Bir noben im Allgemeinen in Lepter Seit mehrere sehr interessante find between Franke zu verzeichnen; zu den interessantellung der wohl die Grüber, welche wir auf der Feldmart Archischen des Provins, und den interessantellung der vorbischen der vorbischen zweiche wir auf der Feldmart Archischen des Provins, und zwar im Wahrender "Obora", aeröffent dober", achforen der Verlagen und zwar im Wahrender "Obora", aeröffent dober".

"Unf eine Ginladung des Bürgermeiftere Otterfohn aus Bronfe. welcher Berrn Dr. Schwart mitgetheilt batte, bag im Diftriete Bronfe an einigen Stellen Spuren porbiftorifder Graber bemerkt worben feien. fubren Dr. Schwart, Oberfebrer Dr. Bitusti, Somnafiallebrer Dr. Aramer und ich am 13. Anguit 1876 nach Broufe, wo und Serr Otterfohn auf bem Babuhofe empfing und bie Ramen ber Ortichaften nanute, bei welchen Spuren prabiftorifder Graber gefunden find. Da er zugleich erfarte, bag an zwei Stellen Maffen von fleinen Scherbem auf bem Jelbe umhertiegen, mahrend man in Broblewo, bas bem Grafen Befierefi- Rwitedi gehört, feine ober boch nur wenige Scherben bemerft, woll aber häufig auf Steine im Boben ftoft, mabrend foldte auf ber Oberftache nicht gefnuden werden, beschloß Dr. Schwart, vor allen Dingen nach Broblewo gu fahren, ba bort, allem Anscheine nach, bie Graber noch nicht zerftort waren. Der Graf Befierefi Awilecti ertheilte bereitwilliaft Die Erlanbuift zum Nacharaben, und wir begaben uns, unter Leitung bes Oberforftere Berrn Bojegnusti, in ben Balb, ober in die Schonung, in welcher er mahrend ber Borbereitung bes Bobens zur Mufagt von Riefern in unbedeutenber Tiefe auf Steine geftoften mar. und wo er auch ichon felbst bin und wieder eine Urue ausgegraben batte. Dieje Schonung erftredt fich von Beft nach Dit und ift auf einer Erbwelle angefaet, beren Gubabhang von einem Gee begrengt wirb, während ihr Nordabhang an einen Torfbruch grenzt, deffen Ausbehnung nach Lange, Breite und Tiefe flar bafür fpricht, daß auch er in tängft vergangenen Beiten ein offenes Wafferbeden gewesen ift. Roch bente fteht in ber Mitte biefes Bruches Baffer, welches, trot ber Durre Diejes Commers, nicht verfiegt war, ba es, wie unfere Arbeiter fagten, pon unterirbiichen Quellen berrührt.

"Anf bem Sudabhange ber Erdwelle bemerkten wir eine große Wenge Scherben, welche auf ber Cberflache gerftrent umberlagen, und

hier war es auch, wo Herr Wojczhishi schwa einige Urnen aussegrachen act, ohne jedoch die Form der Gräber nub andere sint den Archäologen wichtige Umstände derindigietz, zu haden. Diefes, sowie der Umstand, daß die Schonung agen fünsjehn Tahre alt. ist. die Vännen also schon siert Banzest ennwickt haden, welchg erwij sigon die nuter ihnen befindlichen, von der Vodenschundigten und der Vodenschundigten und der Vodenschundigten und der Vodenschundigten und der Vodenschundigten sier der Wobeldung der Erdwelle sitz unsjeren Zweck zu wählen.

"Bir fanben auch nach furgem Guchen mit ber Conbe Steine und machten une an bas Abgraben ber Erbe, was mit ber größten Gorgfalt ausgeführt worden ift. Das Refultat war eben nicht ermuntend; wir fanden einige, angenicheintich von Meufchenhand gufammengelegte Steine, aber unter, swifden und neben ihnen nichts, bas ben Schluft zugelaffen hatte, bag wir nus am Grabe eines vorhiftorifden Bewohners ber Gegend befänden Das Coubiren mar inden fortgesett worden, und wir ftiefen bald wiederum auf Steine, von benen bie Erbe ichnell abgetragen wurde. Dieje Rachgrabung ergab ein befferes Refultat, ale bie erfte; fie ermunterte wenigstens zu weiterer Arbeit. Rachbem nämlich Die Steine mit ber nothigen Borficht binweggeraumt worben maren, faben wir eine Urue mittlerer Große von ichwargem Thon, welche jeboch gang gerftudelt war. Gie ift mahricheinlich gleich nach ber Beifegung und Budedung bes Grabes von ber auf ihr rubenben Laft gerbrudt worden. Bahricheinlich haben auch in's Grab und in die Urne felbit eingebrungene Burgeln bas Ibrige jur Bernichtung bes Befaftes beigetragen, denn eine von mir vorgenommene Untersuchung ber Refte hat ergeben, baft fich in ber Urne nicht allein Niche, Reite gebraunter Anochen und Cand, fondern auch eine große Menge Burgeligfern befunden haben. Gine Unterfuchung ber Scherben hat ergeben, baf ber gur Urne verwendete Lehm mit Quargfornern gemijcht war. Die Urne war fibrigens, wie bie Fragmente bewiefen, febr bickwandig und trug nicht die Beichen ber Arbeit auf ber Drebscheibe an fich. Reben biefer Urne ftand ein fleines, 5 Centimeter bobes Benfelfrugchen aus gelbem Lehm und von sehr primitiver Arbeit. Auch Dieses Krügchen ist mahricheinlich ebenfalls bon ber auf ihm rubenben Laft leicht beichabigt.

"Noch interessionter wor ber Jund im britten Grade, benn in indestand fich ein tleiner schwarzers krug mit Hentel, von sehr rober Arbeit, und neben ihm lagen segen Osten, auf einer Steinplatte, Asche und gebrannte Unschenreite mit Sand vermengt. Die Uberreite eines vorsibiersichen Bewodners der Geneend waren hier alse auf eine die ausgehörtliche Arbeitenstellich in

bas aus flachen gespaltenen Steinen (Granwade) gemachte Grab gesichüttet, bessen Boben aus eben solchen platten Steinen gemacht und bas mit solchen Platten zugedeckt war.

"Das vierte Grab, das Dr. Krämer allein mit vieler Mühe von ben es ungebenden Steinen und vom Sandte gereinigt hat, war einzig in seiner Art. Es war nämlich wie die vorigen aus Steinplatten gebildet und besanden sich in bemischen der Verfähe, und zwar zwei



Urnen (Fig. 61 a und b) und zwei Töpichen mit Hentel (Kig. 61c und d). Die beiben Urnen waren aans mit Miche, calcinirs ten Anochenitudden und Sand acfullt und zerfielen in fleine Stude, während es Dr. Rramer gelang, bie beiben Senteltöpichen unbeschäbigt ans bem Grabe beranszuschaffen. Ich unterfuchte fogleich ben Inhalt ber Urnen, inbem ich vorfichtig priefenweise bas Gemenge von Afche, Anochen und Cand hinwegnahm und auf bie unberührte Erbe neben mir ftreute. 218 ich mit biefer Ir-

beit bis auf ben Boben ber gertrummerten Urne gefommen mar, fühlte ich einen harten Wegenftand gwifchen ben Fingern, bei beffen Befichtigung es fich eraab, baft es ein Stud von einer Brongenabel, etwa 7 Centimeter lang, fei, welches theilweise mit Ebelgrun (Patina) bebedt mar. Die Urnenicherben und Senteltöpichen, welche aus biefem Grabe berausgeschafft worden find, zeugen ebenso von höchst primitiver Arbeit, wie alle anderen bisber aus ben Broblewer Grabern geichafften Studden, und beshalb wurde bas Stud Brongenabel als birecter Beweis bafur bienen fonnen, bag bie Bronge ben Bewohnern, beren Graber wir geöffnet haben, ichon gu einer Beit befannt gewesen ift, als fie die Anwendung ber Drebfcheibe gur Anfertigung ibrer thoneruen Ruchen- und Begrabnifgefage noch nicht fannten. Gewiß ift es aber, bag ihnen auch bamale noch die Aufertigung von Bronge ein Beheimniß gewesen und biese bon Hugen ber, aus bem füblichen Etrurien, importirt worden ift. Sicherlich fannten bie Gifcher, por beren Grabern wir bier angenicheinlich iteben, nicht bie Art und Weise ber Gewinnung von Metallen; das Pojeniche ist — wenigstens an seiner Oberfläche so arm an Metallen und Erzen, daß selbst eine söhre stehende Bevöllerung in ihm nicht das Material zur Ansertigung von Bronze hätte finden tönnen.

"Acken dem Hauptgrabe, von dem wir hier prechen, und zuwe bisch an seinen Setiunvänden, befand fich gegen Nord und Säd je ein Heines Grad (Tig. 61 g und b), und in jedem derfelden eine nicht große Utru mit Anochenrelten. Weshalb standen brief Utruen nicht im Hauptgrabe, ondern außerhalb deffelden Beschalb waren auch fie nicht mit Setinwähen umgeben? Diese Fragen bürsten vohl nie beautwortet werden, und dies um jo mehr, als die jett wohl tein ähnliches Grad entbett worden ist. Se sließ ich wohl so mobil im annich Hypothefie über die beiden Gradunnege ausstellen; da es jedoch zweiselnst ist, ob irgend eine der Wahrleit auch nur nahe fäme, will ich mich jeder weiteren Keusgerung entbalten.

"Noch interchanter war das Grad, welches Oberlehere Dr. Bit in still aufdectte. Mit unendbicher Wähle nud Sorgjalt ichartte er funubenlang mit einer hierzu mitgebrachten fleinem Schaufel, mit Weiser wim mit den händen die Erde von einem, ebenfalls aus platten Granwachnichen Grade nud röumte mit einer Gebuld und Sorgjalt inder Sleichenden Grade nud röumte mit einer Gebuld wim Sorgjalt inder Sleichen einen Stein nach dem andern hinweg, die er endlich ein Grad öffinete, wie es ünster Attmetier Dr. W. Sechwar un noch geschen das. Untere Afg. 28 fellt biefes Grad im Grundrije dur.

"Gegen Rorben ftanben nämlich brei Urnen (a, b, c), von benen bie eine, a. im Nordwestwinkel ftebenbe, von rieffgen Dimenfionen, leiber in fleine Studchen gerfiel. Gie war mit Anochenreften, Miche und Canb bis an ben Rand gefüllt. Die zweite, mittlere, b. welche bebeutend fleiner war als die erfte, und gludlid gang aus bem Grabe gebracht worden ift, ift ein Unicum in ihrer Art, benn bis jett ift wohl feine abnliche gu Tage geforbert worben. Das Befag zeichnet fich im Acuferen burch nichts von anderen primitiven Befägen aus, aber es mar mit einem Dedel zugebedt, ber nach unten gu einen gegen 3 Centimeter tiefen Jalg hat, in welchen ber Rand ber Urne genau hincinpaßt, fo bag biefe fast hermetisch verschloffen war. Als biefer Dedel, ber bis jett einzig in feiner Art baftelpt, aufgehoben wurde, ergab fich, bag bie Urne nur mit caleinirten Auschen und zwar bis zur Salfte gefüllt war. Bwifden ihnen befand fich, wie eine ivater in ber Bohnung bee Oberförsters vorgenommene Untersuchung ergeben bat, fein Atom Nicke und eine fo verschwindend fleine Menge Cand, bag er nur ale gang gufällig

in die Utru gefommen betrachtet werben fann. Ein solcher Fennd ist siett noch nicht gemacht worden. Bo liegt die Alfich des Menischen, dessen Knochen die halbe Utrue fällten? Warrum wurde seine Alfich nicht mit sieinen Anwochenresten vermischt, wie sie es doch nach der Kerbrennung aweisen, in die Utrue acthon? Bestieden der befand die sich etwa in



ciner andern Urne besjelben Grabes in a ober c? Diefes ilt ja aber faum angunehmen, do jowohl in a wie in e Anodzenreste, Asche und Sand vorgestunden worben sind und biese Gefäße fällten.

"Dicht an ber Urne a stand in d eine Schale mit einem Tassenschusen Sehn; beibe Geschle waren wie ein Baar Tassen aufgestellt. In e stand noch eine Urne, welche salt eben geweien, während aufge geweien, während aufger geweien, während aufger

vielen Gesäßen noch in der in Fig. 62 augedeuteten Ordnung Henkeltrige – f, g, h. j. k. 1 und m standen. Sämmtliche Gesäße von d bis m sind wohl urspringsich mit Speise gesällt in's Grad gestellt worden. Jur Zeit ihrer Ansgradung besand sich nur Sand in ihnen.

"Das Merhvirbighte an sämuttlichen in der Schomung Odora ansegradenen Andelichten des verbiltorischen Menfehen ist die Form und die Verarbeitung des zu ihnen verwenderen Materials. Das lehtere des sind ihnen verwenderen Materials. Das lehtere des sinds das großen Platten von Grauwoach, oh gesprengt, von denen nache eine Länge von nadezu I Meter und ziel zijl die eine Länge von nadezu I Meter und zijl die eine Gehen holden, während diere Diet Ziele gegen 9—10 Centimeter betrug. Diese Platten waren in allen sind Grädern diet unseinander gestellt und bisteten, die eine die door door die Anders die Schom die die Schom die Material erfandlie, einen Kreis. Zoede Grab hatte, wie dies meine dier beigesigten Grundrisse (Fig. 61 und 62) in e. f und n. o. andeuten, eine Doppetwandung aus solchen Grauwachenplatten, weche ansetzelbe (f. Kis. 61, und d. n. das d. 20) mit Ausbisteinen umset

waren. Diese Mundfeine verschiedener Größe lagen dicht au dem Platten, dienten also wohl zur Stüße und Beseitigung derzeiden. Die Ocke der Gräßer bestand ans eben joldsen Grauwaderuplatten und war edenfalls doppett, ja in der Mitte gar dreifach, was dem ganzen Grade die Form

eines Bienenforbes gab, wie sie Fig. 63 im Durchichnitte durstellt. Diefes hat auch Dr. Schwartz (in einer Unterhaltung mit mir über biesen Gegenstand) veransaft, die Gräder von Wechstewo "Bienenfordgräder" zu nennen, welche Bezeichnung ich acceptier.



Fig. 63.

"Zu bemerten ift noch, daß wir in allen säuf von uns aufgedeckten Gräbern, die übrigens in einer Reihe von Best nach Dit lagen, anch den Boden aus einer oder mehreren Steinplatten beitebend achinden faben.

"Außer dem Stide Bronzenadel daden wir in den Urren und in Der Alfich der dort Begradenen leine Spur von Metall docher Seicingeräth zefunden. Richt blos die ausgegradenen Urren, iondern einzelen Scherben, welche von Urren berrühren, die dei der Bearbeitung des Bodens behufs Anfaat der Schonung mit dem Klüge erfahl und auf die Oberfläche gebracht worden find, zeugen von hohem Alter. Ach fand ning Urrensflächen von der Diet von ungefähr 10 Millimeter. Sie waren aus gelbem Lehm gefertigt und glänzten förentlich von Glümmerdieiert. Der anweiende Mürgermiiter von Wernelt modelt die Bemerfung, daß die don und aussegrachenen Gefäße wahrscheide die Bemerfung, daß die von und aussegrachenen Gefäße wahrscheiden in Längle vergangener Zeit in Worde gefertigt worden fünd, wo die Topferei seit unwordenflichen Zeiten eine Sampthefchäftigung der Bewohrete bilbet.

"Ge drüngt fich bei Betrachtung des Grades Ar. 5 unwillfartich is Arage chare Cheffig erdeit Abeat mag, eine Frage, wecklige leiche Cheffig erdeitel Abeat mag, eine Frage, welche fich bereits Biele gestellt haben, die aber die jest leibt nicht frum zu ein, wem ich hechaupte, die bliefe Meight bereits nicht frum zu ein, wem ich hechaupte, das bliefe Meighte mit Speifen gefüllt im S Grad gestellt wurden. Es bestimmen mich mehrtache Gründe zu biefer Beschaptung.

Se sit ja allgamein bedanut, doch fich die Utwölter, wolche in fürer khantafie dos deven unde dem Tode gelegheiten haben, diese Sechen wolffändig materiell dachten. Sie glaubten ja im Zenjeits zu jagen, zu fischen zu fämpfen und zu fpielen, zu eijen und zu trütlen, wie sie es auf Erben getran haben, und noch heute benten ich robe, uneichilfirte Bölfer, selbst in Europa, das Leben nach dem Tode als eine Fortsetung des irdissen Lebens. Rein Munder also, daß man dem lieben Berstrobenen mit Spesse und Trant gefüllte Gestäpe, ja sogar Trintgeschirre, wie das in Ka. 62 d. mit in's Grad aad.

"Es ift ja aber noch heute in Musiand Prauch — und die filt per geneit Grund zur Interfrügung meiner Annahme — an den den Berftorbenen gewidmeten Gedächtnistagen ("Pominki") eine Speife auf den Begrähnispfag zu tragen und sie in slachen Schäftlichen ober Zellern aufs droch zu freilen, wo sie freisch nicht vom Archivelt aus die Ansch Meise und keinen Bosinen. Es der berfeht sied von leicht, das je reiche die Jamilie des Berftorbenen, deito größer auch die Portion ist, welche aufs Grad geletlt wird. Diese Sterie find von leicht, das, je reiche die Jamilie des Berftorbenen, desto größer auch die Portion ist, welche aufs Grad geletlt wird. Diese Sitte sit wohl ein Uberblichtel aus mwordenstlicher ziel, in welche dem Berftorbenen Speisen wie Mecktaufe numittelbar in's Grad gestellt wurden, ein Brauch, den gewiß erit die christliche Art der Leichenbestum beschied bat.

"Ach habe ichon in einer frührern Arbeit die Behauptung aufgliedt, daß sich die Vorbewohner Europas ausschließtich an Wasserläusen und Wasserbecken angesiedet haben. Die Gräber in Weddenw bestätigen wiederholt diese Behauptung. Die Menschen sanden in ben beiden nahen Seen – der am Nordadbunge ist gewiß nurt langsam unter der Torfmasse verschwunden — Sisse im Uederstuss und ein anberes zum Leben mentbehrliches Material, Wasser, welches sich der Irmensch, wie sichen weiter oben gesogt, gewiß noch nicht durch Brunnengraben zu werschaften wusse.

"Die Gräher von Weröltewo find darasteritifiss sowols ihrer Form als and ihrer Amstatung nach Man finden näusst im Wolentschen und ehemaligen Volentsche und ehemaligen Volentsche bäufig Itnen, welche, ohne alle Sorgialt und Rütie in Grah gefellt, höchstens mit einigen Steinen, wie sie auf dem Feld von Arther der Amster dem Arbeit vorden sind. Die Gräher der Vordensche der Volentsche Volentsche der Volentsche der Volentsche Volentsche der Volentsche Volentsche der Volentsche Volentsche Volentsche der Volentsche Volentsc

vie sie fanden, nur mit Holgfeilen, welche sie erst mit vieler Mahe härfen mußten, und Steinen ober dien holgssinden, welche ihnen die Sämmer eriehten, halten sonnten, so missen vivosi jugestieben, daß hier ein Geschlecht, welfelicht eine Race gewohnt hat, welche große Vietät sie ihre viewerbenen Werschere hatte."

Im Jahre 1858, fagt Guftav bon Bielinefi in ben mehrfach angeführten "Wiadomości archeologiczne" (Tht. II, S. 86 und ff.), untersuchte ich ben Berg bei Dobrabn, auf welchem bie Burg, ber Dobranner Ritter gestanden haben foll. Diefer hart an ber Beichfel gelegene Berg ift burch einen gegen bunbert Gun tiefen und noch einmal fo breiten Graben von ber Stadt getrennt, welche ebenfalls auf bem Berge fteht. Auf bem Schlofberge findet man auch nicht bie geringfte Spur bes ehemaligen Schloffes, außer zweien Bertiefungen, welche vielleicht Reller ber alten Burg gewesen finb; fonft fieht man feinen Stein, feine Mauerreite, felbit feine Spur von Mauertrummern. Jest bat bie Dberflache bes Berges eine Lange von 65 und eine Breite von 55 Schritt. Es wird von Ginigen behandtet, baf ein Theil bes Berges, auf bem bie ebemglige Burg gestanben, nicht mehr existire, ba er von ber Beichfel fortgefpult morben ift. Diefe Munahme bat viel für fich, benn ich habe in ber gangen Lange ber Bergwand von ber Beichsel aus, in einer Tiefe von 2-3 Ellen unter ber Dberflache bes Bobens, eine ununterbrochene Schicht großerer und fleinerer Denichenfunchen geseben, bie mit Miche und thonernen Scherben, wie von Urnen, vermifcht gewesen find. Au einer Stelle habe ich fogar eine Lage Gelbfteine, wie eine Dede über ben Anochen, bemertt und bieraus geichloffen, baft ber Berg, ebe noch bie Burg auf ibm erbaut mar, ale Begrabnifeplat gebient babe. Möglich auch, bak ber Berg ein Blat gur Berrichtung feierlicher Bebrauche bes Bolfes, welches in porbiftorifden Beiten bier gehauft bat, gemefen ift und beffen Lebensmeife und Bilbungsgrab ju erratben wir aus ben in feinen Grabern gefundenen Ueberreffen und bemüben. In bemfelben Jahre wurde ich vom Befiger bes Butes Chalina (einem 1 Meile von Dobrann entlegenen Dorfe) eingelaben, an ber Aufgrabung einer alterthumlichen Grabstätte Theil zu nehmen.

Auf dem Territorium des jum Gute Chalina gehörigen Borwerls Lagiewuiti, und zwar in einer Entferung von 5-6 Gerodinden d. circa 10 Ruthen) von demilden am Bege nach Vor von und nicht weit vom Balde, befindet fich ein Ileiner Hügel, der hin und wieder mit verftippelten Ricfern bestanden und von dere Seinen, wie im Terker, von Acker ungeden ill. Auf diejen nach Siden achfallenden Höftel, der Der älteste Mann des Dorkes, melden wir berbeitiefen, um ihm fragen, ob er etmas über diesen Fund wisse, ertläcke, er habe von sehr alten Leuten gedört, dut hat heit eine Kirthe ober Kapelle gestanden doben soll. Wehr somnte auch er über biese rühlichlighten Mauerburen nich mittelieln. 3ch um his bier bemerten, do bieser Skap sin distoribeten ziehen die sehrz darzeibnisplash gedient babe, denn dos Vergröbnisplash gedient babe, denn dos Vergröbnisplash gedient dashe, denn dos Vergröbnisplash gedient dashe, denn dos Verschlich gedien der kirchlighen Platen und der kritchlighen Platen vor die den ver Platengemeinde bestudet, und diese Dori ih von dem diet in Neder lichenden vorbistorischen Vergröbnisplashe 2-3 Bertle  $(=\tau_2-\tau_3)$ , Melle entstrum

Das fummetrijche Umringen bee Grabhugels mit großen Steinen, welche mehr als über bie Salfte in ben Boben eingefenft waren und gn beren Fortichaffung Die Rraft einiger Manner taum ansgereicht bat, tonnte nur ber menichlichen Sand zugeschrieben werben, und biefes bewog uns gur naberen Erforichung ber Stelle. Es waren noch brei Gntebefiter ber Umgegend, Freunde ber Alterthumer bes Landes, auwefenb. Bir machten uns alfo erft an bas Anfaraben ber Grabhnacl, um uns vor allen Dingen von ihrem Inhalte zu fiberzengen, und begannen beim erften, auf bem Bipfel bes Sugels aufgeschütteten und mit ben größten Steinen umringten. Rach mehr als halbftunbiger Arbeit, nachbem wir fiber 2 Ellen tief gegraben hatten, entbedten wir endlich Souren eines vor Jahrhunderten bort beftatteten Denfchen; bas Stelett lag in ber Richtnug von Dit nach Beft. Die Schulterblatter, Schenfelfnochen und ber Schabel waren noch gang, wenngleich ganglich verwittert; Die fibrigen Rnochen gerfielen in Ctaub. Beim Efelette fant fich nicht bie geringite Spur von Aleibung, ober von einem Sarge. Reben biefer Leiche sunden Werde die zweite, in noch zertieterem Jintande. In einem andern Grabshagel unwehen eherfalls einige Menichenknochen gesenden; in drei andern geöffineten Gräbern wurde auch nicht eine Spur von Leichen entbecht. Man mußte also den Module der Ausgeschung ändern und regelercht den gangen, Högel drurchfiecken. Diefe Arbeit wurde von bessern Greifen Gerfolg gefrönt. Reben dem erste Oraebsigel, als man ischon tieser in der Voden gelangt vor, als die Eteine sagen, tras man im gelben Riesslande, aus welcher der gange Bigel besteht, zuerst auf Spuren stimmer, welcher aus Robsken wah Miche gelbeite ist, und in die in dem am häussche verfolkter Knocken, Scherben von Utenen und gange Utrnen. Bei der größten Vorsicht var es sedoch nicht möglich, eine Utrne ganz ans dem Sande berauszusscheren; der der ihren der der der der den den berauszusscheren; der der ihren der der der der der der den kier berühlten uns nur, alle Gegenschafte, die in Stinkachen. Sier bemühlen uns nur, alle Gegenschaften bei in Stinkachen.

1. Bei Durchgrobung des gangen sandigen Högels sanden wir nur auf vier Puntten Spuren vorhitvorischer Ordser, namentlich wei gart, und zwei gartje und zwei zerbrochen Utrien. Diese Utrien und Scherben standen im Sande und boaren nicht mit Zeinen und Scherben standen in der überal sinder, wo danische Grabstätten geössen den verenzt, unter nervieter, jehr bidmandig, und mochte gegen der Lauert sassen, das weiter gegen der Stand sonder gegen der Aust sassen, das weiter gegen der Stand sonder gegen der Aust sassen, das der gegen der Aust sassen, das eine sich gegen der gegen der Stand sonder gegen der g

Shindle, wie von einem Kebergurte (Zig 61), ein Heines Gefäh aus Thon im Form eines Zönndens mit einer Dessinung im Innern gefünden. Wöhlich, daß beise eines Angeleineru der richten eine Auffelbeneru ober richtenen Verfügeren Verfügeren Verfügeren Verfügeren Verfügeren Urte bewerfte wie einer angeleinen Line bewerfte man noch die Spuren der Jünger des Kreiters und an den Pragmenten einer andern beitab in der verfüger.



7ia. 64.

- 2. Bier andere Graber, von benen zwei gange Urnen, zwei andere aber Urnenscherben enthalten haben, haben folgendes Resultat ergeben:
- a. Es wurde in einem biefer Graber eine Schnalle, abnlich ber in Rig. 64 bargeftellten, gefunben;
- b. in jedem Grabe murbe ein tonnenahnliches, fleines Befag gefunden, beffen Berwendung fchwer (?) zu ertennen ift. Es war jedoch feine Thranenurne, benn bas Loch war burchgehend und tragt beutlich Spuren an fich, bag bas Befaß einft auf einer Leine aufgezogen gewefen ift. Die zum Graben verwendeten Arbeiter bemerften, baft fich in ben Grabitatten bie Ueberrefte von Gifchern befinden muffen, benn bie gefundenen fleinen Thongefaße find ben von Gifchern (auch beute noch) benutten Retbefchwerern abulich. Dieje Bemerfung fcheint febr gutreffend gu fein; die Tounchen ober Retbeschwerer wurden in biefem Falle mohl eine fumbolische Bebeutung haben und barauf hinweifen, bak in biefen Grabern Gifcher ruben. Da bas Borwert Lagiemniti an einem großen, zu Chalina und Motowo gehörenben See liegt, gewinnt biefe Unnahme noch an Bahricheinlichkeit.
- c. Zwei Rammern ans bidem Gijenblech (Fig. 65 und 66) von einem Gurtel, welcher aus bidem Buffelleber gewesen fein muß, worauf bie langen Rieten, mit benen bie Rlammern (Fig. 65) an ihm befestigt





waren, hinweisen. Außerbem wurde auch bei ber zweiten Rlammer (Fig. 66) ein hatenahnliches eifernes Inftrument gefunden, bas aller Bahridjeinlichfeit nach als Sulfeinftrument jum Bufchnallen bes Riemens achient hat.

d. 3mei Studden einer Gibel aus Bronge :

e. zwei Ringe aus Bronze und eine Berle aus Gilberbraht (Fig. 67), welche wahrscheinlich als Schmudgegenstand gebient bat, ba faum angunehmen ift, bag arme Rijcher fich theurer und funftvoller Gegenstände als Gegenstände bes täglichen Gebrauchs Big. 67. bedient haben. Döglich auch, bag biefe Berle ein theures Amulett



gemejen ift. Alle biefe Gegenftanbe, mit Ausnahme eines Studdens von einer Tibel, murben in einem Grabe und auf einem Saufden gefunden; ein beutlicher Beweis bafür, baß fie einer und berfelben Perjon angehört haben und ihr mit in's Grab gegeben worden find.

f. Außerdem wurde beim Durchgraben des gangen Begräbnisphales ein eigener Mestergriff gefunden, der start vom Notte angegriffen war. Da er jedoch nicht aus einem der wier geöfineten Gräber herausgeschaftst worden ist, ist auch die Wöglichteit, daß er einer hateren Pertide angefober, nicht angeschlichten.

Aus oben angeführten Daten ichließt herr von Bielinsti:

- 1. Daß der hier befprochene Platy unbeftreitbar ein vorhiftveisiger Vergrädnisptalg geweien sie. dem dierauf weisen die Utraen und die Utraenfigerben, welche in der Erde gesunden worden sind, him. Auf diesem Begrädnisptalse muß auch die Federstädielt der Leichenverberennung statterinden haben, denn darauf weist der Dien hin, auf den wahrscheinisch die Verde gelegt worden ist. Der Lehm zu diesem Sperde muß aus größerer Ferue berbeigebracht worden sien, da in der Räße feiner vorhaben ist. Die verbrannten überreist der zeiche und ihrer Attebung, welche auf dem Boden die Spiens fielen, wurden gesammelt und in Utruen gelegt, mauchmal aber auch noch in Verletzunde gewischt, um sie für länger gefä zu wonserven;
- 2. daß die Annahme der Arbeiter, meldie mehren, daß dieses der Zegrädnisplag von Fisikern sei, viel für sich hab, da den Berstorbenen wahrscheinig die thönerenen Recheschienerer als Zeichen lieres Standes mit ins Grad gegeben worden sind. Die in den Unran gefundenen einem Gegenfalden sind dieserienen Gegenfalden sind dieserienen worden diese unz wenig angeratifien.
- 3. Daß endlich auf biesem vorhistorischen Begräbnissplage in viel ist in der Geschunftsplage in viel ist in der Geschung der Geschung der Geschlüger, der der der worden stützt, weigen seine seigh Grabhiger, werde mit Seinen umgeben und in denen Menschaftnachen gesunden worden sind. Ob diese späteren Leichen in einer Schlacht gesallen, oder in Folge der Pest verstorden und sier verdigt worden sind, dann nicht siesgleicht worden, da ausgeben Manden seine Geput eines anderen Gegenstandes gesunden worden sist. So wiel steht jedoch seis, daß hier seit unwordenstäden Zeiten keine Bestattung von Leichen stattsgeinuben hab.
- Es sicheite fiberhappt, daß die Leichenverbreunung in besonders ziern eingerichteten Sessen von der mit dem der von Geren Zelinstig geinwhene Seu dieser Art sieht mehr vereinzelt da, nachdem and im Commer 1876 in Kroshyna in Lithauen solche Sessen andectt worden sind. Eine größere voloriete Zeichnung derselben wurde dem archdologischen Museum in Krasan übersandt, von dem unst eine

Federzeichnung zugestellt worden ist. Tig. 68a ist ein wohlerhaltener, Fig. 68b ein zerstörter Sjen dieser Art. In Fig. 68e wurden nur Bjerdelnochen und Kohlen gefunden. Als bloße Opjerojen tonnen wir



diefe nicht wohl gelten lassen, da wir in Kilna unter der römisch athobischen Kathedrale den wohl erhaltenen Opseraltar der altheidnischen Kithauer geschen laden. Er besteht aus einem flachen Seine, der in einem Hablteris von einer alten, einige Kiph hohen Maner umgeden ist, hier hat der Kriester die Opser dorgebracht und die Afnie zei-(Crastel) von den Göttern emplungen, wie der Persjessor der Barschauer Universität M. Mierzykisti sin Nr. 217 des "Kurther Vorannth" vom 7. December 1873 bekanntet.

Wie ans der Zeichnung der vereinzelten Ziegel hervorgeht, find die Cefen uns hobligiegeln gemacht. Da bis jest Rächeres über diefen seltenen Fund nicht bekannt ist, mussen wir nus mit dieser turgen Bemertung begnügen.

Bis geben jest zu den gabreichen Jimben iber, welche in den versiederen Gegenden des ehematigen Bönigseichs Bolen gemacht worben sind, und werden sie, der llebersichtlichteit wegen, nach La n dich aften, d. h. nach größeren Districten ordenen, da laum die Codunn anach Art der Jude fritze deutschissten were, well zu häufig Seien und Bronger, ja sogar Seien und Erlongerichte mit und neben einander gefruden worden find.

### 1. Die Gegend von Barichau. 1)

#### a. Targówfo.

Die Gegend von Barfchau liefert, wie die von Blod, ben unumftoglichen Beweis, bag bie Beichselufer in vorhifterifchen Beiten von vielen Anfiedelungen bebedt maren. Am rechten Ufer biefes bedeutenben Stromes liegen, gleich binter Bragg (ber Borftabt Barichaus), gablreiche porbiftorische Begräbnispläte, welche mit Trümmern von Urnen. fleinen Begenitanben ans Teuerstein. Bronze und Gifen bebedt find. Dieje Begrabnifplate grengen fo nabe an einander, baf man annehmen tann, fie bilben einen nur wenig unterbrochenen Begrabniftplat, ig baft biefe Unterbrechungen ehemals nicht eriftirt haben, sondern erst bei der Grundung neuer Anfiedelungen und gle man bie Begrabnifplate unter ben Bflug genommen, entftanden find. Um benjenigen einen Fingerzeig ju geben, welche die Begend burchforschen wollen, weist Berr Branbo rowell auf bie Begend zwifden Reu-Braga und Targowto bin, welche er ben erften vorhiftorifden Begrabnifplag bei Barichan neunt. Den zweiten nennt er ben jenfeits Targowfo rechts von ber Chauffee gelegenen, welchen er nicht burchforicht bat. 918 britten bezeichnet er ben por bem Abbau Dotranma liegenben, mabrent ber vierte ichon jenseite Dotranma liegt. Gin fünfter liegt einige bunbert Schritte bitlich vom Abbau Antoninowo, ein fechfter auf bem Relbe von Grochowo und ein fiebenter beim Dorfe Bawer. (Diefe fieben Begrabnifplate liegen auf einer Rlache von tanm einer Beviertmeile.)

Die großen Jädigen Flugiandes, welche sich zwischen Veu-Peraga und ben Jechern von Targonta bingiehen, eiten, troit der großen Bertwölfung, welcher sie erlegen, noch eine bedeutende Angald von Jenersteinagsgenständen, welche bis jetz unbeachtet geblieben sind. Diese Gegenstände sind von Erner Letten in der Welchigke, da ihre Joren theilweise von der an andern Orten in der Welchigkagend gefundenen verfeiden ist, die find die Schaber gedient, fleie werechtigt Werfsauge, die muthmaßlich als Schaber gedient haben und mäglicher Welchigken in kinder abei in Atmosphen gefulle weren, wie Erevol ng in seinem "Das Seinalter Differproduzien" (Dorput 1865, S. 63) ein Welspiel darstellt. And jehr lieft mehren gefunden. An in vielen diefer Welfer schänfig gang altet ist, nurden gefunden. An wielen diefer Welfer schänfig das glatt ist, nurden gefunden. An über die fer Welfer schänfig das

<sup>1)</sup> Rach einer Mittheilung Przyborowsti's im I. Theile der "Windomości archeologiczne".

Albin Robn, Materialien jur Boppefdichte bes Menichen im bitlichen Guropa. I.

Das Erscheinen bes Eisens in Gestalt bieser sichelartigen Messechen verschiedener Größe giebt herrn Prof. Przyborowski Beranlassung zu solgender Bemerkung: 1)

"Ich fand in Jamy zwei alterthumliche eiferne Begenftande, eine Bfeilfpipe und ein fichelahnliches Mefferchen, benen ahnlich, welche ich in Targowto bei Barfchau gefunden habe. Golde Defferchen werben bei uns faft auf jebem vorhiftorifden Begrabnigplage gleichzeitig mit Steinwerfzeugen gefunden; man hat fie aber auch in anderen Begenden, 3. B. bei Samburg, gefunden. Afrifareifenbe fagen, indem fie bas Schmiebehandwert bei ben Regern beschreiben, bag bie bortigen Schmiebe bie nothwendigen eifernen Gegenstände anfertigen, wenn fie jedoch feine beftellte Arbeit haben, Gelb in Form fleiner fichelartiger Gifenftudchen machen, welche als Scheidemunge im Metallwerthe angenommen werden. (Baer: Der vorhiftorifche Menich, G. 374.) Ber weiß, fagt Branborowofi weiter, ob unfere fichelartigen Defferchen nicht einen abnlichen Euro hatten, und ob fie nicht ale alteftes Taufchmittel in unferm Lande betrachtet werden muffen. Wenn bas Gifen nicht burch Roft und in Folge beffen burch Berbrodeln an Gewicht verlore, und biefes nicht in einer bedeutenden Ungleichmäßigfeit, tonnte bie Entscheidung Diefer Frage vom Bewichte abhangig gemacht werben; aber nach Taufenben von Sabren fann man bas Gewicht ber Gifenftudden nicht mehr als richtig betrachten. Wenn jedoch bas Gewicht folder einzelnen Mefferchen auch nur annabernd eine Bafis ju ficheren Annahmen bote, welche es erlauben wurden, fie ale Taufchmittel zu betrachten, wurde biefer Begenitand ichon alle Ausmerksamkeit ber Foricher verdienen. Für jest wollen

<sup>1) 3</sup>m III. Theile ber "Wiadomości archeologiczne".

wir sehen, welches Berhaltniß zwischen ben Mefferchen, die bis jest in verschiedenen Gegenden gefunden worden sind und sich in meiner Sammlung befinden, besteht. Ich befige ihrer acht, welche folgendes Gewicht haben:

| 1. | <u> Targóweł</u> | Nr. | 1 | wiegt | t 26 | G |
|----|------------------|-----|---|-------|------|---|
| 2. |                  | *   | 2 | ,,    | 38   |   |
| 3. | . ,,             | **  | 3 | **    | 43   |   |
| 4. | . ,              | **  | 4 | *     | 106  |   |
| 5. | Popielżyn        | _   | _ | . ,,  | 47   |   |
| 6. | Czemiernifi      |     | 1 | ,,    | 40   |   |
| 7. | Jamp             | _   | _ | . "   | 67   |   |
| 8. | Czemierniti      |     | 2 |       | 13   |   |

<sup>1)</sup> Auch Brof. Schaafisausen nimut died für die Bronzeelte an, die er nach dabslonischen Minen berechnen will; vgl. VIII. Bersammlung der deutschen Anthropologen zu Conftanz, Bericht, S. 141.

den Geferbten. Diese beiden noch heute in Rufstand gebräuchtichen Besiehungen der Müngeinheit, sowie der Umptand, daß die älteften Rudgrowder und lithamischen Andet ans fänglichen, mit Kerchen verschenen Silbersfüddigen bestanden, sprechen sehr für die Richtigkeit der Annahme Krypborowskis, die jedensalls einer weiteren eingehenden Krüfung werth ist.

Wir fahren nach biefer Abschweifung fort, bem Geren Brzyborowsti in feiner Durchforichung von Targowto ju folgen.

Wan findet auf dem Zeide von Targöusdo der İrten von Pfeifpiten forgiāttigerer Arbeit. Einige find mit einem Schwanzende ausgestattet, weckges in den Langenstiel (oder Pfeistliel) eingestaffen werden toutte; unter vielen Tausienden von Exemplaren, weche Serre Pfriydocowst beigte, befinden sich nur einige Studie, deren Schwangende erbalten ift, was nach ihm ein Beweis sitte die Schwierigkeit des Antertigens solcher Spiten sein soll. Diese Arte Spiten wurde bei der Ansetztigung eiserner Langen- und Pfeispiten nachgeadunt, deren einige auf dem Fethe von Targöusso gestunden worden sind. Sine solche siegestundene Spite dat im Gaugue eine Sange von 43 Mittlimeter.

Eine zweite Gattung von Svigen wurde auf der Lyss göra (Kalfen Berge, Blockberg) bei Kroga gefunden. In der Sammlung Krisherowsti's befinden sich 30 Egemplare. Sie sind bergisomig nub denne 
ichnich, welche auch bei Dinica (und in anderen Gegenden) gefunden 
worden sind. Die größte Spige blester Art hat eine Länge von 20 Millimeter, die kleinste mist nur 15 Millimeter. Sie sind unt den 
naußgen nicht analog.

Die britte Art beifetst aus einer Berbindung der beidem vorigen, indem aus dem Bogen der herzistmigen Spike eine spike Bertängerung heranstommt, weckhe zum Einlassen in Holl diente. Die erste Spike dieser Art sand dere Przypborowski am 15. April 1873, und etwas später wurde eine gang ähnliche einem Spike gestunden.

Das bie steinernen Lanzenspipsen sier jabrieit worden sind, doffir prechen zahtreiche Arensteine (nuclei) und noch zahtreichere Zeuersteinspäne. Die eisernen Spissen sind genau so gearbeitet, wie die steinernen, und diese beweist, daß sie nicht bergebracht worden, sowdern sienelleich von derselben Hand, welche die steinernen gemacht hat, ausgefertigt worden sind. Die Bentitäl ver Jorn kann übrigens, wie Hert hand die Bentieb nicht die Krysporowski weiter ausssipt, als Beweis dessit dienen, daß sie unt den steinern gleich zeitst angefertigt worden sind, word gespossen gestellt angefert werden kann, daß Erimverkzuge felds damals noch im Gebrauch

waren, als man das Eisen schon tannte. Es ist also möglich, daß die Periode des Eisens der inns (in Polen) unmittelbar der Esteinsperiode gestofft sie, welche Vermuthung dereits 3. Arsazzewsti in schem Werfe, "Setuka u Slowian" (Die Annit bei den Scawen, Wilna 1860) ansgesprochen dat; eine längere Bronzepoche hätte gewiß die Formen der Veringeräthe verwischt und gemöthigt, die Formen der Pfeisspesien aus Bronze nachguachmen, die sich vom den seinenenem merklich unterscheden.

### b. Dotranma.

Am 16. Juli 1871 machte hert Kryhborowsti des erste Mal cimer Russsing am id die Felter die Tottkynn a./, Melie vom Ashtower Schlagbaume, also bart an der Stadt Barjchau. Es ist heute schwer, die Gedig der die Begrädnispikaye anzugeden, denn der gediet Testi desiften ist bezaft durch Geruchen des Sandes vernischet. Er gehört zu der Arte von Begrädnispikajen, welche Warfchau am rechten Weichssel

Babrend bes erften Ausfluges nach Dotrabma murben feche Ilrnen ausgegraben, beren Gigenthumlichfeit barin besteht, baft fie mit einem thonernen Geichirre bebedt finb, welches bis auf ben Boben reicht. Hehnlich zugebedte Urnen find bis jest anberwarts nicht entbedt worben. Bon biefen Urnen murbe nur eine gang aus bem Grabe geichafft; bie übrigen waren gerbrudt. Diefe eine Urne ift gwar nicht gierlich und geichictt gegrbeitet, aber fie zeugt für ihr Alter, benn fie enthielt Gegenftanbe, namentlich aber Obrringe aus Brongebraht und einen Ring ans Gifen. Die anderen Urnen enthielten nur Afche und Ueberrefte berbrannter Anochen. Dafur wurden auf ber Oberflache bes Begrabnifplates Gegenstande gefunden, welche wichtig find, weil ihre Bufammenftellung einiges Licht auf bas Alter bes Begrabnifplates und bie Beit ber Entstehung ber Graber wirft. Im Laufe bes Jahres besuchte Brapborowefi biefen Begrabnifplag einige Dale, und immer fand er auf ber Oberflache einen neuen Gegenstand, ben ber Wind aus bem Sanbe geweht hatte. In Diefer Beife fammelte er hier Die verschiebenartigften Gegenstanbe aus Stein, Bronge, Gifen, Glas, ja jogar aus Silber.

Die Gegentfande aus Feinetlein vom Begedönisplage Dortzyma ind ben dei Targowd gefundenen ähnlich. Beachtenwerth ift jedoch ein dort gefundener hater aus Feinerlein (Figure 69), der fich etwas von Riffionis Angelhafen unterschieden. Die anderen Feinerleingeräthszeichen ich inch burch ungewohnlich Formen aus.

Bon Brongegegenständen wurden gefunden: eine Rabel gewöhn-

licher Arbeit, 65 Millimeter lang, beren Enbe fo gufammengebogen ift, baß es eine Defe bilbet, eine Berle aus Bronge, welche aus einem 6 Millimeter breiten Streifen Bronge burch boppeltes Bufammenwideln



gemacht ift; eine Seite biefer Berle ift fichtlich burch langes Tragen abgerieben, mit zwei Röhrchen aus Brongeblech zusammengerollt. 18 und 23 Millimeter lang, welche vielleicht als Rierrath an einem Rleibungsftude befestigt gewefen finb.

Bon eifernen Begenftanben zeichnet fich por allen Dingen burch ichone Formen eine Ribel aus, welche 90 Millimeter lang ift und ein Lager gur Aufnahme ber elastischen Nabel hat. (Fig. 70.) 1) herr Branborowsti meint, die Ribel fei fo geschickt gearbeitet, daß sich ihrer beute fein Golbarbeiter zu ichamen brauchte, und es fonnte ber Berbacht entfteben, bag fie einer weit fpateren Beriobe angehöre, wenn fie nicht von einer fcmargen Schale umgeben mare, wie fie auch einen auf bemfelben Begrabnigplate gefundenen Ring bebedt, ben Brapborometi felbit aus einer Urne herausgenommen hat. Wir fonnen unfererfeits bingufugen, bag, wenn auch biefe Sulle nicht borhanden mare, wir boch bie bier abgebilbete Fibel gu ben vorhifterischen Toilettengegenständen ber Damen von Dotrayma gablen murben, ba auch Brof. Dr. Schwarg in Bofen einige folder Fibeln befint, ja foggr mehrere an's archaplogische Museum nach Berlin gesandt bat. Gine gang abnliche in Bigebgin bei Dogilno in einer Urue gefundene eiferne Gibel, welche wir vom Befiter bes Gutes. Serrn Datthes, erhalten haben, überfandten wir bem Dufeum fur Bolferfunde in Leibzig. Der eiferne Ring, beffen Berr Branborowsti oben erwähnt, ift aus giemlich bidem platten Gifenbraht, bat einen Durchmeffer von 22 Millimeter und hat wahrscheinlich als Fingerring gebient. Möglich, bag bie ichwarze Sulle bes Ringes

Big. 70. und ber Fibel baburch entstanden, baß fie mit bem Berftorbenen bem Feuer ausgesett gewesen find. Dieje Sulle hat übrigens beibe Begen-

<sup>1)</sup> Solde unferen heutigen Chawlnabeln abnliche Fibeln finden fich gablreich in ben Mufcen ber Schweig gu Bern, Birich, Biel, Bafel ze. und entftammen ben germanifch gollifchen Sugelgrabern, beren Beriode bis jur romifchen Cecupation reicht, Anfang unferer Beitrechnung.

stände vor dem Berrosten geschützt. Ferner wurden auch zwei eiserne Keistlichen mit vierkantigem Ende gesunden. Die eine sit 43, die zweite 30 Millimeter lang; beide sind vom Noste bermaßen angegriffen, daß man kaum ihre ursprüngliche Gestalt erkennen kann.

Auf biefem Begrächnisssles bat Herr Fershborowski, und zwar auf einer Stelle, fünizen Stüddjen Glas gefunden, was ihn zu der Annander veranläßt, daß alle aus einem Grade stammen. Es sind dies Glasperfen von ahlimbrischer Jorm, aus grünem Glas, mit einer der Glasperfen von ahlimbrischer Krom, aus grünem Glas, mit einer der Glane nach aerübeten Derfäcke (Kint II). Die Sälfte dieser Glass-

perfen if jedoch im Feure geichmolzen und dibt betweiten unförmitige Wasse mit einer Spur der Ochsung im Innern, welche einst zum Aufreichen gedeunt hat. Durch eine solche nicht abm. Durch eine solche nicht die Betweiten und die beite einen Fahre nichten fahren. und diese dement den beite einen Fahren indernen Körper einst ehenfolge deabperlen geweien sind, wie die, welche der Wisterfung des Feuers entgangen sind. Der Unterschiebe



tung des Fetters eingangen jund. Der Unterligites Judig-71. 345-72.
junischen den die Dortzyman und anderwärdt gefun. 345-71. 345-72.
denen Elasperten bestelft in der Farfe und Größe. Eine der Perfen
von Dortzyma hat eine Tänge von 34, eine zweite von 42 Ayillimeter,
vollgrend die im Dorpater Vaterländischen Aussien bessieden und von
H. E. Dartmann beschriebenen! nur 20, 19, 15 und 13 Millimeter
lang sind.

Der legte Gegenstand, welcher bei Detrayma gestunden worden ist und Beachtung verbent, ist ein Editädien von einem silbernem Obreinge, aus Draht von 3 Millimeter Dide. An einer Stelle besindet sich ein Gepräge, wie der Gelerlichinkrichen, aftnich dem, wie man es häufig auf dem Milligen aus dem 3m. und 10. Jahrhumdert sindet.

herr Przyborowski luftpit an biefe Funde folgende Betrachtungen an:

<sup>1)</sup> Das Baterländifche Museum ju Dorpat, beschrieben von S. E. hartmann. Dorpat 1871.

"Rach ben oben aufgeführten Gegenständen zu urtheilen, mußten wir ben bei Dotramma liegenben Begrabnifplat in ben Unfang ber Beriobe bes Gifens, ober, nach meiner Auffaffung, in Die erften 3ahrhunderte ber chriftlichen Zeitrechnung verlegen. Die Steingerathe fteben biefem burchaus nicht entgegen, ba man fich ihrer noch bamals bediente, als bas Gifen ichon befannt gemefen ift. Diefes Metall mar fur ben gewöhnlichen Mann zu theuer, um aus ihm feine Wertzeuge zu machen. Deshalb feben wir ja auch, bag es ju Luxusgegenftanben verarbeitet murbe. Gilber tounte, ale Metall, welches auch in gebiegenem Buftanbe gefunden wird, früher als Gifen belannt fein, und beshalb ift fein Erfcheinen bei Dotrapma ohne Ginfluß auf Die Bestimmung bes Alters Diefes Begrabnifplages. Glasperlen haben immer ben civilifirteren Bolfern als bas liebfte, weil billigfte, Taufchmittel in ihrem Berfehr mit ben Bolfern gebieut, welche es noch nicht verftanben, fie angufertigen. Muf biefem Wege gelangten fie auch mobl zu uns, und fie gelangten zu uns gleichzeitig mit ber Bronze und bem Gifen. 3ch glaube. es wird nicht leicht fein, bei uns ben Gebrauch von Glasperlen vor ber Bronge und bem Gifen au beweifen."

Einige hunbert Schritte von bem foeben beschriebenen Begrabnifeplate liegt ber Abbau Dotramma. Dicht hinter Dotramma giebt fich an einer moorigen Biefe ein fandiger Sugelruden bin, welcher von Schluchten burchichnitten ift. Dieje Schluchten find mabricheinlich baburch entstanden, baf man in bem lodern Sanbe Urnen vergraben bat. Bon vernichteten Grabern muffen folche Spuren gurudbleiben, welche nicht leicht ber Bernichtung unterliegen. Branborowsti hat auch thatjächlich, als er im Jahre 1872 zwei Dal biefe Begenb besuchte, bier einige Steingerathe gesammelt, unter benen bas wichtigfte ein Bertzeug mit schrager bider Schneibe ift, bas mahricheinlich jum Schaben von Bauten und Fellen bestimmt war und zu ber Kategorie ber Wertzeuge gebort, welche Mabfen in scinem Berte: "Antiquités préhistoriques du Danemark" auf Taf. 24 unter Dr. 9 und 10 abgebilbet bat. Die fcanbinavifchen Forfcher neunen fie "loffelformige" Berathe, wenngleich Dabfen fich entichieben gegen biefe Bezeichnung erffart. Branborowefi bat ihrer an ber Beichfel und Bfra mehr ale breißig gefunden, welche alle ben fcanbinavifchen fehr abnlich, wenn auch fleiner als biefe find, wie ja überhaupt alle in Bolen gefundenen Begenftande Diefer Art nicht Die Broge ber feanbinavifchen erreichen, fonbern gewöhnlich bebeutenb fleiner find. Der bei Dotramma gefundene Schaber unterscheibet fich von allen anderen, fowohl von ben feanbinavifchen, als auch von benen, welche fich

in Branborowefi's Sammlung befinden, baburch, bag er an einem Ende einen Sals hat, ber mabricheinlich ju feiner Befestigung an einen Griff mittels eines Rabens gebient hat. Gine abuliche Ginrichtung haben auch bie von Rielffon in feinem Berfe über bie Steinzeit Seanbinaviens, Taf. III, Fig. 42 und 46, bargeftellten Barpunen und bie Feuerfteingerathe ber Indianer Rorbameritas, beren fie fich jum Graben bebienen. 1) Der zweite Unterschied bes Pranboroweli'ichen Schabers besteht in ber fchragen Richtung ber Schneibe. Gin abnliches, jeboch weit weniger geschicttes Inftrument wurde von einer jungen Dame, Fraulein Dals vina Szofalsta, mit vielen anderen Feuerfteininftrumenten bei Dfrabainowo in ber Rabe von Stawfowo gefunden. Diefe beiben Schaber baben beshalb einen hoben Berth, weil fie beutlich barauf hinweisen, daß Teuersteininstrumente überbaupt an hölzerne ober fnocherne Griffe befeftigt worben find, Gewöhnlicher Schaber, ohne Sals gum Teftbinden, bat ber Begrabniftplat von Dotrabma noch einige geliefert. Der größte hat eine Lange von 37 und eine Breite von 25 Millimeter.

Unter ben bei Dotryma gefundenen Gegenständen verbient noch eine fleine platte Pfellipite (28 Millimeter Länge, 13 Millimeter größte Breite) mit einem furgen Ende zu ihrer Beseitigung die Aufmertsamfeit. Es sehlte aber auch nicht an anderen, weniger gut gearbeiteten Gegenständen, welche jedoch alle die Spur der Bearbeitung durch Menstan für fragen.

Trobbem Przistoroussi auf biefem zweiten Begräbnisplafe von Dortzymun weber Brong, noch glein gefunden pat, halt er ihm nicht für älter als den ersten. Er betrachtet den Mangel an beiden Metallen als zufällig, um so mehr, als er nicht nachgegraben hat, umd Bronge, war eigerem Gegenstände vom ver Derfläche sich vereichwunden sein frau Die auf beiden Begräbnispläsen gesundenen Steinwertzeuge unterscheiden sich durch nichts vom einander.

#### c. Antonowfa.

Einige hundert Schritte hinter dem Abban Anto no wie, zwissen den Odssern Kanvesyn und Zischi, in der Nöhe von Warssau, zieht sich in sandiger Höhenung hin, der wiellecht in einer seichgeren geologischen Beriode das User der Utweichssel gewesen ist. Schon von Braga aus ist dieser Höhenung aus seinen er inder den Archäologen and erihm reicher Wissenbaug aus seinen der Lock der Archäologen and erihm reiche Ausbeute versprückt. Im Krücklung 1873 stateter Arphoromobis

<sup>1)</sup> Archiv für Anthropologie. Bb. IV. G. t.

auch diesem Höhenzuge seinen Besind de. Gleich hinter Antonowla sand er eine Stelle, von der der Wind den leichten Sand weggeweht hatte, der aber an dem bünnen, wie geschäftssen Sechren als ein länglit zerstörter Begrädnisplatz zu erkennen ist. hier hat Brzydderowski auch einige undedeutende Gegenslände aus Teuerstein ausgeschoen. Aur eine berzifornige Picksiphie, mit einer undedeutenden Berteispun im unteren Theile, verdiente etwas mehr Ausmertsamteit. Während vieler Jahre ist sie dien, das den fie vosirt wörer.

Rühre beim Dorfe Zygbli, aber in berielben Spügesstette, ban Przybrowski noch einen zweiten lieinen Begröbnischga gestwaben, ber jedoch erst seit Auszem zeristet zu sein scheint, da er hier mehr Urmenscherben und Steingeräthe, welche im Feuer gewesen sind, gestwaben hat, als dem bem vorigen. Eine eingehenders Beschreibung die Bonder bedeh die Gegenstände nicht beanspruchen, da sie sich durch nichts auszeichnen. Sie haben nur Werth sie verühlischisch Geographie.

# 2. Die Wegend an der Bfra. 1)

## n. Popielznn.

Schon ciumal find vier Herrn Przyborowsti an's Stiftichen Wetra existent eines von ihm die Segende vom der verfundenne Cidat bei Lelewo erzählen und die Megalithgräber von Popietänn, Andyin und Lelewo beisfgrieben zu falsen, und viedereum felhern wir dassig nurüd, um noch andere im Gebiete dieses Alftichens, das auch Dazis d do volle genanntt wird und in die Naren mündet, gemachte vorhistorische Junde zu betrachten.

Przyhorowsti befudze im Juli 1871 bie Gegend von Ansielel, amentlich aber die Ufer der Wira in der Nähe ihrer Nündung in die Naren. Er sand deim Dorft Popielskyn einen großen Begrädnissplat, weckger auf einer sandigen Highelt hart am Klüßschen augelegt geweien, aber schon größentheisis vom Winde und den Uederschwennungen des Flüßschen zeitlich ist. Ein Grad, wecklige er öffinete, war mit lleinen Feldheinen, die in Jonn eines Pflüßses nehen einander gelegt waere, nagedeckt. Die Setime schlöft trugen die Seywern des Fereis am sich, weckgem sie ausgeseht geweien sind. Gegen 1½ July unter diesen der in Unerdung geriftent Unrensschen und Stüdschen gedramter under Anschen Przykorowski meint, das diesen fach für der fürder gedramter

<sup>&#</sup>x27;) "Wiadomości archeologiczne". Zhl. III.

gräbern geöffnet gewesen sei. Auf ber Oberstäcke biese Begrädnisptalese and er einige hundert bearbeitete Steingeräthe, von denen besondereine Pfelispie aus mildgaladertigem, soft durchssichtigem Feuerstein, eine breieckige, 60 Millimeter (ange Pfelispise und einige Schabsteine, sowie nichgrag jugespipists Messen von westlichem Feuerstein Aufmerstamkeit verbrienen. Auch dieses Messen in der Rädie des Hindersteinsteils eine Vertreiung, welche das Beseisten der Rüdie des Hindersteinsteils eine Vertreiung, welche das Beseistigen der Allinge an einen hölgernen oder knäckenen Grift ermödische

Außerbem verbient noch ein bort gefundener Sammer ber Erwähnung, welcher fo eingerichtet ift, bag er in ein gespaltenes Stud Bolg eingefest werben tonnte. herr Branborowsti fnüpft an die Besprechung biefes Sammers folgende Bemerfung : "Rach meinem Dafürhalten ftammt bie Abnugung biefes Sammers von Schlagen auf anbere Steine ber, fo bağ man ihn mit bemfelben Rechte für einen gur Bearbeitung von Steinen bienenben Sammer betrachten taun, mit welchem Rilffon runde Steine, an beren Geiten faft feine Spur von Abnugung gu feben ift, als folche betrachtet. 3ch finde auf porbiftorifchen Rirchhöfen Taufenbe gefpaltener Fenerfteine, ich finde Rernfteine, welche übrig geblieben find, nachbem man von ihnen eine größere Angabl von Inftrumenten abgespalten hatte: warum follte man nicht auch bas jum Spalten nothige Inftrument finden? Bon ber großen Angabt ber auf porhiftorifden Begrabnigplaten gefundenen Teuersteinen tann man nur ben einen bier befprochenen als Inftrument gum Spalten berfelben betrachten."

Ulter auberen alterthimitihen Gegenständen hat Przyborowski nur eine 64 Millimeter lange Pfelipige mit Tülle zum Beschigne der feinen Gibel und ein Enticksen von einer Schanlte aus Bronze gesunden, dessen Genalte aus Bronze gesunden, dessen Eine Mit eingelegtem Silberbrahl berziert ist, mas, nach der "Zeitschrift für Ethoologie" (1871, S. 12) zu den Selten beiten gehört. Diese Gegenstände, sagt Przyborowski, weisen dem Nopielspure Begräbnisplägen der Periode des Eisens aus der Begräbnisplägen der Periode des Eisens aus der

## b. Gabowo, Miszewo und Rofewo.

Einige taufend Schritte vom Popiekhurer Begreidnisplage in der Richtung nach der Neichfel flegt au der Alfre das Dorf Godowo. Auch jiere befindet sich am Ausse ein Begreidnisplag, der jedoch besätet war, so daß herr Praydocowski feine Forschungen auftellen nun deshalb auch nicht erfahren lonnter, wie das Solf in diefer Gegend die Urnen nennt. Er besitt jedoch eine bergformige Pfeilfpige mit gegahnter Schneide von biefem Begrabnifplage.

Dies Gegend ist übrigens chenso eine arthologische Jundgrude wie Gegend von Plact; ans Miszen des Mowe Misste desigt Runder von State des Aussellungs eine folde ohne Griff, sowie eine sehr große Angald gewöhnlicher Sein instrumente.

Mus Rojemo, bas in berielben Gegend liegt, bat Branborowsfi eine 40 Millimeter lange, 19 Millimeter breite Pfeilivite mit einem Griffe jum Ginlaffen in einen bolgernen Stiel erhalten. Bier murbe auch auf einem Gelbe ein großer, mulbengrtig vertiefter Stein gefunden, wie man fie baufig auf ben porbiftorifchen Begrabnigplaten Dedlenburge findet. 1) Man glaubt, ber porhiftoriiche Menich habe in ber mulbenartigen Bertiefung biefer Steine fein Getreibe gerbrudt ober gerrieben. Der Rojemer Stein ift 76 Centimeter lang und 53 Centimeter breit. Um Ranbe ber Bertiefung tann man gerabe, 6-8 Centimeter lange Striche bemerten, Die jedoch fo undeutlich find, bag man fie eber als Spuren bes bei ber Bearbeitung bes Steines benutten Deifele, benn als Reite einer Inidrift betrachten tann. Es ift leicht moalich. baß bie beiben von Buiding im IV. Theile, G. 131 und 341 ber "Bochentliche Rachrichten" beschriebenen Steine, fowie auch ein anderer vor einer langeren Reihe von Jahren aus Rafielst nach Barichan gefanbter Stein, über beifen Berbleib ieboch nichts zu ermitteln ift, mit eben folden undeutlichen Strichen ausgestattet find, welche man für Runen genommen hat.

# 3. Die Gegend am Swider, an der Themienica und am Bieprz.

### a. Seroczyn.

Bei der Beschreibung der Funde am Swider werden wir uns wiederum an Przyborowsti's Darstellung halten, der auch diese Gegend, wie die Gegend an der Tysmienica am und Wieprz, eingehend erforscht hat.

Das Flüßchen Swider 2) entspringt beim Dorfe Ramionti, füdlich

<sup>1)</sup> Jahrbücher bes Medleuburger Bereins, Thi, XII, G. 420.

<sup>3)</sup> Wie dedeutsem umd deskeld wicksig sir den Forsiger bie Ories und Huly, namen find, desir gaugt u. A. auch der Namen der Hilberten Siri der. Sein Bett ift sig auch benartig gewunden und wohl deshald bat ihn das Boll "Swider", der Bohert, gemannt. (Zas 8' with im Bolligien glichend ausgesprochen.) Es ist den Mamen der im wortigegeben Bette aufgrührten frichhoften den Bedeutung. Mannen der im wortigegeben Bette aufgrührten frichhoften den Bedeutung. Mannen der im wortigegeben Bette aufgrührten frichhoften den Bedeutung.

von Stoczet, flieft in einem gewundenen, fieben Deilen langen Bette bei Stoegel, Seroegun, Latowicz porbei und fällt nörblich pon Raregewie in Die Beichfel. Die größtentheils mit Rohr und Schilf bewachsenen Ufer bes Swider geben ihm im Sommer bas Anfeben eines Mickes: trok ber ftarten Stromung ift bas Rlufichen bergeit flein und unbebeutenb und traat nicht gur Sebung und Entwidelung ber an ihm liegenden Ortichaften bei. Ein breiteres Bett und eine bem eutsprechende größere Bedeutung mußte Diefes Alugden mohl in porbiftorifden Beiten gehabt haben, als die Menichen noch genothigt maren, die Flüffe aufzusuchen und ihrem Laufe zu folgen, theils megen ber Gifche, welche einen bebeutenben Theil ihrer Rahrung ausmachten, theils auch wegen ber Communifation, die damals auf ihnen bequemer als zu Lande gewesen ift. An den fleinen Fluffen entlang ftiegen die Urbewohner bes Landes aus dem Beichselthale in die Quellengegenden hinauf und fiedelten sich nach und nach auch in ben entsernteren Ebenen an. Es bedurfte wohl vieler Jahrhunderte, bis, aus ben vereinzelten fleinen Anfiedelungen fo gabireiche Ortschaften entstanden find, wie fie uns am Ende ber vorhiftorifden Beit entgegen treten, von ber wir gablreiche Spuren auf ben vorhiftorifden Begrabnifplagen am Swiber und zwar nicht fern von feinem Ufer finben.

Dafür, doft hier wirtliss jablreiche Ansiedelungen bestanden haben, prechen die im April 1873 von Przydvorwosti in der Gegend von Serozyn gennachten Jaude. Auf einer nicht febr großen Jädige hat er sind vorbistorische Begrädmisplätze entbeckt, welche ziemlich reich an Gegenständen der Ambufrie der alteien Bewohner dieser Gegend ind. Mit llebergehung alles bessen, was, weil häusig auch in anderen Gegenden gefunden, geringere Aliginerssandis beansprucht, werden wir hier nur die wichtigken Jambe ansstieuer.

Den ersten Begrädnisplaß sand Phydborowst ungesähr ", Westen wistig von Eerochyn, auf einem Icinen sandigen Steeteilen Landso, der mit gahfreichen Feuersteingerätten und mit Urmenscheben deut war. Borwiegend waren lange Feuersteinstreisen, Wesser gerückten und Festenschaft und eine Bestellich und wie der es wurde unt eine Griegan unwollstommen gerweitet berzsstrung als diese gewöhnlichen und deshalb bei gemöhnlichen und deshalb bei den eine Gegenschaft der die zienlich großen irentigen wie den die eine Gegenschaft der die zienlich geröhnlichen und deshalb bei gemicht gegen in der die der die eine Gegenschaft der die zienlich geröhnlichen und der die die der die die der 
find uns zwar heute nicht mehr verstanblich, weil fie nicht flamischen Ursprungs find, doch finden fich die Burgein berielben in diesem Jalle in irgend einer der anderen ariiden oder ber orientallichen Gemachen.

meter Lauge, 7 Centimeter größter Breite und 12 Millimeter Dide haben, bas mohl ein Schaber gewesen ift. Es ift bies Inftrument bem von Madjen auf Taf. 24, Fig. 12 der "Antiqu. préhist. du Danemark" bargestellten fehr ahnlich. Rach Dabfen mar bies ein Inftrument gum Gerben ber Telle. Anger Diefem Inftrumente wurde auch eine Bfeilfpite aus Tenerstein gefunden, welche febr forgfältig bearbeitet ift und fich baburch von anderen unterscheibet, baß fie weber ein Schwangenbe, noch auch einen Ginichnitt bat, mittele beffen fie an einen Stiel batte befestigt werben fonnen. Serr Branborowsti ftellt fich bie Frage, welchen Urfachen biefe feltene Form gugufdreiben fei, und meint, es tonne bies baber rubren, bag ber Arbeiter ein jugefpittes Enbe ober einen Ginichnitt für überfluffig gehalten habe, ba ja bas Inftrument bunn genug ift, um in einen holgernen Stiel gesett zu werben, Die forgfältige Bearbeitung aber lägt ben Schlug nicht gu, bag bas Inftrument unfertig fei. Doch ftellt Pranboroweft feine Anficht nicht als unumftößlich auf, ba ja heute noch häufig Arbeiten begonnen und nicht fertig gemacht werben und Diefes fich um fo eber bei "unferen vorhiftorifden Bermandten" ereignen founte. Da überbies ja auch anderwarts unfertige Steininstrumente gefunden worden find, wie namentlich in Taraowlo, fo ift es auch leicht moglich, baf biefe Bfeilivite unfertig fei.

Unter ben vielen auf bem Begrabnifplate bei Gerocion gefundenen Gegenständen haben namentlich zwei Geren Branborowsti viel zu benten gegeben. Es find bies zwei Aertchen aus Feuerstein, welche ftart beichabigt find, aber Spuren bes Schleifens an fich tragen. Gins berfelben hat eine Lange von 12 und an ber Schneibe eine Breite von 5 Centimeter, bas zweite eine Lange von 8, und an ber Schneibe eine Breite von mehr als 5 Centimeter. Przyborowski vermochte es anfangs nicht zu erklären, weshalb biefe Inftrumente fo beschädigt find; wenn fie heute, nachbem fie ans bem Boben gefchafft worben find, Spielzeuge leicht finniger hirtenfnaben geworben waren, jo maren fie wohl gerbrochen, aber nicht von allen Seiten burch Abspaltung von Splittern beschäbigt. Dan findet häufig Megte, welche ichon in früher Zeit burch ben Gebrauch beichabigt worben find, aber in biefem Falle find bie Geiten bes Selms beichabigt, ober bie Schneibe ift theilmeife abgefprungen. In ben Seroczbner Nexten fieht man jedoch eine gang andere Art ber Beichabigung, denn fie ift eine Folge absichtlichen Abspaltens ber gangen Länge nach, und biefe Befchäbigung tonnte fich Branboroweli aufange nicht erflaren; fie wurde ihm erft burch bie Beschädigung anderer Steine flar. Der Bufall wollte nämlich, daß er auf bemfelben Begrabnigplate noch andere

Meine Gegenstände aus Feuerstein sand, welche an einer Seite Sputen des Schleifens an isch tragen. Dies Vedochgtung spiet him in Friannen, denn wenn auch Zhomson durch seine ungenaue Darstellung S. 36 seines "Leitisden der nordlichen Allerthumskunde" (Nopenhyagen 1837) zu derreitent Gnaute, das die Seitenmeligen wach und geschieften worden sind, is bekauptet doch Milson (Seitinalter S. 19) entissieden worden sind, is bekauptet doch Milson (Seitinalter S. 19) entissieden dochgentleist, da er an Langenspien und Versieren nie eine geschissieden Segartheil, da er an Langenspien und Wesselfren nie eine geschissten der Ausgehren einiger Zaussch Heurschlagen und Versieden der der Versiehe der der Versieden der Versieden der Versieden der der Versieden 
Diefe Beobachtung branat herrn Branborowefi, wie er fagt, einige Bedanten auf, welche er anderen Forichern gur Beurtheilung mittheilt. Sie lauten : "Es ift flar, bag man bie Merte nicht verborben hatte, um fleinere Gegenstände aus ihnen zu machen, wenn die Roth biergu nicht gezwungen hatte. Man that bies aus Roth, ans Mangel an Material, und es ift erfichtbar, bag bie bei uns gefundenen gewöhnlichen Feuersteine, welche auf der Bobenoberfläche umberliegen, fich zu fleineren Bertzeugen nicht geeignet haben, benn wenn bies ber Fall gewesen mare, hatte man bie Mertchen geschont. Thatsachlich gerbrockelt auch unfer Felbseuerstein in fleine Studden, aber er fpaltet nicht fo, bak man aus bem Splitter ein Bertzeug ansertigen fonnte. Wenn nun ber gewöhnliche Felbfeuerftein nicht taugte, um ein Bertzeug aus ihm gu machen, und man genothigt war, ein foldes anzusertigen, mußte man fich nach gegrabenem Feuerstein umschauen, wie er fich in großen Studen in Rreibelagern findet. Da sich nun nicht überall folche Kreibelager finden, mußten bie Bewohner ber Gegenden, in welchen fie nicht porhanben waren, Fenerstein von ben Bewohnern folder Gegenden taufen, ober beifer eintauschen, wo sich folche Rreibelager und Feuersteinnefter befanben.

"Es fit ja heute allgemein befanntt, doß die in den ichweiger Righte bauten gefundenen Gegenitände nicht aus dem Feuerfrein der Gegend gemacht worden sind, da sich jeddere dort gar nicht simder; sie sind also aus Feuerfrein angeferigt worden, der aus fernen Gegenden gebracht worden sit. (Trovon: Habitations Lacustres.)

"Gine großere Angahl Stude foffilen Teuerfteins, welche im Jahre

1872 bei Bawrzyskewo in ber Rahe Warfchaus aus dem Boden gegraben worden sind, wo sie als Naterial im Sande ausselwahrt woren, kann gewissenmaßen die Annahme über das Belgkassen des Feuersteins aus entlegenen Gegenden und den Handel mit ihm unterstützen."

Sierans folgert Kryhdorowski, doğ der Eigenthümer der ferochtuner Rectschen, als er teinen zur Ansfertigung Heiner Gegenstände tauglichen Generstein erhalten sonnte, weil er nicht herbeigeschafts worden ist, oder weil er ihn nicht bezahlen sonnte, diese Kegenstände besundt hat. Die derbordenen Aezte von Gerochtun Gegenstände benuth hat. Die verdordenen Aezte von Gerochtun fonnten, streng genommen, auf die geringe Entwicklung des Handels in jener Zeit und Gegend himweisen.

Unbere alterthumliche Gegenftanbe, welche ben Begrabniftplat von Serocinn naber charafterifiren fonnten, find nicht gefunden worben, ba eine blaue halbgeschmolzene Blasperle in ihrer jetigen verborbenen Form nicht zur Bervollftanbigung bes Bilbes ber Bewohner von Seroczun beitragen tann, bie bier ihre Berftorbenen beftattet haben. Angefichts ber fparlichen alterthumlichen Beugniffe ift es fehr fcmer, bie Beriobe ju bestimmen, welcher biefer Begrabnifplat angehort, ba weber Bronge noch Gifen gefunden worben ift. Aber bie Art ber Steingerathe, Die Ueberrefte pon Urnen, welche fichtlich einft in biefem Sanbe pergraben waren, die Ansammlung einer großern Angahl von Urnen auf einem nicht großen Raum, sowie auch ber allgemeine Charafter ber benachbarten Begrabniftplate, beren Befchreibung bier folgt, gwingen Branborowefi, ben Gerocanner Begrabnifplat ale ber Beriobe bes Gifens angehörend zu bezeichnen. Bronge und Gifen haben fich wohl hier befunden; man bat bie aus ihnen gefertigten Begenftanbe entweber ichon gefunden und verschleppt, ober fie ruben noch im Boben und barren bort verborgen bes Forfchers. Wegen ber Rabe von Geroczyn fann wohl angenommen werben, bag bie Anfiebelung, zu welcher ber Begrabnigplat gehörte, auf berfelben Stelle, wo heute bas genaunte Stabttben, gestanben habe.

#### b. Zebraczta.

Gine Viertelmeile westlich von Servezyn liegt das Dorf Act act f. a. Sädich von diesen Anshöse den im der underkentelmen Anshöse ein mit Ulrnenscheren und Trümmern anderer Thongeschiere sowie auch mit zahlreichen Jewersteingerätsen ebedeter vorhildreichen Begreichnigsbag; man sinde auch Weckal, wenn auch mur in sehr geringer Wenge.

Auch dieser Begräbnüßplaß ist dereits seit lange zessibet umd Przydocrowski fonnte nicht eine Urne finden. Alles, wod der Erde anwetznat gewesen, dat der undarmherzige Wind entblößt und der Jahn der Zeit, oder die Jand gedanstenlosier Menichen vernügket. Heute zeugen nur noch zeitrenschälde ennschäuße Urderreite und Teitnumer seiner Kreist von der Bedeutung, welche einst dieser, nur hin und wieder von einem Bässighen Wassel, das den Ausgaben dieser, das den Ausgaben dieser der Ausgaben dieser, werden die Verlagsta theite Przydocrowski deshald mehr mit, als über andere, wei sie stied von den in anderen Gegenden von ihm gemachten wesenlichtig unterkscheden.

"Bor allen Dingen, fagt Pranboroweti, muß ich hier ben Unterichied ber Großenverhaltniffe awifchen ben am Swiber und ben an ber Beichfel und Bfra gefundenen Gegenftanben hervorheben. Ginige am Swiber gefundene Gegenftanbe zeichnen fich burch ihre Große aus; ich habe einige Studchen gerbrochener Feuersteinmeffer gefunden, welche in biefer Begiehung alle bis jest an ber Beichfel gefundenen überragen; ein foldes Bruchitud ift 11 Centimeter lang und 3 Centimeter breit. Es ift bies mahricheinlich nur bie Balfte, fo bag bie gange Lange bes Deffers gegen 20 Centimeter betragen haben mag; Die größte Breite bes Studes beträgt 4 Centimeter. Ich befige noch viele Studchen bon Gegenständen biefer Große und einige pon ihnen find burch ben Gebrauch ftumpf geworben. Diefe Gegenftanbe nabern fich burch ihre Große ben frandinavifden, jum Mindeften benen, welche in Rifffon's und Dabfen's Berten beidrieben find, wenngleich man annehmen fann, baf nicht alle standinavischen Gegenstände biefer Art von ber Groke gewesen find, wie wir fie an ben beidriebenen Gegenstanden bewundern, ba man wohl gur Beröffentlichung bie größten gusgewählt, bie fleineren und weniger anfebnlichen aber feiner Beichreibung für wurdig erachtet bat. Beguglich ber Gegenstände aus unferm Lande erinnert die Große biefer Instrumente und die Achtlichkeit ber Art, in welcher fie gespalten find, an Die Steinwertzeuge, welche in der Mammuthboble bei Wierzchow im Thale von Dicow gefunden worben finb."

andere Thatfachen ju anderen Schluffen Beranlaffung geben werben. "Bir find nämlich, fagt herr Branborowski, in ber eigenthumlichen Lage, daß wir, die wir weber Geschichtschreiber, noch Naturforscher find, Beobachtungen veröffentlichen muffen, bevor uns noch lange Reihen von Gegenständen aus verschiedenen Beiten und verschiedenen Gegenden unserer Beimath es gestatten, unsere Ueberzeugungen, frei von jebem Bweifel, ju veröffentlichen. Diefe fcone Beit mit ber Beröffentlichung abzuwarten, fcheint une nicht paffend, benn viele Gegenftanbe geben verloren, wenn die Biffenfchaft ihre Bedeutung nicht aufflart, und wir glauben, bag wir burch unfere erften Schritte Undere gum wiffenschaftlicheren Forichen und gu tieferen Studien anfeuern. Go tann ce betreffs ber Bebeutung ber Große ber Feuersteininftrumente fich herausstellen, baß bie großen bei uns ebenfo verbreitet find, wie bei ben feandinavifden Bolfern, bag wir fie jeboch beshalb nicht finben, weil wir auf langft gerftorten Begrabnigplagen fammeln, auf beren Oberflache fie fcon bamale lagen, ale man fie noch ju Flintenfteinen ober gu Steinen jum Feuerschlagen fammelte. Diefes ift möglicher Beife Die Urfache, weshalb wir fie beute fo felten finben."

Auf dem Begräbnisplage bei Zebraczla sind, wie anderwarts, die Psicispien die Hauptrepräsientanten der Feuersteinindustrie. Sie zeichnen sich hier mehr derrich ihre Verschiedemartigleit, als durch ihre Menge aus. Es ereignet sich wohl nicht häusig, daß man auf einer gar nicht großen Fläche ein große Verschiedenuheit ber Jorenne sinde. Au den fehrlien, die siedendaupt irgenwon gefeinden worden sind, gehört wohl die in Figur 73 in natürlicher Größe dargestellte Psicile

pipte. Der Dorn am untern Ende ift gu flein, als bog er gum Gitalfien in ben Schaft und zur Belfcipung gatte bienen fonuen, und burfte beshalb nur als Jierbe angebracht fein. Eine ähnliche Pieilspite wurde von Sigismund Gloger am Niemen und eine britte an ber Da gefunden; die felge fich ich eine Productjammung un Berfchau. Patho. Bratho. 376. 73.

2019. 2.3. fertigung selbst einem gesibten Arbeiter Müße gemacht haben mit jum gewöhnlichen Gebraucht gedient habe. Nur Jage drumte wohl seber zie de het von des deutste biesen keine von die sehn die hierzu keines so eleganten Pseis. Nun fann wohl annehmen, daß er nur in seltenen Fällen, im Ariege, oder wohl gar nur bei selectlichen Gelegenheiten, wie 3. 28. zur Ansfaltung der Erstierberen, benutzt worden ist.

Außer biefer Bfeilspige wurden noch einige andere aufgefinden,



wechfe lich durch deutliche Jähne andseichnen. Auch ein Kernliein ist von hervorragender Schönheit und ganz den in Modlein's "Antiquités prédictoriques du Danemark" Zaf. XXII, Zig. 13 und I4 abgebüldeten ädnitich, Krzyborowski sit der Anzicht Stilfon's, doch die einkeitenden Zabeitlanten der Aufgetigung won Schiwerkergungen eine barte Mustedag, gleichjom einen Ambos, haben mußten, und daß der won ihm bei Zedrozgle gleichgem einen Ambos, haben mußten, und daß der won ihm bei Zedrozgle gleindenen Setzneiten ein solcher Musbag einer sein mas, dingugefügle muß jedoch werden, daß man an dem Steine leine Spuren finde, welche darauf jchießen ließen, daß er im Sedrozuche geweisen sei; une Machabe ber breiten Bahis demert man Spuren vom Echtigen, is daß der obere breiten Bahis demert man Spuren vom Echtigen, is daß der obere icharie Nand jich wohl nur durch das Absplaten von Spüren gestübet hat. Ben Kenetniänden aus Prouse, medie Eruborowski sie Zehroscha

gefunden hat, verdient nur bie in Tig. 74 in natürlicher Große abgebilbete Bfeilfpite Beachtung. Gie beaufprucht eine folche nicht wegen ber Schönheit ibrer Formen ober forafältigen Bearbeitung. fondern wegen ihres hochft primitiven Aussehens. Diefe Spike ift wohl bas Robite, Urwuchfigite, bas man fich beufen fann, und murbe, wie Branborowsfi richtig bemerft, ber Beobachtung nicht werth fein, wenn es fich bei unferen Forschungen nur um ichone, vollendete Gegenftanbe banbeln wurde. Da ce fich uns icboch um die Erforichung ber Gulturftufe handelt. auf welcher ber Menich in ben verschiebenen Epochen gestanben, Big. 74. jo ift gerade bieje Pfeilfpite ein Beweis für bie Beichidlichfeit ober Unbehülflichfeit ber Urbewohner ber Gegend von Zebraczta. Deshalb hat biefe und eine ihr ahnliche bei Rochant gefundene Bfeilfvite eine hohe wiffenschaftliche Bebeutung, bie man ihr nicht beilegen wurde, wenn fie nur bie taufenbite Bieberholung einer befannten, wenn auch ichonen Form mare. Zwei Gigenichaften find es vorzüglich, welche biefe Pfeilipite von ben gewöhnlichen Pfeilipiten aus Bronge unterscheiben; fie hat nämlich feine Tulle jur Befestigung am Schafte, fonbern einen Dorn jum Ginlaffen in benfelben, wie wir ihn an einigen Feuersteinfpigen gesehen haben, und hat auch nur einen Biberhaten, mas ebenfalls eine Rachahmung einiger Teuerfteinpfeilfpigen ift. Der Berfertiger mochte wohl von bem Bebanten ausgeben, bag biefer eine Biberhafen binreiche, um ben Bfeil in ber Bunbe festguhalten. Die Robbeit ber Arbeit burfte ber Ungeschidlichfeit und bem Mangel an Uebung bes Formers gugufchreiben fein; bies veranlaßt Branborowsti, biefe Bfeilfpige ale eine ber erften Erzengniffe ber I o calen Brongeinduftrie gu betrachten und beshalb bezeichnet er ben Begrabniftplat bei Zebracifa ale einen

ber ältessen Ber Bronze- und Sisen-Vereide, und dies soll auch seine oden angesübrte Ansicht über die Bedeutung der Größe der Zeuersteingerätige unterstütigen. Pergdoorowsti verweist aber den Begrädnisplah bei Aedracta deshalb in die Perciode der Vronze und des Efficies, trohem er hier tein Effich gefunden dat, weil er an dem Grundsele sethfalt, daß beide Metalle gleichzeitzt in Polen bekannt geworden find.

#### c. Rubnit.

Schölich von Servezyn, zwischen Zebraczka und Kochanu, in der Dorfe dat Brzyborowski auf einer Cleinen Jädige von Jüglich den vielem Dorfe dat Brzyborowski auf einer Cleinen Jädige von Jüglichald Spuren eines vorhistorischen Begrädnichslacks gesinnden, denin es liegen dort chgerben von Urnen, ungeschichte Jenerscheininstrumente und Schädigen von Brongegenständen under. Von den leteren verbeient nur Erwähnung ein 38 Millimeter langes Stick von einer Bronzendel, von der sich des gang Seder und die Spiele abgerörden sind. Eine Gigenthümlichteit dieses Gegenstandes ist, daß die Oberfläcke nicht gant, sondern schaldenspiering gewunden ist, wie die wodernen Radeln zum Einziehen von Band zu sein Pstegen.

Andere wichtige Funde wurden lier nicht genacht; immerhin bleibeier Begrädmispela merdmirtzh wegen der Röde, in welcher er fich an dem vorherigen und jum folgenden in Rochnab befindet, dem et liegt von jedem nur in einer Entfermung von einer Viertelmeile, so daß der Schight Pryshorowski's gerechtfertigt erscheit, da his in einer entfernten Periode jede Ansieden gleie von die entstelle der entfernten Marchab eine die entstelle der entstelle der eine eine Gemeinde gebildet haben mag) ihren eigenen Vegerädnisplach haben mußte.

## d. Rochany.

Etwas weiter jablich von Seroczym, gegen eine Siertelmeile von Audmit liegt ein zweites Bauerndorf, Ar of an u, zwijchen zwei zienslich hohen Höbergützen, von denen der eine öftlich, der andere weitlich vom Dorfe liegt. Der öftliche Höberzug ift mit gröheren und kleineren Gelsfilichen bedett, nub man ift im erlen Augendliche verjucht, ihn für einen großen Begrädnißplag zu halten; eine genauere Durchjorichung dewirtt jedoch eine unangenehme Enttauschung; Przydorowski hat troy aller Wilhe bier nicht die geringste Spur vom vorsissischieden. Die beire in gerader Linie liegenden Seine

gehören also nicht vor das Forum des Archäologen, sondern vor das des Geologen.



Giff. 10.

werden, so müßten wir auch die Muthmaßung annehmen, daß dieses Weiser ebenso an einem Riemen (an der Seite hängend) getragen wurde, wie heute noch die Bauern (in Posen) ihre Kneismesserken (Kozik) tragen. ?)

<sup>9)</sup> Bir verweisen hier auf die deutsche Andgabe von Lycil's: "Dad Alter des Kenickengeschlechis", S. 316, Isia. 31 (nicht, wie Gerr Pryndorowski irrihümilich anglebt, S. 283, dig. 40).

Bielleicht aber mar es auch tein Deffer, fonbern eine Art Schmudgegenftand: Die Salebander ber porbiftprifden Meniden beftanben in baufig aus hauern von Bilbidmeinen und gahnen verschiedener Thiere; follte nicht auch ber Feuerftein, Diefe nugliche Schöpfung ber Ratur, jum Schmide gebient und am Salebanbe bes gemeinen Mannes im Bereine mit Thiergahnen befeftigt gewesen fein? Gollte biefe Annahme burch anderweitige Junde bestätigt werben, fo würden fich in meiner Sammlung ungefähr zehn folder Gegenstände aus Feuerstein finden, welche mindeftens non einer Seite mit Ginichnitten verseben find; Die Rleinheit biefer Gegenstände und die nicht gewöhnliche Farbe des zu ihnen verwendeten Materiale fprechen fur biefe Beftimmung. In Unalogien aus unferer Beit fehlt es ja nicht. Go mancher unferer eleganten Junglinge trägt an feiner Ubrfette eine gange Sammlung fleiner Instrumente aus Gold ober Stahl, worin er, ohne baran zu benten, ben Beichmad unferer porhiftorifden Altvorbern und ihre Borliebe für folde Comndfachen nachabmt. Mabien bat in feinem Werfe "Antiqu, préhist, du Danemark" auf Tafel 37, Rigur 22 einen abnlichen Gegenftand aus Tenerstein abgebilbet und fagt in feiner Erklarung, es fei bie Spike einer Lange; wegen ber geringeren Grofe mußte man unferen Gegenftand fur eine Bfeilfpipe halten, wogu er jeboch wegen feiner Breite und gebogenen Seiten wenig geeignet ift."

Der letzte bemertenswerthe Gegenstand von biesem Begräßnisplage ist eine Pisitspisse aus Bronze. Es ist dies ein Gegenstand ohne jeden fünstlertischen Wert, ein gleichschertligsed Dreied, mit fast abgerundeten Geden und einem plumpen Dorne and er Beise, höchst wahrlicheinlich Archand fondeur, oher die erste Probe eines eingebornen Metallurgen, jo plump und ungeschieft ist beiert Gegenstand gearbeitet. Diese und die ungeschiefte Pisitspise aus Bronze wecke der Zebracka [. 3tg. 74) geinnden worden ist, beträftigen Prysborowski in der Annahme, daß die Agradomispläcke am Swider einer iste eintergenem Periode angelören.

Sier muß noch bemertt werden, daß auf diesem Begrabnisptage viele Gegenifande gefinden worden find, wech noch nicht burch Benutung beschädigt waren; ein Beweis, daß man den Berstorbenen nene, unbenutie Gegenisade mit in's Grab gegeben habe.



wie das französsiche jd, Jüdchen. Auch in den Grabbligeln am Mittelrhein sinden sich Vronzemesserferden von 8—10 Centimeter Länge, die mit einem Bügel am Ende gum Andängen am Gürtel bestimmt waren. Achnliche kleine Messer sind aus den Pfablbauten der Schneiz befannt.

### e. Redginstie.

Wit bemerten hier nur, daß Przyborowsk die viessage verschiedenen Formen der Pfeift und Lanzenspiesen aus Feuersteitein, wesche er aus den von ihm erspristen Gegenden zus immengefammelt hat, nicht sowost einem Fester in dere Pfeich nung, als dem Willen des Veretrietzes zusschreiten. den Versche die Feste des Geräths Lanzenspiesen jeit als die anderer, oder der Gegenstand sonist eine Alweichung won der gewösslichen Form aufweise, dass nicht eine Verschendung der Feste der Kleicher des Verschendungs der Anzeitze von der Anzeitze eine die Verschendung der Verschen der Verschlere dies Verschendung eine Verschlich von der Verschlere diese Verschlich von der Verschlere die Verschlich von der Verschlere die Verschlich von der Versch

Ju ben wichtigiten Funden auf dem Begrädnisplage Akdhiskfie gelört wohl unirteitig die Bernife in perle, welche unsere Fig. 77 in natürlicher Größe darftellt. Sie ist deshald wichtig, welf in Belen, trogkom bei Citrole to der Bernifein nachweistlich jeit Zahrtausfenden spilligegraben wirch.) Bernifeinperlen weit seltener als Glasperlen gefunden worden. Die Rehnishfer Bernifeinperle



<sup>1)</sup> Man vergleiche, was hierüber Sadowsti in der Schrift "Die Handelswege der Griechen und Römer" S. 35 n. f. fagt.

ift etwas beigädigt, voch ist aus dem anvleigädigten Theile zu erschen, daß sie eine längliche Jorm hatte. Ihre Dick verteils Millioner Bernklander, der Menklander der Angeleitet haben, gestattet es nicht, auf die einer Konten wie gestattet es nicht, auf die einer And begetratte der Angeleitet es nicht, auf die einer Höherung dieses Gegenstandes zu schlieben, namentlich faum nicht mit Bestimmtheit gesagt werben, od als Perske oder als Knopf benutzt worden ist, da in vorsistiorischen zeiten auch Bernsteinstöpfe angewendet worden sind. Naw da, wo ein gesundere Vernsteinsgegnisch der anskaftprochen längliche Jorm hat, wie der Wilssein is siener "Seisuperioder", Zaf. IX. Jig. 190 und 191, samn auch mit Entschiedenheit gesagt werben, daß er als Knopf benutzt worden sie

Die Seltenheit der Bernsteinfunde in dem Gräbern Polens erstärt isch, univere Ansicht nach, durch die Art und Beise der Leichgenbestatung. Die Tobten wurden mit ihrem Schmude verbrannt, und da muste wohl der Bernstein, der sich etwa am Körper oder Afrikaungsfüsse der Leichgebeitung vernichtet werden.

Bon ben auf dem Redzinstfier Begräbnisplate geinnbenen Bronzegegenständen fat Przydorowsti nur zwei erhalten, namentlich eine 66 Millimeter lange Adob, beren deres sichose Knde zu einem runden Dehr zujammengerollt, wodurch dieses Ende etwas zurüdzebogen ist, und eine Schuppe in Jorn eines Fleisherbeils, deren Flingelweite 30, deren Hohe ader 20 Millimeter beträgt. Ein fleines Loch im obern Theile bieser Schuppe biente zum Aufreissen derschen auf eine Schure. Si sie



biefer Gegenstand aller Wahrscheinlichfeit nach ein Schmudgegenstand, ber entweder am halfe oder an einem Ehrringe getragen wurde. Da wir einen ähnlichen Gegenstand noch nirgends abgebildet gefunden hoben, geben wir seine Abbildung hier (Ria, 78) in natürlicher Geröse.

 gefunden worden ift, ob es vielleicht Sitte war, nur eins ju tragen, da man ja sonit leicht aus ben drei Ringen zwei Ohreinge hatte machen tönnen, oder ob vielleicht eine der Berstorbenen nahe stehende Berson das zweite Ohrgeschinge als Audenkon zweichselten hat?

Diefer ichon an fich originelle Begenftanb bat fur bie Biffenichaft eine hohe Bebeutung, benn er bient gur annabernben Bestimmung ber Beriobe, in welcher biefer Begrabnigplay ben Bewohnern ber borhiftprifchen Anfiedelung von Redginsfie gur Bestattung ihrer Tobten gebient hat. Man bat keinen gewöhnlichen Gebrauchsgegenstand gefunden. fonbern einen Lurusgegenstand, ber zu allen Reiten aus bem theuersten Metall angesertigt morben ift. Diejes Ohrgehange, fagt Branborowsti, ftammt alfo aus einer Epoche, in welcher bas Gifen noch ein feltenes, ungewöhnliches Detall gemejen ift, alfo aus ben erften Anfangen ber Gifenzeit, wenn wir gugeben, baf biefe Epoche nicht ausschlieflich bie Berbreitung biefes Detalls bebeute, fonbern ichon mit ber Beit beginne, in welcher es überhaupt befannt geworben ift, wenngleich man es als ein nur ichwer zu erlangenbes und nicht für Biele faufliches Metall fannte. Die erfte Renutnig bes Gifens fällt bei und (in Bolen) ungefähr in bas 1. Jahrhundert unferer Beitrechnung; hiernach hatte ber Begrabnigplat 1) in Redginofie ben Bewohnern ber Anfiebelung um biefe Reit jur Beftattung ber Afche ihrer verftorbenen Ungehörigen gebient. Es burfte nicht überfluffig fein, hier zu bemerten, bag wohl bas Rebziustier Ohrgehange bie primitivite Form biefer Art Geichmeibe barftellt, benn noch beute beißt ber Ohrring "Kolezyk" (lies Roltschut). Diefes Wort ftammt vom Borte "Kole" (fprich Rola), bas mit bem altflawifchen "Kolce" (ruff, Kolco) bie gleiche Bebeutung bat. Kolo bebeutet übrigens im Bolnifchen: Rreis und Rab. Diftolica überfett in feinem "Lexicon palaeoslovenicum" (S. 298) Kolce burth annulus catenae, Ring einer Rette.

Przyborowst finist an die Funde, welche im Gefiete des Swider gemacht worden sind, solgende Bemerlung: "Angesichts der jo ungeschäften Priesispischen aus Bronze und des Genip ungeschäften Oprgeschänges fönute man wohl bedaupten, daß man gleichzeitig in dem Bronze und Esjen gelangt sie, daß man sie gleichzeitig sonnen gelernt habe, oder daß den mis teine mehrere hundert Jahre dauernde Preiside der Bronze gesterricht habe, welche letztere anderwärts der Kentniss des Gistins vorangeangen ist. Wenden die Ronzeitig Sahr

<sup>1)</sup> Das polnische Landvoll nennt noch heute alle vorhistorische Begrabnisplate "talniki", von "tal", Trauer, Trauerplate.

hunderte früher als das Eisen befannt gewesen ware, müßten die aus ihr gestrigten Gegenstände zierlicher sein, als die hier beschriebenen Pfeile." Herr Przhorowosti ist gern bereit, einer begründetern Ansicht gegenstder seine gurückzunehmen.

#### f. Nama.

Hert Przyborowski fighrt uns nun in das Gebeite der Jilific Tysmicnica und Wieprz. Die Duellen der Tysmienica liegen in den Wordsten des Dorfes Riozlopaczewo im Atreife Atrasmylam. Sie flicht von dort in nordweltlicher Richtung beim Siddechen Oftrowo vortei durch den Zeich des Dorfes Seineich und fallt biftig vom Siddechen Auch (lies: Kogh) in den Wieprz (lies: Wjeprsch). Die Gegend, welche biefer fisheriche Filh durchschareber, beiugte und durchsorische Arndorwoski im Sommen 1873, 1874 und 1870.

Es mangeln biefer felbit jest noch fehr malbreichen Gegend auch biftorifche Denfmaler nicht und Branborowsti führt als folche mittelalterliche Grengfteine an, welche fich feit unvorbenflichen Beiten in ben Balbern von Suchowola befinden. Die auf biefen Steinen ansgehauenen Beichen in Form eines Sufeifens haben ichon bie Aufmertsamfeit manches Forichers auf fich gelenft. Der gelehrte Rotlaremofi, 1) bem Braf Tusafiewieg Beichnungen Diefer mit Sufeifen ansgestatteten Steine mitgetheilt bat, erflärt fie fur Beichen von Eroberungen und fagt, bag bie ausgehauenen Sufeifen bie Grenze bezeichnen, bis wohin ein unbefanuter Eroberer vorgebrungen ift. Branborowsti will biefe Steine nur als einfache Grengfteine gelten laffen, welche bie Grengen zweier benachbarter Guter andeuten. "In Schlefien, Grofpolen (Bofen) und Preugen bezeichnete man im Mittelalter bie Grengen burch Steine, auf benen ber Buß eines Menschen ausgehauen war, und biefe Fußspur ift bas Symbol bafür, baß bier ein Felbhüter (Felbläufer, Marthuter, Opoluik) gegangen fei, benn es mar Cache ber Relbhuter, Die Grenge gwifden gwei Dorfern anzugeben, mas fich noch in ber erften Salfte ber Regierungszeit Blabislaus Jagiello's ziemlich haufig ereignet hat. Diefes Umgehen ber Relbhüter (transire) mar eine technische Bezeichnung für bie von ihnen ausgefibte Thatiafeit bes nachweisens ber Grengen; ce ift alfo nicht ju verwundern, bag man ba eine Sufibur auf einem Steine machte. wo man ibn auf ber Grenze baben fonnte. Weiter öftlich findet man auf ben Beugiteinen haufiger Sufeifen, was beweifen burfte, bag man

<sup>1)</sup> Archaologifche Spane. In ben "Berhandlungen ber Cfthnifchen Gefellichaft", G. 88.

Den erften porbiftorifchen Begrabniftplas an ber Themienica fand Branboroweli (am 26. Juli 1874) in ber Rabe bes Stabtchene Ditromo auf bem jum Dorfe 3ama gehörenben Felbe. Am Bege, welcher von Oftrowo nach Jama führt, liegt eine giemlich bedeutende, mit Flugfand bebedte Kladie. Trothem ber porhiftorifche Begräbniftplat, ber einft hier exiftirte, feit lange gerftort ift, tann man boch noch auf ber Oberfläche bie porhiftorifchen Beichen bemerten, welche folde Stätten gewöhnlich an fich tragen. Scherben gerbrochener Urnen liegen nicht in großer Menge umber, und bie, welche man findet, find fehr flein, worque gefolgert werben fann, bag biefer Begrabnifplat feit lange gerftort ift. Branborowefi fand hier nirgende porhiftorifche Ueberrefte beifammen, wie in einem Refte, wie man fie auf einem feit nicht langer Beit umgepflügten Begrabnifplate gu finden pflegt. Auf bem Telbe von Jama find Teuerfteingerathe und Scherben giemlich gleichmäßig über bie gange Oberflache bes ehemaligen Begrabnigplages vertheilt. Man fonnte bier auch feinen bedeutenben Borrath porhiftorifder Gegenftanbe anfammeln: einige herziörmige, gewöhnliche Bfeilspiten aus Feuerstein, eine etwas größere Angahl von Deffern ans Teuerstein, Die jedoch gerbrochen find, und nur eine gut erhaltene Bfeilfpige mit einem Dorne, Die fich jeboch auch nicht burch ihre Form und fonftige Bearbeitung auszeichnet, bilben bie gange Musbeute von Jama, fo weit fie fich auf Steingerathe begieben. Branboromefi machte jeboch bier bie Beobachtung, bag in ber

<sup>1)</sup> Man febe, mas bierüber oben, G. 65, gefagt murbe.

Gegend an der Tysmienica und am Wicprz, schmale Pseilspißen mit einem Dorne häufiger sind, als herzsörmige. Bei Jama hat er übrigens nur einen Schaber geiunden.

#### g. Leszfowice.

Das Dorf Lesatowice liegt hart am Aluffe Biepra in ber Rabe bes Stabdens Lubartowo. Rorblich vom genannten Dorfe, aber bicht an bemfelben, befinden fich einige fandige Sugel, von benen bie beiben nachften fich fo mit einander verbinden, baf fie gleichsam eine Gabel bilben. Auf biefen Sugeln haben fich einft vorhiftorifche Begrabnifplate befunden, wie man aus ben umberliegenden Scherben und Feuerfteingeräthen ichließen fann. Branborowsti bat biefen Begrabuigplat am 12. Juli 1874 besucht. Alte Leute aus Lesztowice erzählten ihm, bag fie als Rinder häufig auf bie oben bezeichneten Sugel gelaufen find und bort bie bamals fehr gablreich umberliegenben Feuersteine gesammelt haben; fie haben gange Tafchen voll mit nach Saufe gebracht und mit ihnen wie mit Gelb getlimpert. Gie behaupteten, baf man beute im Bergleiche mit ehemals nicht mehr ben hundertften Theil von Feuerfteinen bort finbe, benn man hat alle aufgesammelt. Diefe Angabe verbient Glauben und zeugt bafur, bag biefer Begrabnifplat feit lange gerftort fei. Branborowsti ift um mehr als ein Menfchenalter gu fpat gefommen, und beshalb ift bie Ausbente aus Leszfowiee nicht fehr bebeutend. Es murbe trot aller Dube feine einzige Urne gefunden; bin und wieber murbe nur ein Scherben aufgehoben. Auch einige fleinere Kenersteingeräthe hat Branborowski von hier mitgebracht; die größeren find ichon lange por feiner Anfunft aufgefammelt und als gewöhnliche Feueriteine verbraucht worben.

Die ziemlich bebeutenbe Menge von Feuerfteingeräthen aus Leszlowice weift tein einziges Stille auf, das sich durch irgend etwas von ben auf den Begräbnisplägen am Swider, an der Wira und Tyskieniena gesundenen unterscheider. Aur eine einzige Pfeitspige aus weißlichen Fenerstein zeichnet sich burch ihre ziemlich breite Schneibe und einen Griff aus. An eisernen Gegenständen wurde nur ein Stüdigen eines zerbochenen siehelartigen Messes gejunden, das den früher gesundenen und oben schon besprockenen) abnild ift.

Den wichtigften Gunb, ben Branboromefi bier auf ber Dberflache bes Bobens gemacht bat, bilbet ein Stud bon einem fogenannten "Thranengefage" (tzawnica, von tza, bie Thrane) que Glas. "Thranengefäße" nennt man gewöhnlich gläserne Rugeln, welche burch Buschmelzen hermetifch verschloffen und fast immer mit Fluffigleit gefüllt find, und welche man, wie Branboroweti fagt, in vorhifterifden Grabern findet. Da wir auf biefen Gegenstand bei ber Besprechung ber Rurgane wieberum gurudfommen werben, übergeben wir die Bemerfungen, welche Brauborowsti bezüglich ber "Thranengefage" macht, und bemerten bier nur, bağ bas Stud von einem folden Gefage, welches Branboroweli bei Leszfowice gefunden bat, ihn in ber Unficht beftarft, bag biefe Glasgeschirrchen aus vorhiftorischen Beiten ftammen, wenngleich er nicht behanpten will, baß fie nur Thranen enthielten. In ber Sammlung Branborowsti's befindet fich übrigens eine glaferne Bollfugel, welche ben gewöhnlichen Thranengefagen abnlich und beren Dberflache fehr verwittert ift. Gie ftammt aus bem Dorfe Dfrabginowo und hat einen Durchmeffer von 40 Millimeter. Ihre Bestimmung und Bebeutung ift unbefannt.

In ber Nahe von Ledglowice, und zwar am Wege nach Ramien na Bola, fand Przyborowski noch einen zweiten werhifterifden Begräbnitzelag. Auch hier fammelte er einige Gegenstände auf der Oberfläche; keiner berfelben verdient jedoch eine eingebendere Beichterbung.

## h. Czerniejewo.

Die auf biefem Begräbnishelte gefundenen, evident vorhittorifden Gegenflämbe find benen ähnlich, welche am ben Begräbnishpilägem am rechten Beichfelnige gefunden worden sind. Hebervoigend sind es Feuertleininftrumente, verhältnismäßig wenig eiterne, von Bronze und Silberfachen aber unt einige Bruchfildchen Unter den Gegenflächen aus Feuertlein bilden die Kriftpilen — wie überall — die Handlichen aus Feuertlein bilden die Kriftpilen — wie überall — die Handlichen die Kriftpilen ich ist die die die geringe Angabl berzsomiger Pfeilipiten gefunden bat, denn es sind ihrer im Gangen nur der Etital, wöhrend ein viertes mitjratspens mit einem Dorn verschen ist. Die meisten der gefundenen Pfeilipiten sind ische deschädigt oder gerbrochen, und wenige fönnen eine größere Kusmertsmateit beanspruchen. In diese gehört wer allen Dingen eine Pfeilipite, wie sie Pkr. Baye in den Dollen Frankreichs gefunden hat. )

Borgigliche Aufmerffamteit verbient bie große Menge ber auf bem Begrabnifthole vom Cepteniervom gefundenen Spiftmumet; jam Schaben, von benen eins bie Jorm eines Löffels hat, während bas andere einem Meigle nicht unähnlich ist, da feine Stoffalute fast gang gerade, babei aber fumpt filt oder fumpt filt ber

Bon ben zur Autsporie der Messer angehörenden Feuerstein nitrumenten beansprucht ein 85 Millimeter langes Egemplar ein hobes Juteresse. Bezigde sich die die Messer ein der geschrochen gesunden. Es zeigte sich, daß das sich malet Endo diese Resser nicht mikeuer gewesen sie, während die deiden andern breiteren Stüde deutliche Spuren des Zeuers au sich tragen. Der Theil, welcher dem Zeuer

Pointe de flêches en silex à tranchant traversal par M. Joseph de Baye. Extrait de la Revue Archéologique. Paris 1874, S. 4.

Przyborowosti hat auf dem Begatönishlahe dei Czerniciewo nur im Meister mit schräger Schneide gefunden, das dem dei Osnica aufgegradenen achnich sin. Außerdem dat Przyborowosti sier einige Weister aus Jeuczstein entdeckt, deren Jorna an ein Gärtneumester erinnert. Zie Gigentshimsssssicht der ihr ein ungewöhnssch diese Ankleingegen den Griff bin abgerunder ist. Diese Weister missen wechneten darter Gegenstände benutz worden sein, denn der de Millimeter diese Midern schalte werden zu zertrechen. And denschen Mackstein dart, man sie auch furz gemacht, denn die, wecke Przyborowski gesinden hat, sind nicht sieher 40 Millimeter lang.

Unertlärtich bleidt ein Gegenfund aus steischfaren seuertien, ein jeder fauber gerebeitet, gegen 45 Millimeter lang, und jeine Seitenstäden sins glatt, vie burch dangen Gebrauch. Möglich, dog bie 
ungervöhnliche Farbe dem Gegenstande in den Augen seines vorhstvorlichen 
Sessigers einen besoudern Steetth vertieben hat. Ben allen anderen 
Gegenständen aus Fenerstein, welche dei Czensiejewo gesunden worden 
ind verbeiten moch im 30 Millimeter langes Messigerier Groudpause, 
des genanden der Born der eisenen sichelerstigen Messighen studen 
jericht, welche man spir auf allen vorhsspiriorischen Begräbnispägen sinder, 
und welche besächt Weadstume verbieren, mei bie Machle berieben sich 
und welche besächt Weadstume verbieren, mei bie Machle berieben sich

<sup>3)</sup> Ein um eine Urne gebogenes Schwert aus Brouge wurde nehft zwei Reisen aus dunnem Brougebiech in einem Grade der Oliva, nicht weit von Dangig, gefunden. Es befindet sich unter Rr. 773 im archäologischen Austeum in Kratau.

beibe Arten Juftrumente ben gleichzeitigen Gebranch bes Feuerfteins und bes Gilens beweift.

Gnblich ift noch zu bemerten, daß Przyborowsti auch zwei Anftrument ist, nur er einem Eude im Scharte gemacht ist, nur er einem Eude im Scharte gemacht ist, nur er einem Eude im Scharte gemacht ist, nur er einem Eude im Scharte feine Bechübbigung au fignete Bechübbigung bertopate einem uns aubetannten Gebrauche fei. Wöglich, jogt Przyborowsti, daß dies Weifert ist Misfertigung der thöherenn Gefchirte zur Sperifelung vom Sectiverungen benutzt vor der Verterlung vom Glaffen dat.

Bon ben bei Ezerniejewo gefundenen eisernen Gegenständen verbient ein Messer (Fig. 79, natürliche Größe) Erwähnung, bessen Schneide gebogen ist, und das durch seine Form an die schönsten Messer der



Vonsperiode erinnert. (Wan vergleiche das bei E. Lubbod "Die vorgeschichtliche zeit" Th. I. S. 32, Big. 41 abgebildete Veronzenesser and der Schweiz.) Ein ähnliches Messer and Veronze das Tropon auf Tas. XI, Big. 7 seiner Beschreibung der schweizer Psohlbauten darzesellt; ein derem ähnliches eierene fit die hie jet kaum bekannt. Außebiesem Messer der Arzeibung der Konden von eisernen Messer und eine Pseilpieg gewöhnlicher Arbeit mit einem langen Dorne gesunden.

Au den seineren Jamben gehört eine Kerte aus Thon, deren Durch meiser 3d, deren Diet. 19 Millimeter beträgt. Dies Kerte hot an jeder Seite deri concave Kreise, scheint wie geschlissen und war mit schwarzer Jarbe besogen, die noch an einigen Seitlen zu erfennen ist. Aufpreichnissen wie ein Spinwirtett, mit der die Spinkol beschwert wurde sund auch heute noch beschwert wird, wo man mit der Spinkol spinkol. Siech bierichter. Intelie für Kuftspoologies, "All V. C. Sei. 19.

## i. Łęczna.

Eine Biertelmeile fublich von ber Stadt Lecana liegt auf einem am rechten Ufer bes Biebrg gelegenen Sugel, gegenüber bem Dorfe Ciechanet und zu beiben Seiten einer Schlucht, ein ehemals umfangreicher vorhitorischer Begräbnisplog, auf den der Propit von Lezza, auf den der Fropit von Lezza, auf den iewält, die Aufmertsfamfeit des Herru Bezydorowski gelentt hat. Diefer Geiftliche hat im Jahre 1869 über sünzig Urmen hier ausgegraden, don dennen er zwei nach Bertsfau gesandt hat. Alls Przydorowski ma 13. August 1875 mit Propit Brzech iew est auf diefen Begräbnisplat fam, waren Beide nicht wenthe bertwendert, von den vielen Schreben einer großen August zerschliedenere Urmen, die ungefähr sünzighen Jahre worter der Arteiteut undergelegen, soft keine Spurz us sinden. Außerden hat man nur einige Feuersteinsplitzer, welche sür der Wischen keinen Merth haben, einbert und auch diese nicht in der Schlucht, welche den Beardwingsbat gediebtet dat, iwwert aben nach mer Schlucht, welche den Beardwingsbat gediebtet dat, iwwert aben nach mer kontient.

### 4. Die Graber an den Ufern des Bug.

Die Gegenben, welche ber Bug durchichneibet, gelören, wie Her Josef & des il 1994, 13 ube im archfologischer Spinifich am wenighten bekannten. Bährend einer furzen Zeit, welche er der Erforiglung gewidmet hat, hat er sich siderzzeugt, daß es dielleicht leine Gegend giedt, die reicher an Spuren verschwunkener Geschlechter ist, als diese. Zwisbei ziedem Obsischen in der Auggegend die Schaffen menischische Gedeine, und be bei ihmen gejundenen Gegenssände aus Bronge zeugen für eine der Zeit entsprechende höhere Bildung und für entwickler Saubelsdeziehnnen.

Einer der umfangerichsten Begrädmispläge in der Nähe des Bug befindet sich in der Nähe von Terespol. Bon diesem Begrädmisplage, schribt Arnskawski, V definden sich in Palamon sieht Neusenderword, Ultren. Seute sieht man auf der viele Wergen umsglienden, mit zugujahn bedeckten Gbene, weder der Weg von Teckopel und zohnie durchichneidet, neben Menschaft unt noch Scherben von Ultren. Als Losfi vor Aurzum V diesen Begrädmisplaß sich, Gemertte er auf ber Derfläche des Sandes eine frijch zerschlagene Unre; er solgert hierans, das man auch noch ganze Ultren sinden würde, wenn man such währe, welche von der Verlagen der die eine bier der die bestellt haben, welche von der Verlagen und der der die ein der die der die die Einsplatten weggenommen. Doch ist es möglich, doß unch nicht die Erienplatten weggenommen. Doch ist es möglich, doß unch nicht die Erienplatten weggenommen. Doch ist es möglich, doß unch nicht einer Keiter Keit vernichtet sind, den Lossift das noch in Sahre

<sup>1)</sup> Wiadomości archeologiczne. Tht. III, G. 63 u. ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sztuka u Słowian. S. 153.

<sup>4)</sup> Er hat den Artitel, dem wir Obiges entuehmen, im Mai 1875 geschrieben. Albin Robn. Raterialien um Borgefcichte ber Menichen im Juliden Buropa. 1. 12

1874 geschen, wie ein schr großer Inbisch bearbeiteter schwarzer Stein von einem solchen Grabe weggesahren wurde. Auf biefem Begrädnigplatze wurden übrigens schon früher Bruchstinke von Wassen, Ringe u. j. w. gesunden.

Beim Törfichen Seichert um lifer bes Bug ift dos gangs Sich mit Schreben wielgestaltiger Urnen besät. Losst hatte leine Ziet, die ungebeure Referopolis zu unterschafen; er constatier nur, dog bis Goriffung dasselbst nicht jerndytos sein würde, da die Bauern aus Suchen ihm jagten, dass auf der Eberfläche bes Sandes bin und wieder fleine Gegenfähre uns Bronze und Giein aefunden werden.

Bit wollen im Jodgenben bie etmas eingehendere Beichreibung ber Gegenb von Roftom I old wiedergeben, wie sie uns Losst bietet, do sie uns mit derfelben nähre befannt macht und möglicherweise zu rich tigen und wichtigen Gehäftien auf die Ilrbewohner und ihre Lebendweise Beranfassing aben fann. 1)

"Andem ich mich am bie Beichereibung der Gräber dei Koftomelow unde, muß ich einige Einzelheiten über diese auf Ing. anderthald Meilen städich von Terespol gesegne Gegend mittheilen. Die Bezeichnung biefer allerthämischen Kniseckung sindet man auch in anderen Gegende. Puch der Kielee liegt ein Dorf Rostomoth (das wegen seiner Marmorbeiche bekannt ist), und im Böhmen in der Räde von Tödisch befindet sich ein Erfelben Ramens, den die Deutschen in Kostenblatt umgeändert haben. (Losti leite, sprachlich richtig, das Wort "Kostomboty" von Rosé der Knachen und Motor der Ammer ab.)

"Das Dorf kossmoth mit dem ju ihm gestörenden hertschaftlichen mb diuertichen Acter liegt im Bugthple. Die Niederung ist wellen istmig, und sie wird in verschiedenen Nichtungen von niedrig gelegenen Wiefenstreiten durchzogen, welche vom Bosse. Artippen "(20.09) genannt werden. Es sind dies verhistorische Betten des Bug, welcher auch in unterer Zicht manchmal sein Bett ändert. In diese Bug, welcher auch in unterer Zicht manchmal sein Bett ändert. In diese Geinfaltungen sind wiele sleine, aber tiefe Seen zurückgeblieben, deren Boden eine gegen wire July tiefe Edylammischigt bedeckt, welche möglicherweise alterthümliche Gegenstände enthält.

"Der ganze zwijchen Terespol und Rodnia liegende Theil des Bugthals, das von Weifen stellenweize durch ein Hochplateau begrenzt ili, ist reich an fruchtbarem Boden und Weifen. Kein Wunder also, daß in biefer etwas über zwei Weilen sangen und 1/4 Meile bereiten Riederung

<sup>1)</sup> Beral, E. 115.

gehn Doriden gegrundet worden find. hier exiftirten einft jungfrauliche Balber, und feit langer Beit ichaffen die Bauern aus bem Bug riefige Eichen und Ruftern beraus und benuten fie als Brennmaterial. Ginige Diejer ganglich geichmargten Stamme ftammen aus fehr entlegenen Beiten und einen folden vor mehreren Sahren aus dem Gluffe gefchafften Riefen tann man noch beute bei mir feben. (Diefer gang gerabe Gichenitamm hatte eine Lange von über 60 Auft, einen Durchmeffer von 5 Auft und gegen 350 Jahresringe.) Sin und wieder ziehen die Kifcher große Birichaemeihe bes Urbiriches, ber fangit ansgestorben ift, aus bem Aluffe, Ein anderen Beweis fur Die ehemalige Erifteng von Balbern bei Roftomloty find die vericuebenen Ortsbenennungen, wie 3. B. Dubinti (vom altilawijchen Dub die Giche), Bereginti (vom altilawijchen Bereza die Birte), Lipinti (vom flawischen Lipa die Linde). Aruszung (vom polnischen Krusza der Ihorn) 1), Olchowice (vom polnischen Olcha Die Eller), Bereftnna (vom flawischen Berost Die Rufter), Bor (polnijd ber Riefernwald) und Boret (polnijch bas Balbeben). In biefen Balbern am Bug baufte bie Urbevotterung, beren Spuren wir beute noch auf den Begrabnifplaten feben, von benen ich bis jest feine Anzeichen auf der Sochebene und auf ben Felbern ber bom Bug entfernter liegenden Dorfer gefunden babe. Die Urfachen bierfür find flarber fifchreiche Fluß, ber an Bild und verichiedenen Früchten reiche Bald waren ftarfe Berlodungen und die leichte Communifation vom Bug auf den nicht weit von hier in ihn mundenden Muchawier trug viel zu einer verhältnigmäßig ichnelleren Entwidelung ber Bevölferung bei. Bas fur die Bilden in Nordamerifa die Buffel find, bas maren fur unfere alten Borfahren Die Siriche, Elenthiere, vielleicht auch ber Auerochs. Ihnen eilte ber Jager nach, mit Speer und Bogen bewaffnet, mit welchem er ihnen einen mit einer Feuersteinspite ausgestatteten Bfeil nachjandte. Steinerne Schaber bienten ihm wohl gum Reinigen ber Telle, in welche er fich aller Babricheinlichkeit nach fleibete. Die große Angabl von Steininftrumenten, welche auf ben Begrabnifplaten ber Gegend am Bug gefunden werben, beweift, baft fich bie Bevolferung mit ber Jagb beichaftigt bat.

Bie noch heute unter ber Agt ber Pionire und ameritanischen An-

<sup>1)</sup> Acer tartarieum; ble Begidinumg Krussyna ili midti liberall jür Novu gereinddid, 3m S. Ergelbrand jögen Böstretbudge nich der Acer tartarieum durch Klon pokkon mit der Bemertung gegeben, doğ er nur bin mad midder Krussyna genanut nich. Budh der ög at boum (Rhamous Brangulo) mich im Bolmidgen Saklak Krussyna genanut.

sieder bie Walber und mit ihnen bie Boffelberchen werschwinken, in Josep bessein bie ans ütren Urssien vernennen und ansgehungerten Indianne bem gänzlichen Verschwinken nabe sind, in mußte vieldesch auch bie Urbewöllerung, welche bie waldigen Utgregenden unstere Jüssie bewochte, fetäligeren und gedibleren Anschmingen weichen. Di sich die Sachen is verstalten, oder ob bie Menschen aus der Steinzeit unser Borindern geweien sind. Die ind die Ausgeber der die Verschweien der die Verschweien vollensten werden inter die Angelen die Bossiehren geweien sind. Die ind França die die Willestalten vielelicht beantworten würde, wenn wir die Schädel dieser Bewohner sanden aber dies sit auf den beschreiten Begreschweien gegenderbenanns flammen, und der einzig bis jett gelnubene menschliche Schädel unzweischbalt and der beter Beschweiter aus der Verschwei.

"Auf einigen Sugeln im Bugthale fann man, neben ben Begrabnifplaten. Spuren menichlicher Unfiebelungen bemerten, mas man auch in anberen Gegenben unferes Lanbes (Bolens) beobachtet hat; es ift jeboch möglich, bak fie aus fpateren Beiten ftammen. Gin folches Rufammenbrangen fleiner, wenig über sehn Sutten gablenber Anfiedelungen auf Sugeln mar einft ber Buggegend eigenthumlich; bie Beranlaffung bierju mar bie wellenformige Configuration ber Bobenoberfläche und bie Rothwendigfeit, fich gegen bie leberfcmemmungen bes Aluffes zu fichern. Erft in fpaterer Beit haben bie Butsbefiter bei ber Regulirung ihrer Buter einige folder Unfiedlungen abgebrochen und zu einem großen Dorfe vereinigt, woburch große, gewöhnlich in geraber Linie erbaute Dorfer entftanden find. Best finden wir im Alufigebiete bes Bug mifchen Terespol und Robnia nur einige, mahricheinlich febr alte Dorfden (Dobratucze, Dgrobniti, Rolpin, Zufi, Murawice). 1) Das größte Dorf in biefer Begent, Roftomloty, gablt gegen 80 Birthe; obgleich es feit unvorbenflichen Beiten auf biefer Stelle fteht, murbe es both erft in neuerer Beit fo groß, wie es jest ift, und zwar burch lieberfiedelung verschiedener gerftreut gewesener Bauernhofe, Die jest in zwei Reihen erbaut find.

"Betrachten wir jeşt ben vortifiertichen Begrädnischlab, ben ich im Jail 1874 enthett babe. Der fandige Sping, wedger "Boret" genannt wird (was baranf jchließen läßt, baß hier später ein Riesernsüldigen stand), liegt zwisigen frunßibaren Wiesen und bäuerlichen Kactern, zwisigen Kolomatory umb bem Bug, einige hundert Gefritt vom

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dobratycze, von Dobry, gut; Ogrodniki, von Ogrôd, der Garten; Kolpin, vom stautigen Kolpik, die Bildgans mit plattem Schnebt; Murswiee, von murswa, die Au, vielfeicht auch vom stautigen untwayiej, die Ameise.

Muffe. Seine Oberflache betragt gegen gebn Morgen (culmer, à ungefähr 2 magbeburger Morgen). Bahricheinlich murbe ber lette Reft bes Balbes, ber einft bier geftanben, im vorigen Jahrhunderte niebergehauen, in Folge beffen bie Sturme ben Canb vom Sugel geweht und in ber Mitte beffelben eine mehrere Rlafter betragenbe Ginfentung gemacht haben, fo bag bie Graber entblogt worben find. Alle auf ber Dberflache bicfes Reffels gefundenen Begenftande aus Stein, Bronge und Gifen, Die gewiß fruber ichichtenweise im Boben gelegen, lagen nun bermengt mit einer großen Daffe Scherben und menschlicher Anochen. Die Norbseite bes Singels, wo ber Boben bunbiger ift, ift vom Winde nicht abgeweht worden. Sier wurden bie am besten erhaltenen silbernen Gegenftaitbe und eine Dunge bes Raifere Dtto ausgegraben. Diefe Begenftande, von benen weiterhin bie Rebe fein wirb, lagen neben unverbrannten Reften menfclicher Anochen, namentlich neben einem Schabel und größeren Ruochen, welche aus biefer Schicht ausgegraben worben find. Diefes führt ju ber Muthmagung, bag man icon por Ginführung bes Chriftenthums bie Leichenverbrennung (wenn auch nicht allgemein) aufgegeben habe.

"Auf dem nicht verweiten Theite des Hägels hobe ich neben filbernen Gegenfindnen ein schäne feineren Peifelipies gefunden, was als Beneis dafür bienen könnte, daß der Feuerstein dei und bis in die spätefte Jet der vorsisiorischen Periode im Gebrauch geneigen ist, wenn wir derweisehr ihretten, daß die Peifelipie nicht zufällig dahingefommen sei, wo sie gefunden wurde. Da auf diesem Begrädnisplage Leine Wassel was Bronze, obwern mur Erhien, drucken, Aruchifule und Echoden i) von Gien gefunden worden sind, diese, das die Verwendung diese Rectalls zu Bassel sier unmittelbar der Verwendung des Eetens gesofgt sit. Was die Verweg der der die Verwendung der Verweg der der der Verweg der der der Verwendung der Verweg der Verweg der der der Verweg der Verwendung der Verweg der Ver

### a. Thonerne Begenftanbe.

"Die Bauern der Gegend ergählen, doh sie vor einigen Sahren auch seitigen Winden manchmal mit Schäffeln dedectte Unren gefunden haben. Während meiner Forschungen mit der Sonde habe ich drei Utren mit Asche und Anochen, jedoch feine gange gefunden. Für die große Angabt von Utren, welche sich bier einst besinden haben, zeugt die große Angabt was mit ettigender Scherfen, mit denen der Affungiand wie

<sup>1)</sup> herr Lobfi fagt "autle" (Schladen); sollte es nicht beiser "rdza" (Rosi) heißen? Beicht bezieht fich ber Ausbruch bes herrn Lobfi auf die sigmarze hille, mit welcher gewöhnlich Eilen, bas bem Feiner ausgegeigt gewofen, umgeben sich

"3d) habe eine größere Angahl Scherben mit verschiedenen gepreßten Bergierungen gefunden, beren wichtigfte ich bier anführe. Dan fann fie in vier Barietaten fcheiben: 1. in gerablinige, bie von Gefagen ftammen, welche mit geraben Linien verziert gewesen find; ihre Dide und Entfernung von einauber ift vericbieben, und fie meifen fcbon auf einen gewiffen Runftfinn bin; 2. in Barietaten mit wellenformigen Linien und Arabesten, welche theils allein, theils mit geraben Linien vermifcht find und in breiten Streifen bie Urnen umgeben; es icheinen bies bie erften unfichern fünftlerifden Berfuche gewefen zu fein : 3. in Barietaten mit burchlocherten Bergierungen, mit benen nur ein Eremplar gefunden worben ift; 4. in eine Barietat mit Querlinien. Die gefundenen Studden ftellen leiber nicht bie gange Drugmentif bar. wenngleich fie berebt für eine gewiffe Entwidelung bes Schönheitefinnes gengen. Ans ber großen Menge von Eremplaren fcbliefte ich, baß biefe Bergierungen bier beliebt waren und mabricbeinlich aus einer fratern Beriobe ftammen. Benn bie Urnen nicht gertrummert maren, murben fich auch wohl noch andere beachtenswerthe Eremplare finden. Un ben Scherben, welche ich befite, fieht man, baf ber großte Theil ber Befage auf ber Drebicheibe gemacht worben ift; nur bie fleinen Topichen ans reinem Thon, oft mit 4 Centimeter biden Banben, find aus freier Sand gesertigt. Ale Begenstand and Thon ermahne ich noch eine Angel mit einer fleinen Deffnung in ber Mitte, beren Ranten abgeflacht find; ce bat einen Durchmeffer von 5 Centimeter.1) Es wurde auch eine große Daffe gebrannten Thouschutts und in biefem ein fleines beschädigtes

<sup>1)</sup> Allen Analogien nach ein Birtel,

Biegelchen von 6 Centimeter Breite und 3 Centimeter Dide gefunden, bas aus Thon, ber mit Quarzstüdchen gemengt ift, besteht.

#### b. Steininftrumente.

"Auf der Oberfläche bes Begrabnifplages, fagt Losti weiter, murbe eine fleine Angabl großerer Steingerathe gefunden, wie 3. B. ein auf einer Seite burch ben Bebranch abgeplattetes Stfidden Granit - vielleicht ein Umboft jur Anfertigung ber Fenersteininftrumente. (Colde abgeplattete Steine werben in Diefer Gegend übrigens haufiger gefunden. Da es barte Steine find, tonnten fie nicht ale Schleiffteine gebient haben.) Gerner wurden ein ichnifelartiges Stud Teneritein, beifen coneave Seite febr abgenutt ift und bas am Rande eine Scharte bat, ein Baar flach bearbeitete Feuersteine, beren eine Rand ftart abgenutt und ichartig ift, gefunden. Alle biefe Begenftanbe find febr unformlich. Bon gut bearbeiteten Gegenständen wurden gefunden; ein Bertzeng ans Candftein, bas burch ben Bebrauch ftumpf geworden ift; es ift 7 Centimeter lang, 31/2 Centimeter breit. Ferner ein gerbrochener Sammer ans Granit mit ausgehohrtem Loche. Diefer Gegenstand ift 10 Centimeter lang und 4 Centimeter breit. (In Roftomtoty ift auch, aber an einer andern Stelle, eine Rugel aus Diorit mit einem Loche, welches zu ihrer Befeitigung an einem Stode bienen mochte, gefunden worben. Diefer Theil eines alterthumlichen Garde lifes ging in Die Sammlung bes Profeffors Bobegaszpusti über, nach beffen Tobe bie Atabemie ber Biffenichaften in Rratau Die gause Sammlung gefauft bat.)

"Die gering Anjahl ber gefundenen Gegenstände, die jum nothigen Gebrundig gedient haben, tann dadurch erflärt werden, daß Beriktergebende solch Gegenstände, die der Derflädig lagen, aufgebosen und mitgenommen, während sie sleine, unanschnliche und zu nichts zu gedraufgende leigen gelossen des die die Anjahl der letzeren und der Arzichlenen geschenden des Gegenstände, die aus einem sich langen Zieltraume stammen. Wenngleich die Vollkommen bei solch gegenstände, die mit der Jand angefertigt werden, immer von der Fähigleit und Ulebung des Arbeiters abhängt, glaube ich doch daß man die geschichten Tusteren, kannentlich geber deganter gearbeite Peichspielen, einer späckeren Periode zufderend Periode zufderen Genachten Späckeren Periode zufderende Peniode zufderende Peniode zufderende mittel

"Unter ber großen Menge ber bier gesundenen Gegenstände berbie löffelartigen Schaber, beren breiteres Ende durch Bearbeitung abgerundet ift, eine besondere Ernödhnung. Es wurde eine große Augabl schmader und langer Schaber gefunden und gesammelt. Kenner wurden cohbentbeitet Pfeilipigen mit Donnen (zim Einlassen in ben Schaft) gestunden." Die acht von Herrn Lossi abgebildeten Spitzen bieser Art übergeken wir, weil sie, trog ihrer Bollendung, sich der Jauptsiache nach nicht von den sichon von anderwärts, oder ans bieser Arbeit befannten Pfeilipigen unterschieden.

"Da, sabtt hert Lossi sort, bei mir bis jett nur eine bergiomige Pfeilipite, b. b. eine Spige ohne Dorn, gefunden worden ift, die außerbem auch weit unwollsommente bearbeitet jit als die anderen, fann man wohl solitien, daß die Pfeilipiten mit Dorn am meisten im Gebrauch worden, währerd ungeschiet no der Archbeiten, wo Verei Pfeilipiten nutre sind eine gefunden bat, die herzsförnigen vongezagen worden sind; die dichnie beiere sieche Pfeilipiten aum nach sogen, das die dach bei die sieden Beiere auf ann man sogen, das die dasch der Pfeilipiten auf dem Magendinen ann man sogen, das die dasch der Pfeilipiten auf dem Begrädnig-plate von Rottomlott größer jet, als anderwortst ich beiste ihre stoße arche eine Begrädnigheiter Schatte, und von die sich gleich bei der ist jut zu feil zu der der eine der gefunden. Da sie durchan sind beischabigt sind, jit anzunehmen, doß sie nur zu irgend einer Feierlächtet gebient haben.

"Ach habe bier bereits eine sehr große Angals Genersteingerälbe (gange um beschäbigte) gesimmen, und trogbom sinden sich ihrer immer nach andere. Eine Menge von gernsteinen und Spänen, welche auf ber Stertläche bes Begrabnisplages unsehrleigen, gengt dalür, daß die gesundenen Gegentlände auch hier angefertigt worden sich, und zuer aus dem Feuerstein, der sich im Maße bier aus dem Feuerstein, der ich im Maße bier auf dem Hagel findet und unter denen man sonst fieten untbactekteten bemerkt.

# c. Gegenstände aus Bronge.

"Die Hitchiungen scharen bier seit vielen Sahren Kinge. Ohrting, Verten und verschiedene Schmunsfachen aus bem Boben, die speckoften. Die Wenge biefer Gegenisände beweise. Das hier viele reichere Sewohner beerdigt worden sind. Die von mit gefundenen Gegenisände stammen von dem Theise oder von dem Rande des Higgels, welcher vom Winder vom Winder vom Winder des Higgels, das das, was ich gesunden habe, samm den hundertisen Teiel von dem aus mach, was dereinstet worden für Unter den geschwenen Gegenischen der sich eine Fischel, der eisernen ähnlich, welche Prof. Przydorowośli gesunden hat sie den Fisch. Der eisernen ähnlich, welche Prof. Przydorowośli gesunden hat sie den fische Singels wingeden aus Pratt und Zustunden.

ischen mehrere gelunden worden sind; es sit wahrichenisch das Köpficher einer Nadel geweien, um welche die wollenen Fransen der Richbung gewiedelt waren. (In der rechen Sammlung des versierekenen Professions Bodezglymists besindet sich ein Sind großen wollenen Genoedes aus einem vorhistorischen Genode im Kreise Voniewiez in Lithauen, welches mit Branzschlechgen benähr ist und an dessen Ende ich Franzen welches mit Branzschlechgen benähr ist und an dessen Ende ich Franzen konfenden bei um piralförmig gewundene Branzschährten gewiedet sind, wie den die Argeinandet gefunden worden sind. Die Sammlung Bodezalynistis ist leider bis jeht noch nicht beschrieben.) Beiter wurde ein Stüdichen eines Branzschlechen, ein sich geden eines Branzschlechen, ein sich geden intende Kins. 30, an desse die fünden sich is ein Raach

jum Beseitigen befindet, und eine breitantige Spite aus Bronze, welche die Form einer Ahle hat, gesunder. Alle biese, sowie die soust noch gesundenen Bronzegegenstände, sind mit dem schönen Ebelgrun (Patina) bedockt."



#### d. Gilberne und glaferne Begenftanbe.

"Fignr 81 und 82 stellen zwei filberne Ohrringe orientalischer Filigranarbeit bar, welche in einer Tiefe von einigen goll unter ber Oberfläche bes Bobens, und zwar in bem vom Winde nicht angegriffenen





Theile bes Shigels ausgegraden worden find. Diefe Obrtings, welche, wie es sicheint, neben unwerbenanten Anschen lagen, woren jehr gut erhalten, später brach jedoch ein Theil bes zierlichen, aber vom Roste ausgegriffenen Schmudes ab. Giner biefer Ohreting ist aus seinen, bander aus jeldigefterem Gilber." (Der Drieturgiende Graf Siera-towself., welcher biefe Ohrringe geschen hat, jagte Herra Lossif, daß is Abbeit diefer aun, äbulische Schmudschen, jedoch an er Rost, tragen.)

"Reben biefen Ohrringen murben noch einige Ringefen ans feinem Silber, theils gang, theils gerbrochen, gefunden, (Diefe Ringeben find

offen und ein Ende ist nach Oben gebogen. Beide Halenringsgen haben Achnlichfeit mit Ueinen Ohrringen, welche den Kindern, nachdem ihnen das Obrläweden durchstecken worden und die Wunde acheilt ist, eingezogen werden.)

- "Die hier gefundene filberne Ming, des deutschen Kaiferd Erto ift and ein silbernes Ningschen gezogen. Sie ist für diesen Begrädnissplat von bober Wischtscher, den sie deutsche hab einige dieser Größer ans dem 11. Jahrhundert stammen, als das Christenthum bei und sin Polen) noch nicht aberall verfreitet war.
- "In ben hier gefundenen Gegenständen aus Glas gehört eine große Peter imt buntlegtnien und gelem Etreijen, bie burch feine rothe Etricke von einander getrennt sind, eine sleinere aus einer rothen Masse, auf melder kleine ktreise eingebrickt sind, und eine größere Ansall sleiner Glassperten von verschiedener Zown und Farbe. Se wurde hier auch eine Peter aus Thon und eine aus Bernstein gefunden, welche in die Anderschaft der eine Schon und eine aus Bernstein gefunden, welche in die Kaben eines sindsiene Annelssmann ackanat sind.

Ains einem Briefe des Herrn Bistupsti aus Arafan, Secretair des archdologifien Walciums, erchelt, do fau auf, in einem vorhiftporifigen Grade in Egortowice dei Chyndiszow (Gonvernement Lublin) filberne Ohreings gefunden worden find, wedze fich im Arafance Aufraum unter Ar. 878 befinden. Din illberner Anopi ader wurde in Dorft Dobromirz au ber Pillica gefunden und wird unter Nr. 881 im genannten Walcium anferwader.

## e. Giferne Begenftanbe.

"Bon eisernen Gegenständen wurde eine mit ber Tulle 91/2 Centimeter lange Lanzenspite (Fig. 83) und einige Ringe eines Panger-



Fig. 83.

hembes gefunden. Sie beweisen, daß hier auch Arieger bestattet worden find. Bon anderen Gegenständen erwähne ich unr einen halen oder eine harpune, ein Stud Pflugichaar, 1) mit einer diden Moftichicht bebectt,

<sup>4)</sup> Hert Losti nennt den Gegenstand "sosznik", was nicht eigentlich Pfingschaar, iondern "Zohah der Socha", des alterthimitichen, höchst primitiven Metebausspruments m Lubliner Gouvertrement, in Lithauen, Musland und gang Nordassen, wo die Aussich den Metebau eingesührt haben, bedeute. Teier Janad durfte auch den Beneit siefern,

ber vielleicht dos ätteile Ueberhleibel von Aderbaugerütten in unferem sunde ist; einig Kragmente von Wessen, Assol, eine Mich, eine sehr lurge Nadel, Drähte, eiserne Bergierungen, Jübeln, Nudpse, Mingden, Eindigen Blech, verschiedene andere Stidischen Citen, geschmotzenes Citen von Decktodern. Ueberreite von Tähre nud henspierbeschlägen und zerjäligenes Glass lassen bie Bernuntung zu, daß auch in späteren Zeiten hier eine Anschelung erstittet babe.

"Auf weitem Ramme ift der Attassab mit Riche und Roblen gemidtet, nuter denen man and midterberanute Eufschen hog, findet. Inf einer Etelle aber ist der Boden ichwarz und fett; es ist das vieltiekt die Etelle, auf welcher die Leichen berbrannt worden sind. Andere Beichäftigungen geltatteten es mir nicht, diese Gräder, welche vielleicht noch viele Deufmäler der Verzeit in sich bergen, lystematisch zu erforschen. Bei Koltenulotz sind burch viel, die Gräder, wechte einer eutsernte sandige Stellen, auf deren gepflägten Derstäden geringe Veragen von Mercischunschen Unternicherben, Schaftt und bearbeitet Senerichne umberliegen; jedoch ist dort nichts Wichtgares gefunden worden.

"Eine so große Aushalt vom Begrädbnißplägen auf einem verfälltnifmäßig so geringen Raume im Bugthale zeugt sin eine bedeutende
Bevöllerung im Alterthame, sowie anch palür, daß hier während einer
sicht langen Beriode die Alfche und die Leichen der Rewohner bestattet
worden sind. Da die alteine dieser Größen der Bewohner bestattet
worden sind. Da die alteine dieser Größen aber Periode ver Leichen
verbrennung zu stammen scheinen, so glande ich, daß die ansäugliche
Benutymg derie Begrädbnisplaces wer die Geburt Christi hinaufreicht.
Diese Annahme stinke ich auf den Imfland, da, mödernen in schosmolten
sich jetz wei driftliche Kirchhöse (ein alter und ein jetz benutzer) besind und den Territorium diese Gutes sink seine siehe Segrädnißpläge entbect bahe, von denen jeder größer ist als jene. Die Periode
bes Hochenthums unst sier als viel länger gedauert haben als die des
foririentnums.

"Die im Bergleiche mit anderen Begräbnispläten des Landes große ausäggradener Gegenstände aus Bronze und Silber (wenn hierbei noch die Berohfung des Begräbnisplates im Setracht gezogen wird) zugt für die Bohlhabenheit der Bewohner und verleitet zu der Minahme, daß in beier Gegend im Alterthum eine der Etraßen gehen fontte, welche den Beleich mit Miterhum eine der Etraßen gehen fontte, welche den Beleich mit dem Litte verbunden da. Dieser Beg

wie wenig Fortigrine der Aderbau in jener Gegend im Laufe der Jahrhunderte ober Jahrtaufende gemacht hat.

führte vielleicht ba, wo heute Brzese:Litewsfi licat, über ben Bug, und bie Legende über bie Grundung biefer Stadt bestätigt möglicherweife biefe Annahme. Rach biefer Legende mußte ein burch jene Gegend reifenber Raufmann, beffen Juhrwerf im Sumpfe fteden geblieben mar, Ruftern (Brzost), welche bort ein Didicht gebildet haben, umhauen und fie auf ben Beg legen. Als er in biefer Beife gludlich aus bem Morafte herausgetommen war, bantte er Gott und erbaute am Saume bes Rufternhaines eine fleine Rirche, welche ben Anfang ber Stadt, Die uriprunglich Bereft (bie alte flawische Bezeichnung ber Rufter) ober Briese genannt murbe. (Stara Polska (bas alte Bolen) III. 724.) 1) Befannt ift, bag gur Beit ber Republit bie Saupthanbeleftrafe pon Rufland nach Bolen burch Brese-Litewsfi geführt bat und noch jest führt, wozu mohl ber Muchawice und Bug feit lange beigetragen haben. Ginen anderen Beweis bafür, bag bier ber Sanbel feit unporbentlichen Reiten lebhaft betrieben worben ift, find bie baufig in ber Gegend bon Bracie und Terespol gefundenen romifchen, bnaantinischen und tatarifden Müngen."

herr Losti ichließt feine Arbeit mit folgender Bemerfung :

"Wie talt erscheint neben bieser innigen Chriurcht, welche aus den alterthintlichen Grädern wecht, der jedige Glang der Begrädmisse, welcher auf dem Esse für die Gebenden berechnet ist. Deshalb auch bleicht in unseren Grädern nach wenigen Jahren taum eine Spur zurück, während das gebnissische Grad wenn es nach Zausenden von Jahren gröffinet wird, durüch auch mit chendhaum Worte zum Forscher sprücken

<sup>3) 3</sup>m Berte, "Starciptan Polake" (Des dietelhimitider Beich) finden wir, des flowiglie Glümme bier im 10. 3chrunderte Anfiniechungen batten, aus entder Zielt am trotten Uler des Buchamier Kurgene übrig find. Rochem bie Regierung Burgeite Ultrustell inegem ber Feltwag mut eine Wiederland ber Greiterung der Steitstanflie einer beit fin berfelg balte, mutre bei den Kurgenen ein Bjentlicher Gesten angelegt. Auf den größten Kurgen führt nun ein Schmiefennen.

## 5. Die Graber am Riemen und in Podlachien. 1)

Im September 1871 bereifte herre Sigismund Gloger Lithauen ods erfte Mal, und die Reife war von solchem Erfolge geledent, doh er hierburd ermutligit vourde, im folgendem Jahre noch derei Mal die Gegend zu bereifen, um sie noch eingehender zu ersprischen. Ein Mal machte er die Reife von Grotnon and Konon im Rischerdoote.

Bon Grobno stromabwärts sand er die ersten Spuren vorhissensischen Anzieden der bei Krienen, ungefähr an der jüdicken gerige Pp\$3,ct. Er entbette nämlich zwischen Bernz des Bories Pp\$3,ct. Er entbette nämlich zwischen Bette des Jülischen Chromus und einem Richtenwadte einem Strickigten Bodens, auf dessen derfläche Zeuersteininstrumente, Späne und einige Steinkerne umperlagen. Außerdem hat er einige Knocken, Robken, im Zeuer geweiene Feuersteine, gestreifte Schreben nicht zu beiter Beiten und einem einem Robel einnehen.

Die Hauftinpen der Feuerleingerätige unterscheben sich nicht in err Grundhorm von benen, die auch anderwärtis gefunden worden sind. Eins der gefundenen Auftrumente hat die Form eines sichägen Stemmcisens, mit gebrochener Schneide und sichein als Schaber gedient zu haben. Beiter desindet sich unter den Funden eine Spitje mit stumpfen Kanten, die Keuerkeinipan mit einer Keinen lössfatzigen Bertiefung a. das.

In Bertiefungen, benen ahnlich, welche in Flugfandstrichen gurudbleiben, wo einst Buben aus Baumaften ober Erbhütten gewesen finb,

<sup>1) &</sup>quot;Wiadomości archeologiczne", Thi, I. S. 97 u. ff. und Thi, III. S. 115 u. ff.

lagen anf einigen Sellen Seine, die ehemals wielleicht abs Herbe, wielleicht aber and, als Amboffe beim Bearbeiten der Steine gedient haben. Rund umber fand Gloger Schrechen alterthimiliher Gefähe und viele Keuerfeine, unter biefen auch Intermente, welche jo frijch ausjahen, als ob fie erst gestern angefertigt worden wären. Alle hier verseteiten Fauerfeien entstammen dem benachbarten Kallfeitenlager, denn Gloger fand wiele bearbeitete Fauerfeienflich erbort. Der find der Kapten nach fieldlich aerborte.

Abdirend seiner jerneran Reis sand er zwei undedeutende Spuren ehemaliger Ansiedelungen auf den jandigen Uliern des Niemen oberhalds und unterhald von Kowniany, weckges Dorf am finten Ulier des Jünfes, wohrscheitung iegel. Den Woger erhalt die von Boner. dass häufig steinenen Ergte mit ausgehohrten Wöcher erfuhr bier vom Bonere, dass häufig steinenen Kerte mit ausgehohrten Wöcher in der Gegend des Dorfes gefunden werden. Ericht hat die sein des Gegenden des Schreiben der Schreiben der Schreiben der Gegenden der Gegenden unter den nicht der Gegenden der Gegen

Gegenster dem Säldichen von Drustien if fammelte Gloger am d-0.5 Auf hopen Ufer einige hunder Americinipliter, Späne, Injerumente und Rerufteine. Bon den Pfeisspiegen bilder eine ein Deiest, bessen eine Seite genam 34. die andere 33, die Basis aber 15 Millimeter mitz; sie ist aus beaumet vursssssische Americinumglie geordeitet und hat wiele fleine, gleichmäßige, obgerundere Jähnsten. Eine andere vonstisspiegen kursiedung lag unterfuld Janopole, in einer Köbe von übschlienes 20 Just über dem Wasspieripieget, während alle anderen Kniedelungen um das Opwelete, Drei und Kriende faber feinen.

steinspane und einige sehr schöne Inftrumente gesammelt. Eins derselben ift sie deutlich eine Säge, daß auch der Laie in der Archäologie es als solche anerkennen muß. Zu den seltenschlien Funden gehört wohl eine Picifipipie, der vielleicht ein Schapflichen, das einem Olivenblatte nicht ganz unähnlich ist.

Anterssant ift die Benertung Gloger's, das, möhrend am Beichjeler, wie die Cammtung des Prof. Prydorowsti beweist, die Prisissipien aus Feuerstein schr düufig sind, man sie am tlier des Viemen nur selten sinder. Unter der großen Angahl von Instrumenten, welch er de Baltosyskyff geinwhen das, dessibet sich unt ein deutstich ansgeprägte Priessipies, der ähnlich, welche er dei Deussipies geinwhen das, dessibet sich gestunden das. Wöglich aber, meint Gloger, daß manche der sicheren gehäne, won der Jorns von Decieden, die Sterecken und Välktern sind ter Pfeissipien verwendet worden sind.

Muf ber Sanbflache, auf ber fich biefe uralten Unfiedelungen befunden baben, bat Gloger viele Spuren von Feuerberben, Roblen, unverbrannte Solgftudden, Scherben von Geschirren, Feuersteine, welche bem Teuer ausgesett gewesen find, gebrannten Lehm, fleine weiße Unochen, einige Erzichladen, einen gebogenen eifernen Ragel, ein Stud von einem gewöhnlichen einschneibigen Deffer, bas mit einer biden Roftschicht bebedt ift, und eine Glasperle gefunden. Bon biefen Gegenftanben tragen bas Stud Deffer und ber Ragel nicht bie Reichen bes boben Alters an fich. Einige Gefäße batten am Boben und Rande gegen einen Fuß Durchmeifer und alle bestanden aus Lehm mit gemengten Granitfornern. Diejenigen, bie gar feine Bergierungen haben, find größer, ungeschickter und ichlechter gebrannt, als bie anberen. Die mit Bergierungen und nach Musmarts gebogenem Rande verschenen unterscheiben fich ber Form nach wenig von ben Sefagen, welche Gloger bei ben alten Ringwallen in Dajowien und Boblachien gefunden hat. An anderen Orten am Riemen hat er Scherben gefunden, welche ebenjo gerippt find, wie jene majomifchen und poblachischen, ober wie die Topfe aus ben Banben ber fleinen alterthumlichen Rirche auf Rologa in Grobno. Es ift jeboch ichwer ju enticheiben, ob bie gefundenen Scherben biefer Befage aus ber Beriobe stammen, welcher bie Steininstrumente angehören, ba bie alten Anfiedelungen in verichiebenen Epochen bewohnt fein fonnten.

Am rechten Niemenufer, fast gegenüber von Gassun, sand Gloger wiederum Spuren bes vorhstiertichen Menschen, weiche aus Freuerfreibinden gewöhnliche Art beschen, cheus da ter auf einer, Na fo veis stigenannten Sandsstäte Zussiende von Feuersteinsplüttern und Spänen, sowie einige schöne Instrumente aus Feuersteinsplüttern und Spänen, sowie einige schöne Instrumente aus Feuerstein entbedt. Er meint, das Torf Gas sin un aus der vorhssiertischen Stift finnume. In den inter-

esfanteren Faunden gedort eine durchsichtige Peiclispige und eine andere Peschliebe mit abgebrochenem Dorne, welche die Form eines Oliven-blattes hat und vom der Gloger sagt, sie erinnere an die Erzählung von dem Indianern, welche einem Schmiede, der von ihnen eine Form zu einer vom ihnen beschlieben Psichipise dervete, ein Plate gebrach haben. Bon den übrigen auf der Sandsstäde Resourches für Angelen Beschlieben der eine Verlieben der Verlieben

Ginige der bei Gajlun gesundenen Scherben find auf der inneren gläche schwarz, auf der äußeren roth, wie man lie auch, nach Zubboch, gleichzeitig mit Feuersteinschlerten in den äletzlen Grödern im westlichgen Europa findet. Auf einigen biefer Scherben hat Gloger Spuren eines daren stehenden Wasse gesunden, wechge er jedoch in seiner Arbeit nietz nater under präsigit. Bei den Bedwohren der Zohre am Uler des Niemen bemertte er Geschirre, welche ihrer Form nach den alten lithausischen und mosponischen Unternagan ähnlich sind, es seiglit ihnen nur die Beimischung von einfaus von mischung von einstillernen. In

Ani der Sandfläche Nasjoneissti sand Gloger auch ein Stiedden timb jume des einzige) vom einem Ectislommer, mit ausgebehrtem Locke. Das gefundene Stüd war sehr abgennyt. Gloger ertlärt die Seltenytiet der Steinhämmer in jener Gegend durch den Glauden Gebolfes and ist wunderbare geltriat ireins Pulperes vom sossen Gegenetien. Golden Steinen, sowie auch vom Pietispisen aus Freuerstein. "Donnerfellen" umd hirt geweichen. Solche Gegensteinde wurchen (umd werben hente noch selbste wom Bolfe im Bolensschen) sie das den der einem gesennett umd zu Pulpere ertampt oder geschabt, doch haben auch andere Umstände zur Berenich tung derschen beigetragen. So trat z. B. in Gloger's Gegenwart ein Pierd auf eine sehr sieden Schauften Eine Städegen. Ein solche Glober haben werden, umd zerbrach sie in kleine Städegen. Ein solche Fall dürfte in einer jeit langen Zeiten dich bewölferten Gegend durchous nicht zu den Erkenkeine aucheren.

1) Mit ich — M. Rothn — im Jahre 1864 in bie öftlichen Gegenröchen des etropätischen Aufgünden bei Deiter und Gelüchrei dum, resportier mich die Kendigliede und Kendigliede und Kendigliede und Kendigliede (Kryaka) mit ben ützen, nedige aus den Gerübern der versjäckeren Gegenröche und Kennes jahren. Bande jeder zeigt, werde 1864 mit der bedausig genreich finn, beite man, vorm man fie zufällig aussigerziehen, aber ihre Gederden nicht bild em Spurja der Zeirig gelnten halte, ap ben üllerie mößigen der werdigen der Wenglichen Wengliche Zeitungen abglern der Verständer der Verständen de

Die leteten Spuren vorbistorischer Ansiedeungen sind Gloger beim Bormerte Nartun, eine habte Meile oberhalb von Balmierzzwählt, auf dem hohen Ufer des Fluffes und in der Rabe von Pacunn (zwischen Birestann) und Doriumissti), An Reifen zu Wisser von der erften auf beier Anfie entbedeten dorhistorischen Ansiedelung. Die dei Nortum und Vacunn gefundenen Gegenstände find den vorber beidriedenen abnitid.

Gloger hat bie Gegend am Flugden Chronus in einer Lange von 40 Meilen burchforicht, mas nabezu ben britten Theil ber gangen Lange bes Glugchens ausmacht. Auch hier fant er Spuren von ungefähr amangia porbiftorifchen Anfiedelungen aus ber Beriobe bes Teuersteins. Ueberall, mo er bie geringite Spur gefunden bat, fand er auch immer Reuersteinspane, welche nur ba gesunden werben tonnen, wo man fich mit bem Spalten bes Reuerfteins und ber Unfertigung von Inftrumenten befaßt hat. Bie er aber bei keiner Ansiedlung ansichließlich Inftrumente, aber feine Spane und Splitter gefunden bat, fo bat er auch umgefehrt nirgends ausschlieflich Spane und Splitter ohne Instrumente gefunden. Gloger nimmt auch an, bag wohl ein großer Theil ber Spane und Splitter ale Inftrumente gebient habe. Diefes gleichzeitige Finben von Feuerfteinabfallen und Inftrumenten halt er fur einen flaren Beweis bafür, baß es feine fpeciellen Fabriten von Feuersteininstrumenten gegeben habe, fonbern bag jeder fich bie nothigen Wegenftande felbft angesertigt habe. Es burfte biefe Annahme wohl burch ben Mangel au Arbeitstheilung gerechtsertigt werben, wie wir es ja guch beute noch bei

<sup>3)</sup> Das lithauische Bort "Kryksztienej" bebeutet: bas Zausbeden, ober: der Ort, woch gefault wurden. Rach der Tradition wurden in Krylögtann die heldnischen Berwohner ber Gegend gefault.

Albin Robn, Bigterinten jur Borgeichichte bei Meniden im Jittigen Gutopa. L.

wenig civilisiteten Völkern sinden. Der russische Vauer macht sich bei spielsweise seinem Wagen und Schlitten, an benen kein Stüdigen Esjen sinden ist, selbt und die russische Amerika eine Amerika delen die Waterte zu den Aleidungsstüden der Familie, sondern macht auch sämmtige Kleidungsstüde felbt; des Sleiches sinder man auch moch im wieden Gegenden Volkend. Gloger verwirft deshalt die Bezeichnung der Jundorte als "Feuersstein flation" in der Bedeutung von "Judob vorte als "Feuersstein flation" in der Bedeutung von "Judob vorte als "Feuersstein flation" und der muß sich siemen Panger und sein Schwerte sieden der Volkender und sieden vor der Volkender und sieden von der Volkender und sieden von der Volkender und sieden von der Volkender und der Volkender von der Volkender von der volkender von der vorsichterischer Anschen.

jagt Gloger wörtlich:

"Bas bie Art und Beije bes Erbauens ber Bohnungen am Riemen betrifft, fo fteht wohl fest, bag in ber Epoche bes Feuerfteins hier von Bfahlbauten nicht die Rebe fein tonnte, weil diefe Art von Fluffen folde Bauten nicht geftattet. Die menfchlichen Bohnungen befanden fid auf ben boben Ufern, wo fich noch heute viele unverteunbare Spuren ber Unwesenheit bes Menfchen finben. Befannt ift, bag man mabrent bes Commers bei uns in Buben aus Baumsweigen (ober Stroh) und in Erbhutten wohnen tann, und bie Ramen vieler Ortichaften ("Buby") in Lithauen und Majowien beuten barauf bin, bak fie aus folden Bohnungen entftanben finb; auch im Binter wohnte man, wegen ber unentwickelten Sabigfeit, Bauten auszuführen, in Erbhöhlen. Bir finden ohne Andnahme bei allen halbwilden Boltoftammen im Norben folche Binterwohnungen, und wir finden in alten Beschreibungen, bag auch bie Glawen ben Binter in folden Bohnungen berbracht haben, 1) Wenn (jest noch) ein Menich fur ben Winter eine Bohnung braucht und feine findet, macht er fich eine Erdhutte (ziemlanka). Die alten Unfiebler Lithauens haben mohl alle in Wohnungen gelebt, bie biefen Erbhutten abnlich maren; einige folder Erbhutten, welche ber Prototyp ber jetigen "Rauchhütten" (Kurna chata) 2) find, habe ich noch jett am Niemen gesehen. Wie es noch beute gefchieht, fo hat man wohl auch früher die Erdhutten nur auf trodenen, fanbigen, alfo auf hohen ober abichniffigen, aber nie auf lehmigen Stellen gemacht, und auf folden habe ich bie Spuren ber Unwefenheit bes borhistorischen Menschen gefunden. Man richtete fie am Ufer bes Fluffes ichon beshalb ein, weil bem Denichen bas Baffer beständig nothwendig

<sup>1) &</sup>quot;Biblioteka Warszawska", 1871. II. 506.

<sup>9)</sup> Ein Saus ohne Schornftein; ber Rauch entweicht burch eine Deffnung in ber Baub und burch bie Thur,

ift. Diefe fandigen Stellen, auf benen bie alten Anfiedelungen geftanben, find heute wegen ihrer Unfruchtbarkeit größtentheils unbebaut, nur fehr felten mit Bald beftanben und noch feltener mit etwas Rafen bebedt; es find Streden von Flugfand, ober bobe Uferranber. Bur Erbauung ber Bohnungen mußte Solg und Erbe, vielleicht auch Stein benutt werben; wo aber Unfiedelungen waren, mußten auch Feuerherde und Graber fein. Dan findet auch thatfachlich bin und wieder Steine. bie manchmal fogar auf eine gewiffe Ordnung beim Legen hindeuten ober auch Spuren von Teuer an fich tragen, auch wohl gerbrodelt und mit Sand untermenat find. Außerbem findet man : Afche, Roblen, vertohlte Solaftude, Schladen, Rlumpchen gebrannten Thons, weiße, gerbrodelte Knochen, Feuerfteinfpane, Splitter und einige nicht vollendete Feuersteininstrumente, so wie auch Feuersteine, welche im Feuer gelegen. Richt überall find biefe Spuren erhalten, weil die Dberfläche nicht überall unverandert geblieben ift. An einigen Orten bat man bie Steine gefammelt und weggenommen, an andern hat ber Regen bie Spuren bes Berbes binmeggefpult."

Beachtensmerth ift folgende Stelle aus Gloger's Arbeit:

"Benngleich, sogt er, ich nur wenig in Waldwugen nachgebricht babe, wage ich es doch auf Grund von Thatschen zu behaupten, daß die Vewletrung in jenen zeiten nur an den Ufern der Flüsse gewohn that de, woraus sedoch nicht folgt, daß alle Menlichen Kichgerwessen zu 3ch preche jeien abet dewohnen der Gewier; aber der Flishjang auf dem Niemen sit schwiegen der weite eich fir den Unterhalt, so daß auch dente noch ne weige sicher heit für den Unterhalt, so daß auch dente noch an venigen unterhalt.

"Cs wäre gewiß fehr interessan, des Zeitalter zu bestimmen, bem ie Aussiedelungen am Niemen angehören. Einige legen viel Gewicht auf den Geschichtigkeit in der Bearbeitung des Fruersteins und betrachten die weniger schonen Sniftzmente sie älter, als die fohnern und mit größerer Geschädischeit des derechteiten. Se mag dies die zu einem gewissen Gede ein richtiger Grundsah sein. Man kann ihn besonders auf die antebluwlasen Sniftzmente beziehen, weckge im Gerolle im Aussierungs geschienden werden. Im der die fich de debendend von den Institumenten aus der neolithischen Bereiden unterscheiden, wie das Anseipmessenten eines Krafauer Schmiedes den einem englischen, wie das Anseipmessenden eines Krafauer Schmiedes den einem englischen Sedermessen.

"Auf biefe Gegenben aber paft ber Grundfat nicht, benn ich fand auf einer und berfelben Stelle neben Begenftanben, welche bie größte Beididlichkeit befunden, folche, welche ber antebiluvialen Beriobe murbig waren, wie man ja haufig in einem Grabe neben ichonen hochft ungefchidte Gefage findet. Und boch ift bies eine gang einsache Sache, Die uns jeber Sandwerter, welcher einen Runftgegenftand macht, mahrenb jein Lehrling ein Monftrum ichafft, ju erflaren vermag. Da man jeboch als feftstebend annehmen muß, bag bie ichonften Inftrumente auch aus ber fpateren Beriobe bes Steines ftammen (ich fürchte mich ju fagen aus ber fpateften, benn ce ift möglich, bag bei ber allmähligen Ginführung ber Metalle bie Runft bes Steinhauers auch ftusenweise in Berfall gerathen ift, wie bies ja mit jeber Runft ber Kall ift, welche, nachbem fie ben Culminationspnuft erreicht bat, in bem Dage finft, in welchem fich neue Erfindungen entwideln), fo muß boch angenommen werben, bag alle unfere Anfiebelungen, wenn gleich ihre Anfange weit gurudreichen, bennoch in biefer fpatern Beriobe exiftirt haben. Befchliffene Fenersteininstrumente habe ich hier nicht gefunden, was jedoch allein noch nicht bas größere Alter beweift, benn alle Gegenstänbe biefer Art, welche wir gesehen haben, waren, wenngleich sie sehr sorgjältig gearbeitet waren, nicht burch Reiben geglättet.

"Die große Berfischenheit bieter Gegenstände beweiß bie vericibienen Beschäftigungen berer, die sie angefretigt haben, solgtich auch die Civilization der späteren Bewohner, wie die Nobject ihrer Vorschaften. Benn wir die Berschiedenartigstie der Instrumente und die dewundernschröbe Geschäftigkeit in ihrer Anstetung, welche einen gewissen Schähneitssium beweiß, als Moh der erfen Bildung des Bolfes betrachten wollten, mediges, wie dern beweißen, sie stehen angefreigt hat, do würden be vorhistorischen Zetten durchaus nicht hinter den Urbewohnern bes nordwestlichen Euten durchaus nicht hinter den Urbewohnern des nordwestlichen Europas zurücktehen. Wir haben jedoch daßtir seinen Pomeis, das diese (Bullistation it der weiteuropäischen gleeichgetitä griftirt habe; sie sonnte im Gegentheil am Niemen eine verhöltete sein, und die Steinhauerlunft sonnte hier gerade in der höchsich alls sie schen, als sie anderwasse der West Westellurzie zurücktied.

"Bahrend ber erften Salfte meiner Reife von Grobno nach Rowno - fagt Gloger weiter - bemerfte ich, bag man in ben Begenben, welche auf ber Specialfarte als reich an Dorfern und Gelbern (und ale malbarm) bezeichnet find, fich haufiger porhiftorifche Aufiedelungen finden, als in malbigen und oben. Es follte ja aber icheinen, baß bie vorhiftorifchen Jager ber Bilbnig, welche ihre Anfiedelungen in fanbigen Ebenen gegrundet haben, gang andere Lebensbedingungen batten fuchen muffen, als bie fpateren vom Acerbau lebenben Beichlechter. Diefer icheinbare Biberipruch ift ieboch leicht zu erflären, wenn wir bebenten, baft fich bie Igaerstämme nicht ploblich bem Acerbau quaemanbt baben, ba folde plotliche Ummalgungen auf ber Welt nicht porfommen; aber faft aus allen porhiftoriften Anfiebelungen entitanben beut eriftirende Dorfer, welche entweber auf ben ursprunglichen (bort "Kukrzyszki" genannten) Stellen, ober in ihrer Rabe, auch wohl am andern Ufer bes niemen erbaut find. Wo alfo bie Anfiedelungen aus ber Beriobe bes Feuersteins bichter an einander lagen, ba entstand auch eine größere Angahl beut eriftirenber Dorfer, wenngleich fie fur ben Aderbauer unbequem liegen. Ge ift namlich befanut, bag unfer Landvolf, wenn es auch auf bem fanbigen Boben Roth leibet, nachbem es jum Aderbau übergegangen ift, nie in Daffen ben heimathlichen Berb verläßt, um in eine fruchtbare, aber frembe Begend übergufiedeln. 3ch behaupte burchaus nicht, bag alle unfere heutigen Dorfer aus folchen alten Anfiedelungen entstanden find, aber es ift befannt, bag ein

Da jeder, and der geringfte Uniftand Licht auf die graue Borgeit zu werfen vermag, jo fann ich nicht verichweigen, daß ich die größten vorbistorischen Anfliedelungen auf dem linten Uler des Riemen gefunden bade; dier habe ich im Allgemeinen geln Mal jo viel gefpultene Steine gefammelt, wie auf dem rechten Bieleicht voerben eingebendere Forfichungen einen weniger großen Unterschied herausfiellen; heute muß ich jedoch annehmen, das das die flet in jener Epoche von einer zehn Mal größeren Verwöllerung kovolut gemeen fei, als das verfel,

"Do beide Ufer in phylifcher Beziehung gleich find, kann angenommen werben, deb irgende eine andere Ufriede, "B. die ein giblieritehe, die größere Bewölferung des finden Ufers berantasst habe. Das linke Ufer war viellerich durch den Viemen gegen einen Jerido gefäsigt, der von Stien ober von Korden lam und feine Boote hatte. Bleifeicht sis die Ufriade in dem Chaos der mitteldterfüsfen Bölferwanderung, vielleicht auf da zu sieden, wor is ga mit et erwaten.

"Aus ben vielen Schreben fann man iehen, dog die Greiße roh, groß, baudig und im Allgemeinen do eefdigelien woren, wie die Tögifund flawische Urnen, namentlich aber die in Nasjowien und Podlachien. Einige woren aus friese Jank, andere auf der Drechscheide gemacht; bei ersteren fann man iedoch nicht unbedingt ist die ätteren ertfären, beim auch heute giebt es noch in Lithauen Gegenben, in denen die einnere Bolsfleichig Todys in sen freier Hand wacht. (Gloger fauste im Jahre 1867 auf der Grienbahnstaten Latwarowo die William von einem Derrimdschen ein indiche Todschen mit Erdbereren).

"Es gab auch in Lithauen bis in die neufte Zeit Töpfer, mecke ben Lechm nit Granitsbrurn mischten, wie wir es an den alten vorgeschichtlichen Geläßen im gangen westlichen Europa sehen. Die Geläße am Riemen hatten, wie die im Westeuropa, keine Henkel, wie die jehigen, woren aber därfüg verziert.

"Steingraber mit Rammern und Steletten, welche im Allgemeinen

aus fehr fernen Epochen stammen, sade ich am Niemen nicht gefunden; ich habe nur bei einigen Ansliedelungen aus der Spoche des Feuersteins Uleberreste von Begrübnigsdigen gefunden, wedige den massowischen ähne sich sien den Vertrestein des find nur Steine umd weige Ronden übrig gehöben; andere sind, nachben der Fluß das Ulfer unterwühlt hat, himunter gestürzt, oder die Seteine wurden zu Bauten. hand den den den der Bendigen der find der Bendigen gam gestierteite in der find gestürzt worden find."

Gloger tommt im Allgemeinen durch eine Forifcungen ja ber liebergengung, daß bie vorsiftorischen Anssechungen am Niemen den Zienen der erften gemauerten Bauten in der Gegend weit näher sind, als der Diluvolaziet, oder anderen großen llederschwenmungen, welche nie bie seutigen uller des Julies – mach der Petrode der Jewerfeinnnsiedelungen — unter Wasser gefet haben. Eine Narte der vorbitorischen Mirchelungen ber von ihm erzofreihen Gegend hat Gloger
noch nicht anserten unnuteringle zu lassen. Ann muß, um der
von, größere Etrecten unnuteringle zu lassen. Nan muß, um der
ON Weiten lange Etrecke des Niemen, welche Gloger bejucht hat, zu erforschen, 80 Weiten zu Juß machen, was für eine Forschungsereis in
einem Ferble nicht leicht möglich jit.

Bon ben pobladischen vorhifterischen Begräbnispläßen beichreiberer Gloger zwei, weckhe er bei Explosin gefunden hat. Einer beier Begräbnispläße liegt einige hundert Schritt vom rechten Ulfer des Jülügüngen Schling, amberthald Mellen von ieiner Mündung in die Anaren, der zweite auf dem Territorium der Dörfer Aglevo und Scheno, etwa 1/2 Weile von der Narcu. Der erste, welchen Gloger und dem Namen des nachen Orries Rob bijt in genannt dat, liegt auf einer lieinen sandigen Anhöbe (einige hundert Jülü über dem Nichoun der Sling), und hier hat Gloger viele Scherden alter Geschreite einige gebleichte Anwochenflucken, eine Keine Winge aus der Zeit des politikgen Rödigs Johann Casimir (17. Sahrbundert), eine geöbere Angahl Feuer keinipfane (von denen wiele im Feuer geweich), einige beschödigs Anstenutente, zwei Pfeilipiten, von denen bie eine im Feuer geweich.

Sinteressianter ist der zweite Begräddnissplad, wecksjer nicht eine vollet Reitel von dem sehen beschiechen entsternt ist. Auch er liegt auf einer Erhöhung, in der Rähe einiger Quellen, die wahrscheinlich seinder Bächg gebildet haben, und in der Rähe eines fleinen Simpsse, der von "Leiten ein See eine sonnte; möglich, das sich hier ein Phassibus befunden





Blümdjen (Fig. 84) gefunden. Auf bemielben Felde entbedte er außerbem einige Genersteinspäne, viele sehr bid-Geferben vom Thongesschren und zwei Geine, vom benen der eine gegen zehn Phund schwere zum Glätten von Leder

361s. 84. und Schleifen der Instrumente und Wassen bienen somnte, ber andere ist ein centuresschweres Zesssicht mit einer Vertiefung in der Witte; es mag biefer Setein wohl zum Campsen oder Zerbrücken von Getreibelörnern gedient haben. Dier sei noch bemerkt, daß Glaspersen wie die obige, wenn auch nicht so sichne, häussiger in den podlachischen prädern, welche man Sadwinner Gräcken ennt, aefunden werden,

Im Jahre 1874 hat Herr Gloger in biefer Gegend seine Forichungen wieder aufgenommen, und es gesang ihm bei diesen neuem Forichungen, Spurren anderer Ansiedelungen in der Gegend des Dorfes Kobylino am Flüßichen Stina zu entdecken.

Er hat auf einer einige hundert Schritt langen sandigen Fläche, welche sich am rechten User des Klüchens hinzieht, hin und wieder Heine Schreben, Stüdichen gebrannter Kunchen, Jeuersteinspilter, Späne, Pielispipten auf Feuerstein und andere von Menischuband bearbeitet Gegenstände aus Feuerstein gefammelt. Die Schreben sind nicht sehr die und wenig verziert, aus vorhen, mit Lauenzförnern vermengtem Thon angefertigt. Die Pseispipten sind so vertschiedenartig, daß unter der gesammelten Menge sich nicht zwei ähnliche Stüde sinden. Sie untersichten sich von den allgemeinen Thyon nicht.

Im weiteren Berlaufe ber Forfchungen fanb Gloger gwifchen Lomza und Tyloein, 1/4 Meile vom Dorfe Alt. Jambrance eine Sanbfläche

Die in ber Gegend von Bambrance gefundenen Urnenscherben, Tenersteinsplitter und Tenersteininftrumente unterfcheiben fich im Maemeinen nicht von ben bei Robylin gefundenen; Die Urnenscherben find etwas rober nub bunfler ale bort, enthalten aber fo wie jene Quaraforner: bin und wieber lagen ihrer auch bier mehrere beifammen, mas barauf binbeuten mag, baß fie von einem Geichirre ftammen. Stellenweise ichauten aus bem Alugfande Saufchen fleiner Steine bervor, ba und bort bemerfte man weiße Rnochenbroden, Roblen, außerlich perfohlte Solgftude, ja fogar Broden gebranuten Lehms mit Gand gemengt, welche mahricheinlich von ben Stellen ftammen, wo einft Feuer angesündet war, ober die Urbewohner ein Thongeschirr gebrannt haben, Bis in bie geringfte Gingelheit, fagt Gloger, erinnert bier Alles an bie Stellen ber porbiftorifden Anfiebelungen am Riemen und San, im Rrafanifchen, Boblachien und in ber Beichfelgegenb. Gelbft bie Studchen einiger Minerale, welche von ber Ratur, vielleicht auch vom Menfchen hierber gebracht worben find, erinnern an gleiche bort gefundene Gegenftanbe.

Herr Bladimir Das browsti, welcher Gloger biesmal bei feinen Forschungen unterslitzte, entbeckte einige Tage fpäter in der Entferum 11/4. Welle von Jambrzgue, in der Päsige von Stare Jasefte noch einen vorhistorischen Begrübnisplat und brachte ihm von dort einige auf dem sandhen Feuersteininstrumente, von denen sich unr ein kleines Welfer durch sienen Seicersteininstrumente, von denen sich unr ein kleines Welfer durch sienen Seice von anderen anszeigintet.

Die beiben Anfiedelungen von Zambrzie und Zalefie liegen einander gegenüber und je 1/4 Meile vom Torforuche und vom gambrzigen bache. Sie fonnen tropdem in einer gewissen Beziebung zu biesem fieben, dem Glosger hat sich dahrig überzengt, do die Scage der jandigen Hieren, do, die Scage der jandigen Hieren, den Mischer hat einer gewissen Verliebe ihre Wohnstiebe ihre ihreiten auch in einiger Entsternung im Walde. Solche Vertältnisse sich ist eine Ansternung in Artongien. Denn als noch der Verläube gehalten und in Artongien. Denn als noch der Verläube zu einer Schaften der der Verläube zu einer Kohnstiebe der Verläube der Verläuben, eine die Unter Verläube der Verläuben der Verläuben, ein nechten wie die Erdhitte und Wohnstieben der verläuben, ein undehm, wie die Utwarfigen zu sie Erdhitte und Verläuben der Verläuben der Verläuben der Verläuben der der Verläuben der Verläuben der Verläuben der Verläuben der Verläuben der der Verläuben der Verläuben der Verläuben der der Verläuben de

"Die Berfchiedensteit der Pfeistissen und das Jimben fast aller etannten Typen auf einer Jiddse von einigen Morgen, demertt Gloger, bemeist die lumöglichfeit, aus der Achtickfeit der dier und dort im Lande gefundenen Feuerleitigeräthe irgend welche Schliffe au ziehen. Se entschen nur der nicht gerting Zweisch, od alle Gegenstände am Orte, wo sie gefunden wurden, angefertigt worden sind. Gloger ist der Annicht, dass in jeder Ansiedelung ein bestümmter Typus vorwiegen tonnte, daß aber die Formen durch die Familiensten zupus der Verwohner, durch der Jenochter, dass dassen der Verwohner, durch Zausch, Nand, Geschen, Erchfast und Rachadmungssindt verschiedentlich vereinen der Werden.

 majuriichen Grabern bei Blod, als benen, die in ben naberen vorbiftorifchen Anfiedelungen am Riemen gefunden worden find.

Mis Gloger Die Grabstatten, welche bas Bolf auch bier "zale" (Trauerftatten) nennt, öffnete, mar er febr erftaunt, ftatt ber Eigenthumer ber bort gefundenen Steininftrumente, Stelette aus ber liebergangeperiobe amifchen ber beibnifchen Borgeit und ben Anfängen ber driftlichen Beriode ju finden. Die Stelette lagen nicht tief, in verschiebenen Richtungen, und neben ihnen lagen Roblen und Scherben verfchiebener Befchirre. Der Blau bes aufgegrabenen Theils bes Begrab-

nifplates (Fig. 85) zeigt, baß fast bei jebem Gtelette and Steinen eine Art Arcus gemacht war ; doch waren auch Graber obne Rreuse. Die Leichen find vielleicht in Gargen beerdigt worden, von denen ieboch feine Spuren. außer einigen Rägeln und Saten, wie auf bem alten frangofifchen Be-



gräbniftplate von Saint Acheul bei Amiens, gurudaeblieben find. Bei einem ber Stelette fand Bloger in a einen fleinen Schmudgegenftanb, eine Berle aus ichlechtem Silberbraht (Rig. 86). Diefe, ber bei Denica (bei Blod) gefundenen ähnliche Berle scheint auch aus berfelben Beit zu ftammen

und, wie fie, ber letten Beit bes Beibenthums und ber Steinperiode und bem Beginne ber driftlichen Beriode anzuachören.



7ig. 86.

Gifenbeschlag eines holgernen Gimers gefunden, von welchem man fich eine genaue Borftellung von bem Gefäge machen fann, bas vielleicht mit einem Getrante zu ben Jugen bes Berftorbenen geftellt und mit einem großen Steine bebedt worben ift. 3mei Reifen beweifen, daß ber Eimer aus Dauben gemacht war. Diefe Reifen find nicht genietet, fonbern baburch geschloffen, bag bas eine Enbe mit einem Loche, bas andere aber mit einem Safen verseben ift. Jeber Reifen ift 1/4 Boll breit und etwas erhaben, wie Reifen aus Safelnuftruthen. Die Schne bes eifernen Bugels bat ben Durchmeffer bes fleineren Reifens und beweift, daß die Schluung des Einners 5 301 groß geweien ist, während der Durchmesser des Godens 8 301 betragen dat, denn die dat sich der größere Reisen besunden. Die Höhe des Einners hat 5—8 301 betragen und die Dauben datten eine Eckrie von 1 301, wie dies den and Janen gebogenen Enhan des Algeste beweisen, welche zu seinen Verständig der gebient doch der Beitre de

"Da sich in alten Gräbern, jagt Gloger, Mobelle statt wirtlicher Grünernente sinden, is bennte auch unsert kliener ein den heutigen Chinern ähnliches Wodell sin; das dünner Eisen an ihm weist auf den hoben Peris des Metalls in jener Epoch sin. Das Einerchen dei der ziche dat wielicht dieselbe debeautung, neche die Schreiben Gelchirte haben, in denen wohrscheinlich Speise und Getränke in's Grad gestellt worden sind. Wir wissen, das der Verleben des Abrepers nach dem Zode mit dem Speintlume nicht erlösfen ist. Die alten Bettler (dziady) in Lithanen und Ruthenien sind die eine dein lebender Beweis hierfür, und Gedräuche ähnlicher Art habe ich in Poblachien und bei den Abeliache und bei den Abeliache und Gedräuche ähnlicher Art habe ich in Poblachien und bei den Abglieren gefunden.

"Das ungehildere Bolt, wedges in jeder Tradition Weisheit und ein Gewondenfrierecht liech, den fehr lange an den heichnischen Begriffen ickgehalten. Ich debe mich überzzugt, daß man während einer langen Periode die christischen "Ze auer ist it em" (alankie) angelegt und hie mit einem Kereig eder Biereckt von Steinen umgeben oder auch mit einem Kreuge auß Steinen außgelichtet und Te auer füt kten genannte "Trauer füt int kreuge des Grienen außgelichtet Bolt der gestellt der geschlichte geschlichte geschlichte Bolt der über der Bolt der Bo

<sup>&#</sup>x27;) Auch jest heift ber Begrabnifptat im Botnifden nicht "Kirchhof", fondern "Cmetara", von "mectek, smutek", die Trauer; Ruffifd "Mogilki", die Grabbugel.

der Speisen auf den Kirchhof am Tage aller Secten und in ein Bealssen der Geschötzer dasselbst verwandelt hat. Sedenjalls sührt dieser heldnissischerische Begrädnishplat dei einer Ansiedelung aus der Zeuersteinperiode zu der Annahme, daß er einer der Feuersteinperiode nicht serens zeit angedert."

## 6. Graber in der Gegend bon Sieradz und Radom, überhaubt im Gebiete der Bartha.

Herr Ebmund Stawisti hat in der Gegend von Sicrady und Mondom Forichungen angestellt, deren Rejultat er in den "Windomosei archeologiczne" (Th. I. S. 125 u. fl.) mittheilt. Wir entnehmen seiner Mittheilung Folgendes:

Beim Dorfe Pica bit har herr Stamiski im herbite 1873 einen ortifibreischen Begräbnisplat entbedt, welcher barauf hinweisch, baß er einer Periode angehört, in welcher Feuerfeininfirumente, Bronze und Eisen neben einander im Gebrauche waren. Bei der nährern Betracht ung eines Sambhügels, der sich in entscher im welcher man auf der Oberfläche des Bodens leinen Sein bemertt, soh Stamisk, obig ein Bauer aus biefem Samberge einen haufen Seine ausgegraben hat. Bei nüberer Betrachtung des abgegrabenen Bodens sind ber Gegerben in demielben. Die Sonde verrieth ihm sojort einige unberührte Seinansfelter.

Der herbeigerusiene Eigenthimmer, ein Bauer aus Plasft, ertheite gern die Erfaubniß jum Nachgraben und erzählte, daß er schon in frührern Jahren, deim Graden vom Antosseiden, einige fleine Gejäße und ein größeres, das die Form einer länglichen Ranne hatte, geunden habe. Die Kinder haben die fleinen Gefigs, er aber dos große, gerichlagen. Das sojort begonnene Nachgraben war nicht immer von Erjolg gefrönt. Einige Steinnester, namentlich jolche, die eine regelmäßige runde Form hatten, waren gang serr; in anderen wurden Scherben gesunden, welch jedoch so gerbrödelt waren, daß man an ihnen nicht mehr die Form der Gesige erstemen konnte. Einige andere Gräder entsichädigten jedoch sir Rüche, wenngleich auch aus biefen die Utenen nur in größeren oder kleineren Sinäden heraussgeschaft werden linten

Bwei auf biefem Begrabnigblage geöffnete Graber verbienen bejondere Aufmerkfamkeit. Der Boben wurde von ihnen mit der größten Borficht abgegraben und die Steine einzeln abgehoben, um einer Be

0.8.

Reben diesem Hauptgesäße lag ein eisernes Wesser von eigenthümlicher, seusenartiger Forndas mit einer dicken Rostschicht bebeckt war. Außerbem standen noch nördlich von der Haupt-

urue vier fleinere Befage, Die fast in Rreugesform aufgestellt waren. Sublich aber von ber Saupturne ftand ein einzelnes fleines Befag. Die fleineren mit Beufel ausgestatteten Befane, welche pon ben Bauern ber Gegend "Schöpfer" (Nalewki) genannt werben, find aus befferem Material gefertigt, als bie große Urne: auch bie Arbeit ift beffer. Die Schopfer find innen und außen ichwarz glaffet und glangen noch iest, nachbem fie Sahrhunderte, ja Sahrtaufende im Boben gestanden und bem Ginfluffe ber Feuchtigfeit ausgesett gewesen find. Unter biefen fleinen Befagen zeichnet fich namentlich ein Schöpfer aus, welcher mit giemlich regelmäßigen Strichen vergiert ift. Auf bem Boben biefes Befages lag ein einfaches fleines Feuersteinmefferchen, und ein abnliches wurde in einem andern Befage biefes Grabes gefunden. Bemerkt fei bier, bag man in ber gangen Begend fein Rohmaterial gur Anfertigung folder Inftrumente findet. Stawisti lentt, wie wir es bereits gethan haben, Die Aufmertfamteit auf bas Bortommen von Stein, Bronge und Gifen in Diefem einen Grabe, fowie auf Die Berbinbung febr rober Urnen mit febr eleganten Beichirren, und folgert bieraus, baß biefes Grab einer verhaltnifmagig fpaten Epoche angehore.

 Grab hatte eine langlich runde Form. An ben außeren Enden ber Langenachie Diefes Grabes fand Stawisti ic ein Reft gebrannter Thierfnochen, unter benen fich viele Bierbegabne befunden haben. Es unterliegt feinem Zweifel, daß bier gleichzeitig mit einem Manne, beffen Sandwert ober Stand burch bie eiferne Langenspite hinlanglich gefenngeichnet ericheint, feine beiben Bferbe verbrannt worden find. Reben bem Grabe bes Briegers befand fich aber bas Grab einer Frau, ber ihre Schmudfachen und ein Theil ihrer hausgerathe - zwei fteinerne und ein eifernes Deffer - mit in's Jenfeits gegeben worben finb.

In einer fleinen Entscruung von biefem Sugel, und zwar in einer bem Barthefluffe naben Rieberung, bat ein Bauer aus Biasti ben Stein einer alterthumlichen Sandmüble and Granit (Rig, 88) gefunden.

Bu ber Deffnung (bei a) haben fich noch bie - lleberrefte ber eifernen Mlammer befunden. 916 ber Bauer Serru Stamisti biefen Stein sciate, ersählte er ibm eine vielleicht nur auf Effect berechnete, viel-



leicht aber auch feine Leichtgläubigfeit tennzeichnenbe Fabel. Er fagte nämlich, baß, ale er eine Grube jum Aufbewahren ber Rartoffeln machte, er in einer Tiefe von mehr als zwei Ellen mit bem Spaten auf einen Stein geftogen fei. Bloglich vernahm er Betofe, bas bem Mirren einer Rette abnlich war. Diefes Getofe flang augenscheinlich unter bem Steine hervor. Furchterfüllt marf er ben Spaten meg; er batte bas Befühl, als ob er am gangen Rorper mit Rabeln gestochen werbe, und lief nach Saufe. Am folgenben Tage tam er wieber an bie Stelle und grub nun ben Stein ohne weitere Sinberniffe aus.

Stamisti fand übrigens auf einer von Flugfand bededten Ebene bei Biasti Spuren eines alten Begrabnifplages, welche aus Anochenreften, Afche und Urnenscherben bestanden; ein erhaltenes Grab hat er jeboch nicht mehr gefunden. Die Bauern verficherten, daß fich in ber Rabe bes Dorfes noch ein britter Begrabnifplat befinbe, benn fie felbft haben bort ichon Urnen ausgegraben. Stawisfi hatte jeboch nicht Beit, auch biefen vorliftorifchen Begrabnifplat zu erforichen.

Bludlicher mar er in einem andern, ebenfalls in ber Rabe bes Barthefluffes gelegenen Dorie, in Bobleance, Schon gwei Jahre, bevor er bort feine Forschungen ausführen fonnte, hat ber Besither bei Belegenheit ber Planirung eines fandigen Sugels eine icon verzierte Urne gefunden, welche febr bidwandig und aus freier Sand gegrbeitet ift. Amifchen Sals und Bauch biefer Urne ift eine Bergierung angebracht, welche ein Beflecht bebeuten foll. Anbere bamals gefundene Urnen gerfielen in Stude und biefe murben als werthlos weggeworfen. 3m Jahre 1873 machte fich herr Stawisti an Die Erforichung. Unter einem Steine, ber auf ber Dberflache bes Bobeus lag, fand er, nach Begräumung beffelben, einige Schichten fleine Steine, unter benen fich mehrere Befage befanben. Dieje hatten ihre Form erhalten, fo baß bei Deffnung bes Grabes bie Anordnung genau zu erfennen war. Rur ein fleines Gefägehen war umgefallen und theilweise gerbrudt. Bei naberer Betrachtung ergab es fich jeboch, bag alle von ber auf ihnen ruhenben Laft gerbrudt maren, und fie nur vom feuchten Sanbe gufammengehalten worben find. Alle Borficht, Die im Grabe gefundenen Befage gang herauszubefommen, war vergebens; es tounten felbit nicht Die Scherben fo herausgenommen werben, bag fich aus ihnen Die Gefaße hatten reconftruiren laffen. Rur ein einziges Topfchen murbe, wenn auch etwas beichabigt, aus bem Grabe berausgeschafft. Auch bier, wie in Biasti, war die Urne, in welcher fich Afche und gebrannte Anochen befunden haben, aus bläulich gelbem Lehm, mit groben Rornern vermengt. Die "Schöpfgefage", welche neben ber Urne ftanben, waren felbft auf ber Bruchflache tief fcwarg, hatten einen gewiffen Grab von Glang und maren fcon gegebeitet. Bu biefer Rategorie gehört guch bas gerettete Topfchen. Diefes Grab unterfchied fich von ben fruber von Stawisti geöffneten baburch, bag fein Boben mit einer ebenfolchen Steinfchicht bebedt mar, wie bie, mit welcher es jugebedt gewesen ift. Um bie Ranber ber fleinen Gefage mit bem Ranbe ber Saupturne in ein Riveau zu bringen, war Erbe unter fie gebettet. Die untere Steinichicht wurde vorfichtig weggeraumt, in ber Soffnung, daß man nuter biefem Grabe - wie es ofter ju geschehen pflegt - noch ein zweites finden werbe; body hat die Soffnung biesmal getäuscht. In ber Rabe fand man noch ein Steinneft, von langlich runder Form, gang wie bei Biasti; unter ben Steinen wurden jedoch feine Befage gefunden. Das Einzige, mas gefunden murbe, mar eine Spur von Afche.

Im Jahre 1873 machte sich Stawisti wiederum an die Ersorichung der Begrädnisptäge beim Dorfe Boblezbe und er sand in diesem Sahre in der Entserung einer Werst (1/2 Weile) ausger den der sociale beichriedenen Begrädnisptägen einen wierten. Dies giebt dem Fortschean folgender Bemertung Beraulassung, "Wenu, sogt er, ein solcher Degrädnissplach immer einer Rinichetung angeschet hat, so mußte diese Gegend schon in sehr seinen Leiten bemohnt und diest bewöltert sein. Es wurten nahmlich wier vollständige, Alterthämer enthattende Begrädnisspläge entbedt, aus denem nam siene wohlerchaltene Urne ausgraden someter, und nicht weiter als eine Werfte vom ambern, und nicht weiter als eine Werfte vom diesen finden meiber unsehen, aus den die weiter als eine Werfte vom diese flied wie die die Begrädnissplägen, aus denen jedoch bis jest nichts, außer zahlteichen Schechen, Annochenrien, Assen und Jener-herben, herrausgeschässft worden ist. Eine Beich jedoger Begrädnispläße, zieht sich noch weiter sin über die Sugel am Uler, durch die Zohre Belein und Vener-berden, Ernausgeschaft worden ist. Eine Beich ich geste jedt fall gen nicht erpricht sind. "(Das Wenige, was wir über sie wissen, thellen wir weiter unten mit.)

Der Fyrem nach unterscheiden sich biese beiden Utenen nicht von ben gewöhnlich gefundenen; ihre Bergierung ist jedoch eine andere, denn sie sind von oben nach unten regelmäßig gerippt. Diese Kippen sind angenscheinlich nicht mit den Fingern, sondern mit einem Instrumente gemacht worden, den unter den solches der Wendlichkieste einstilte Gesche sonnte.

laffen, daß es ein Ramm gewesen fei. Die Form Diefes primitiven Rammes ift ein fast regelmäßiger Salbfreis.

Begen ber Schwierigfeiten, welche bas Graben und Berausichaffen ber Steine verursachten, wurde die Arbeit nicht weiter fortgesett, fondern es wurden im öftlichen und weftlichen Theile bes Begrabnifplages zwei ungleiche Theile unberührt gelaffen. Un biefen beiben Enden bes Begrabnifplages wurden auch zwei aus Lehm in Giform gemachte, b. h. convere Berbe entbedt, beren jeber gegen 11/2 Elle lang und 1 Elle breit war. Der Lehm war ftart gebrannt. Wogu haben wohl biefe Berbe gebient? Burbe etwa auf ihnen bie Leichenverbrennung vollzogen? Die Form ber Berbe icheint iedoch bem Sammeln ber Niche und Anochenrefte nicht giniftig gewesen gu fein. Bebenfalls ift, wie Stamisti fagt, auf biefem Begrabnifiplate von Bobleine noch viel gu erforichen übrig geblieben.

Auf bem Territorium bes an Bobleince grengenben Dorfes Raechta wurden gwar auch Graber entbedt, bas Innere berfelben mar ieboch bermagen gerftort, b. b. Urnenicherben, Anodienreite und Miche waren bermaßen mit einander gemengt, daß es unmöglich gewesen ift, fich irgend ein Bild von ber Anordnung ber Befage ju machen. Ginige Tage fpater fand ein Bauer beim Lehmgraben in einiger Entfernung von biefem Begrabniftplate eine vereinzelte große Urne, Die er and Merger gerichlug weil fich in ibr fein Schat befunden bat.

Much in Bola Margensta befand fich eine vorhiftorifche Begrabnifftatte, Die jebod) gerftort murbe, ale über fie eine Poftftrage geführt worben ift. hier fand man jedoch im Jahre 1872 eine Rugel



aus achranutem Thon (Tig. 89), beren ahnliche im Bojenichen und in Schlefien 1) gefunben worben fein follen. Um Meußern ber Rugel, bie im Junern hohl und fehr glatt ift, ift feine Spur ber Berbindung der beiden Salbfugeln, aus benen fie boch bestehen mif, ju bemerten. Die Bande der Rugel find fehr bid. Bogu biefer Begenitand gedient baben mag, ift wohl fann mehr an enticheiben. Spielzeng war er entichieben nicht.

3m folgenden 3abre murbe bei biefem Dorfe eine Brongenabel gejunden, welche von der gewöhnlichen Form abweicht, weshalb wir bier

<sup>1)</sup> herr Stamisti citirt fur bieje Angabe Bufching's: "Die Alterthumer ber beibnifchen Borgeit Geblefiene", 1820, Taf. III, Rr. 2 und 3. Port find aber feine Angeln. fondern längliche vergierte Mappern abgebilbet.

eine Abbildung berselben (Fig. 90) geben; ebenso wurde auch ein Celt ans Bronze gesunden, der 13 Centimeter lang, 3 Centimeter breit und an beiden Enden angenscheinlich absichtlich durch Abbrechen beschädigt ist.

Richt weit von biefen Ortichaften, in Stolee, wurde im Berbit 1873 eine fehr ichone Urne aus gelbem Thon (Fig. 91) ausgegraben, beren Bergierungen and Bidgadlinien befteben und febr regelmäßig find. Diefe Urne trägt überhaupt die Spuren einer fehr vorgeschrittenen Technif an fich. Reben biefer Urne wurden zwei eiferne, ftart verroftete Streitagte gefunden, welche beibe gang gleich find. Tig. 92 ftellt eine berfelben bar. 1) In einiger Entfernung von biefem Grabe wurden zwei Schabel und Refte von einem menichlichen Cfelette gefunden, die wohl nicht zu biefem Grabe gehören und aus einer andern Epoche stammen. Dies barf ichon beshalb angenommen werben, weil die Urne fetbft mit Unochenreften und Afche gefüllt gewesen ift. In ber Rabe von Stolee, und zwar in Jegow und Dalyn, find chenfalls Spuren vorhiftorifder Begrab-



nifplage entbedt, jedoch noch nicht naber erforicht worden.

In Wolfa Dzierlinsta bei Sieradz wurde ein Gefäß aus Grant und bas oben einen Durchmessen von 28 entimerte nu. Der Durchmessen von 28 entimerte. Rach unten zu versingt sich beies Gefäßes beträgt 16 Centimeter. Rach unten zu versingt sich beies Gefäße bis zu einem Zurchmesser von 4 Centimeter. Es wiegt gegen (versich von 1906 von 1986 bis.) der entweiste entballe fich field fiel Genichturen

<sup>1)</sup> Sie hat die Form der gewöhnlichen Francista; vgl. Lindenschmit: Alterthümer u. b. A. I. Bb. II. b. 1. Zaf.

über bieses Gefäß, ba weber bessen Alter, noch auch seine Bestimmung angegeben ober erratben werben tann.

Leiber perhalt es fich aang ebenfo mit ben in Sig. 93, 94 und 95



bargejteilten Gegenjtänden, welche Stawissi vom Dr. Stanislawski erhalten hat. Diesem wurden sie wiederum vor längerer Zeit vom einem Gntsbesstepe, gerern Drosszussti, geschent, Jig. 93 ist ein 20 Centimeter hohes, jehr elegant gearbeitetes Kännchen, dos jedoch nicht die Spuren der Drehisches an sich trägt, als wahrscheinlich alt ist. Jig. 94 trägt die Spuren der Archisches an sich und ist is genau gearbeitet, wie man es gewöhltlich nicht am Gefähen ans der Feriode sinder, wie menten der Berchischenung auf slawischem Gebiete allgemeine Sitte geweien ist. Die Vannen der Personen, von denen diese Gesig stammt, sind jedoch sindängliche Garantie dassür, das es thatsächlich in der Erdearfunden worden ist.

Interesiant ift das Gestäß Fig. 95. Es ift aus Graphit und ist, fo viel bekannt, der einzige Gegenstand dieser Art, der die jett ausgegraden ist. 3 Aus der unten eiterten Angade Jimmermann's solgert herr Stawisti, daß Graphitgesäße nicht einer entlegenen Periode zu

geschrieben werben fonnen, und er bedauert, baft bie Unbestimmtheit ber Bertunft bes bier besprochenen Befaftes es nicht erlaubt, es ale Beweis bafür angunehmen, baft "fich bei uns unter ben ausgegrabenen Junben Graphitgefafte befinden tonnen". Bir tonnen, trot ber Ungewißheit bes hier besprochenen Jundes, Berrn Stamisti's Zweifel nicht theilen. Zwar ift es ficher, bag bas bier besprochene Befag ber einzig befannte Rund Diefer Art ift, inbeffen find im Bofenfchen viele Gefchirre gefunden worben, ju beren Anfertigung Graphit verwendet worben ift. Dehrere folder Befage befindent fich in ber fcatenswerthen Sammlung bes herrn Prof. Dr. Schwart in Bofen. Gie zeichnen fich burch eine tieffcmarge Farbe und matten Glang vor anberen aus, und es ift leicht erfennbar, bag biefer Glang nicht bon einer fünftlichen Glafur berrührt. Die Frage, mober ber Graphit gur Beimifchung gum Lehme biefer Befage ftammt, burfte mohl heute nicht gu beantworten fein. Bielleicht tam er auf bemfelben Wege in bie Barthe- und Beichselgegenb, auf welchem bie Borner ber Saigaantilope nach bem alten Ballien gelangt find.

herr Stamieli feste im Jahre 1873 und 74 feine Forschungen im Barthegebiete fort. 1) Der Fluß felbft, fagt ber genannte Forfcher, fpielt bie Rolle eines Grabers, benn er wirft baufig Gegenitanbe aus, melde uns in febr ferne Beiten gurudverfeten, ober er entblokt folde Begenitande. Go marf er por einigen Jahren mabrend einer Ueberichwemmung ein Stud Bernitein von ber Groke einer Ranonentugel an's Ufer. welches pon ben Bauern gefunden und in Studden gerichlagen worben ift. Einige großere Studden hat Stawieli erhalten, und biefe befinben fich in feiner Sammlung. An einer anberen Stelle bat bas Baffer einen Schabel und einen Theil ber Borner eines Thieres blofigelegt. Berr Slofareti erffart fie fur Borner eines Elenthiere. Un einem anberen Orte berfelben Gegend ftieft ein Bolgfloft im Jahre 1874 auf einen Gegenstand und blieb feit fiten. Die Floger mußten, um los gu tommen, bie Bauern eines nahen Dorfes ju Bulfe rufen. Rachbem bas Rloft bie Stelle verlaffen batte, ergab es fich, baf es am Stelette eines riefigen Thieres festgeseffen, beffen unterer Theil im fanbigen Boben bes Fluffes ftedte, mabrend ber obere Theil aus bem Boben bervorragte. Mit Gulfe von Sebeln gelang es, einen Theil bes Stelettes loszubrechen, boch nahm ber Auffeber nur ben Ropf mit fich, mahren ber bie Schulterblatter und Salswirbel im Baffer lieg. Der Ropf befindet fich ebenfalls in ber Sammlung bes herrn Stawisti; er gehort einem Bos primigenius au.

<sup>1)</sup> Wiadomości archeologiczne. Ibl. II, S. 55 u. ff.

Ob das Wasser diese Gerippe ans anderen Gegenden herbeigebracht om einer ansessibilit mit die zie seiner Entdelung bestertagen dar, is steme zu einer Gendelung des gertagen dar, is steme zu einstelle die gewisse Wertek, welche mit einer gewisse Veriodeität antireten, wie anderer eits die Bewoglichseit des jandigen Bodens, der nunnterbeochen abgespült und vom Wässier weiter geschäfte wird, im Verein mit dem gewindenen, sich minner veränderunden Uler des Jinsjes, sassen die eine wie die andere Austalme zu.

Auf dem derzeitigen Rirchhofe von Wolfa Tzierlinkta, unter dem Schicklein von Strea und Gruphaca liegen, wurde in einer Tiefe von zehn Ellen ein fladger runder Ralffein gefunden, der einen Durchmesfer von 10-11 Centimeter hat (Tig. 96) und in roben Kommen ein menich



Fig. 96.

anderen in Diefer Gegend gefundenen.

to in topen Journea ett mentyliches Gelight bartellt. Zu bebauern ift, daß die Etelle, wo bleier intereliaute Sein gefunben vonre, nicht näher unterindst worden ilt. Die Lagerung ber Edischen des Bodens und andere wichtige Recheumifande iftim ung dazigd interleaut, und bescale wijfen wir auch nicht, neufert Geood beier Sein nicht, neufert Geood beier Sein auf den Zumerbin bieten mit est ein unt beiem Zumbe bekannt zu machen; möglich, daß er einit das Betallett auf zu Seinelichen zu machen; möglich, daß er einit

bieten tann, die zu wichtigen Schlüften führen können. Das Rejultat des Somdirens deim Zorie Biele in an der Marthe war die Eurkedung eines Grudes, das sich von den gewöhnlichen Grädern dieser Art durch Richts unterfisied. Auch die kleinen Zöpfichen, wechge mas ihm herausgeschäftsji worder sich mit erficken sich durch Richts was

Beiterhin, stromanswärts an der Barthe, liegt das Dors Stronsto, dessen Terrain sich reich an vorhistorischen Grädern erwiss. Wie die unter dem Bolle lebende Tradition sagt, soll diese Certischleit zur Zeit der prenkischen Campation in eine Keitung umgawandelt worden sein.

Auf bem Plate vor ber alterthümlichen Kirche, in ber Nabe ber Dorfichante, am Wege, welcher bas Dorf burchschiett, im Garten bes Pfartres und auf den dem Dorft nahen Hille fielt geich in ich die Sonde überall gauf haufen von Steinen. Es wurde eine sicht große Angabl von Gröbern goffluct, man sand siede jin allen nur Utrunsligschen und Riche; feine einigig gange Utrue wurde aus der Erde herausgeschafte. Als man dos Pfarchaus deunt, fand man derm Genebe net kellerwertiging eine Menge zerbrochener Geschiert. Im Garten des Pfarcres gelang es herrn Stawist und sangen, in einer Teise von der Ellen uuter großen zeinbloden eine find gang muchen, in einer Teise von der Ellen uuter großen.

geschickte Form (Fig. 97), durch ihre Größe und durch ihre braune Farbe vor anderen in der Gegend gesundenen auszeichnet, da ionst alle entweder röthlich, gesblich oder

schwarz waren. Stawisti jagt: "Es fiel uns in biejer

Gegend die ungemein plumpe Art der Einrichtung der Graber auf, was wohl die Urjache ist, daß alle in sie hineingestellte Gefäße jo gerbrödelt waren, daß man weder ihre Form, noch ihre Anordnung zu er-



3ig. 97.

rathen vermochte. Die Geschirre waren nur durch eine leichte Erdanftüttung von den Steinen getrennt und von den großen Felsisäten ischen in dem Augenblick so zerdricht, wie man sie heute sindet. Sollte dieser Rangel an Technif in der Errichtung der Geräder, das Rohe der weniger erhaltenen Gestäße, der Wangel fleiner Geschiere, wolche gewöhnlich aus anderem Material und geschieter gemacht sind, die Stowieshneit und Geräthe den Schlig erlauben, daß dieser Ungekonsteller Institutent und Geräthe den Schlig erlauben, daß dieser beschäftlichenen angehöre? Wir wollen seine leeren Muthanaftungen aushprechen. Wie glauben auch, das seiner erst. Muthanaftungen wiele dieser heute schwerz geschied wie der bestelle dieser der den geschieftle Geschinungen wiele dieser des geschied den geschieden. Wie dieser heute schwerz zu erflärenden Zweist aufhelten werden. Man nuß dies der Zeit und einer eingekenderen Bergleichung der verschiedenen Bergreichung der verschiedenen

Forichungen eine flarere lleberficht über die Epochen, benen die perichiebenen Begrabnifeplate angehören, ermöglichen, ba es feinem Aweifel unterliegt, bag nicht alle lleberreite ber Borgeit, welche wir bei uns finden, einer Epoche ber Menichheit angehören. Bietleicht wird enblich ihr Berhaltniß ju anderen Dertlichfeiten und Epochen genauer angegeben merben fonnen."

herr Ctamisti hat zwei Urnen (Rig. 98 und 99) aus Bora Balbruchowsta erhalten, welche fich burch Schonheit ber Formen



Mirowiński gefunden hat.

7ia. 99.

anszeichnen. Die eine namentlich (Fig. 99) ift jo gut erhalten, bağ man glauben follte, fie fei erft beute aus ber Berfftatte bes Topfers actommen: fie ift aus ichwarzem glanzenben Daterial (vielleicht mit Gra-

phit gemengter Lehm?) gefertigt. Es ift über biefe beiben Urnen nur befannt, baf fie ein Serr

In ber Barthegegend in Bolen bleibt, wie Stamisti fagt, noch febr viel zu erforichen übrig. Daffelbe muffen wir vom Barthegebiete im Bojenichen behaupten, bas, trot ber Bemuhungen bes Brof. Dr. Schwart, noch lange nicht in archaologischer Binficht erforicht ift. Bir erinnern bier nur an bie Begend von Dechlin bei Schrimm, wo amifchen Dechlin und Dabrowo, ungefähr auf halbem Bege gwifden Diefen Dorfern am nordlichen Caume ber bauerlichen Gelber ein Begrabnifplat liegt, aus bem wir felbit im Jahre 1842 einige Urnen und Urnenicherben berausgeichafft haben. Weiter erinnern wir an bie Gegend von Reubrud, wo ber Boben formlich mit Urnenicherben befat ift. Sierau möchten wir auch bas Territorium bes Relbes Chartowo (eine fleine Deile von Bojen) rechnen, mo eine große Angabl von Urnenscherben umberliegen, und beffen Befiter. Berr Erappe, ber ein Freund archaologischer Forschungen ift, recht schone Steingerathe, n. a. eine polirte Art aus Gerpentin gefunden bat. Leiber bat wohl bier bie fortichreitenbe Bobencultur bas Deifte, mas bie Borgeit ber Erbe anvertraut bat, gerftort. Gerner fann bem Barthegebiete auch wohl ber jest gerftorte Begrabnigplat von &ranio mifi (Michatowo), eine Deile von Bojen, an ber Berliner Chauffee gugegahlt werben, mo, wie mir Bfirgermeifter Ccholy ans Deferit mittheilte, im Jahre 1818

oder 1819 ein hochwicktiger Fund gemacht worden ist. Here Schoft leitete als Angenient die Arbeiten des Chaussessau auf der Streck von Phosen die Krypkownist. Es mußte ein kleiner von Sid nach Nord streichender Holmend sie der Verlender des nach der vielnehr sein Nordende abgetragen werden. Bei dieser Arbeit wurden Utenen gesunden, welche die Arbeiter gertrümmert haben. In einer dieser litenen haben sich Pklaipen mit Inshipristen und Zeichen gesunden, welche die Arbeiter gertrümmert haben. In einer dieser Utenen haben sich Pklaipen mit Inshipristen und Zeichen gesunden, welche Schoft wicht zu enträtlische vermochte. In dieser Zeiteriste Prof. Micheler hier durch, welcher die Aklaipen acquirirt und mit sich nach Pkleipen genommen hat. Auch er vermochte es nicht, wie Schoft werführet, die Inshiprist ja klein und die Zeiter gan denten.

Im Juni 1877 machte Brof. Dr. Schwart mit den Oberprimanern bes Friedrich Bullefim Gymnafiums zu Pofen einen Ausstug, wedcher einer Ausgrabung in Grabowiec bei Samter galt. In ber (pofener) "Oftbeutischen Zeitung" wurde darüber Folgendes berüchtet:

"Der Befiter bes Territoriums, Berr Galinger, hatte gu biefer Ausgrabung Die Sand geboten und empfing Die Befellichaft in feinem hubich im Thale ber Cawica (einem Rebenflufichen ber Barthe) gelegenen Etabliffement auf bas Freundlichfte. Die Graber, auf Die man bei Anlegung eines neuen Bohnhaufes geftogen, lagen an einem Abhana nach bem Dublmaffer (ber Sawica) gu in giemlicher Tiefe und waren mit mittelgroßen Steinen überbedt. Schon vorher hatte man u. A. einen eifernen Salering und einen abnlichen von bunnem Brongeblech gefunden, ber, mannigfach versiert und mit iconem grunem Roft übergogen, febr hubich ausfieht. Unter lebhaftem Intereffe murben gu ben ichon geöffneten Grabern noch brei große aufgebedt. Reben großen Urnen fanden fich wie gewöhnlich verschiebene fleine Befafe und Schalen. Charafteriftifch mar bie Fulle ber burch Graphit mit einem glangenben Schwarg übergogenen, und befonbere intereffant ein Grab, wo neben einer großen, aus bider Daffe beftebenben roben Urne und anberen fleineren Topfen und Schalen eine fleine fcmarge Urne in fanopeifcher Form auf einer runden, mit vielen Löchern verfebenen Thonfcheibe gefunden war; baneben hatte ber oben ermannte Bronzeblechring gelegen. In einer großeren Urne an anderer Stelle fanden fich bie Rnochen in fo großen Studen gufammengepadt, als maren fie mehr gerhadt, benn perfraunt morben."

Ueber einen andern im Sommer des Jahres 1877 vom Prof. Dr. Schwart gemachten Jund berichtet die soeben citirte Zeitschrift Folgendes: "Es sand unter der Leitung des Herrn Directors Dr. Schwart in ber Rabe von Razmier; eine ebenfo intereffante als ergiebige Ausgrabung ftatt. herr Jehlan, welcher freundlichft bagu eingeladen, hatte bereits in umfaffender Beife Die nothigen Borbereitungen getroffen, jo baß es möglich wurde, im Laufe bes Tages feche größere Graber aufzudeden. Die Aulage ber Begrabuififtatte auf einem Abhange in der Nabe eines Sees, die Conftruction der Graber, sowie die Gruppirung ber Urnen und Gefafte ließen im Allgemeinen ben auch fonft in ber Broving bervortretenben Inpus erfennen; unr ichien biesmal bas in ber Mitte gelegene Grab bas bebeutenbite ju fein. Das erfte Grab. welches am nördlichen Rande bes Abbanges anfgebedt wurde, enthielt außer verichiebenen Urnen zwei jogenannte Räuchergefäße, wie fie in Bofen und Schleffen mehrfach gefunden werden; Diefelben hatten Die Beftalt eines Bechers und ruhten auf einem gewölbten, von acht fleinen Bapfen getragenen Juge. Die Seitenwände waren mit brei Deffnungen verfeben. Entichieden Renes boten zwei in der Mitte des Abhanges bloggelegte Graber. Bon biefen erregte bas rechts gelegene ichon burch ben Umftand befondere Aufmertjamteit, daß neben großen Urnen und Schalen in ber Mitte eine reiche Gulle ber mannigfachften Gefaße gefunden wurde, welche por Allem burch die glangende Schwarze bes Materials in die Augen fielen und jo bicht an einander franden, daß fie ichwer von einander zu löfen waren. In dem öftlichen Elieile diefes Grabes wurde bann eine Menge von brongenen Spangen und Rabeln an's Licht geforbert, und ebenfo fieben brongene Stangen von verichiebener Lange, beren Bebeutung fich noch nicht beftimmt feststellen lagt; baneben lag ein Schleifftein, ber, an bem einen Enbe burchbohrt, von feinem Befitter mabricheinlich an einer Schnur getragen wurde. In ber Mitte bes Grabes unter einer großen Schale wurde bei ber weiteren Untersuchung ein Schmud fichtbar, ber bis jest einzig in seiner Art ift (Fig. 100). Derfelbe besteht aus einem giemlich aroken Bernfteinring, mit bem burch einen anderen Brongering ein Behänge aus bemfelben Detall verbunden ift. Daneben fanden fich brei Bernfteinperlen und ein fleiner Ring aus Bernftein, die wahrscheinlich ebenfalls zu bem Schmud gehören. Da ferner auch ein eifernes Schwert in einer Urne lag, jo ift mobl ficher, baf bas gufgebedte Grab bas Grab eines Rriegers gemejen; auch icheint die Bermuthung nicht ungegrundet, baft ein Theil ber aufgefundenen Sachen ber Schmud feines Schlachtroffes geweien ift. Das britte Grab enthielt außer einem Rauchergefaß bie Ueberrefte eines eifernen Schwertes und, mas bas Gigenthumlichfte, fechs brougene Ragel, welche in ihrer Form ben Rageln gleichen, welche bei uns bei gepolfterten Dobeln gur Anwendung tommen.

Die letten Gräber, welche aufgededt wurden, gewährten feinen außergewöhnlichen Anblick; neben Urnen standen kleinere Gefäße, welche sich allerdings auch hier, wie in den anderen Gräbern, durch Schönheit der

Form wie durch glängend ichhwarze Farbe
des Waterials anszichneten. Der Bithynere See, in dessen
Adhe die Gradhitätte
liegt, bietet noch sonst
inanndes Interessan
tier enwähnt mögen
ther nur werben die
bronzenen Stiere,
welche dort gesunden.

Es scheint übrigens, daß an jedem Basserlaufe und Bosserlaufe im Posenschen eine vorisiterische Ansiedelung existirt habe. Einige solcher alten Ansiede



Gig. 100 (Salbe Größe).

1. Der Begräbnigplat von Eichberg bei Slupowo, über den wir ber (pojener) "Ditbeutichen Zeitung" folgendes Thatfächliche entnehmen:

"Bei den Behnis Chanjfirung des Weges von Bromberg über ausgehöhrten Erdarbeiter vorreich Arnd die der an Bronze, fowie ausgeführten Erdarbeiten wurden Arnd die der an Bronze, sowie Schnitre von Bernfrei in und Glasperlen gefunden. Bon letztern hat des Berliner Wuseum Einzelnes acquirirt, und wie voir hören, ift das Ultipell darüber, doß die Perlen römisch in, ind wie wir hören, ift das Ultipell darüber, doß die Perlen römisch in, ind wie wahrscheinlich

aus der Kaiferziei fiammen, sowie auch daß die gefundenen Gegenftände ziemlich genau mit dem Sachen übereinsfimmen, die das Anleim aus Verußen beist. Dieraus schlichts man, daß an diesem Puntte, wo nordicher Bernstein der Schreiben der Aus der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben der Schreiben

2. Der Begröbnisplat von Bruß. Diefer liegt zwar im fibilichen Freite vom Beiprurgien, gehört aber im's Ruthgebeit ber Pete, asso auch ber Warthe und gehört seiner Bedeutung nach dem soeben bespriedenn Eichberger an. Die "Bromberger Zeitung" berichtet über berieftben:

"Bei einem Abbau bei Bruft murbe (im Sommer 1877) von bem bortigen Befiter Cicodi ein Sunengrab gefunden : baffelbe enthielt pier Urnen, welche jeboch bis auf eine gerfielen. Der fleine runde Sugel, nach allen Seiten ben Biefen zu eine Abbachung bilbenb, murbe von bem Lehrer Gramfe in Czarnif weiter untersucht. Der Berfuch wurde balb burch merkwurbige Junde gefront, benn es wurde fublich von bem oben ermahnten Sunengrabe ein etwa 4 Quabratmeter großer, mit fleinen Steinen gepflafterter Blag gefunden, welcher, nach ben Dertmalen zu ichließen, als Gerb zum Berbrennen ber Leichen gebient haben mag. In nordlicher Richtung, von biefem Berbe etwa breifig Schritte entfernt, wurden gleich unter ber Aderfrume zwei besondere ftebenbe Urnen gefunden, welche jeboch gleich auseinander fielen. In einer biefer Urnen, welche jum Drittheil mit Ruochenreften gefüllt mar, fand Berr Gramfe Theile eines fehr genau gearbeiteten Borntammes von 6 Centimeter Breite und 5 Centimeter Sobe. Die Mukenfeite bes Rammes zeigt einundzwanzig fleine eingravirte Ringel, welche sommetrisch liegen und genau in ber Mitte einen Bunft zeigen. Die Rudfeite enthalt zwei Furchen ber Breite nach, welche mit Roft gefüllt find, wahrscheinlich werben in biefen Furchen Metallftifte gestedt haben, welche ber Babu ber

Seit in Most verwandett hat. Die Jorm bes Kammes sit bieseinge ber vor einigen Jahren noch gebräuchtichen Kops- ober Zopssämme. In bejagter Urne samb sich ein Bromzegegenstand vor, welcher die Form eines walen Kreuzes, jedoch mit einer geringstigigen Abweichung, hat. Dieser Bronzegegenstand sit 4 Gentimeter sang, 21/2, Centimeter breit und wiegt 9 Gramm."

3. Der Begräbnifplat von Bigebgin bei Mogilno, über welchen Kolgendes befannt geworden: 1)

"Schon jeit längerer Zeit jaub Zerr Watthes, der Bessiger bes Dorsés, auf seinem Felde Gegenstände einer frührern Epoche; in diesen Jahre (1876) wurde aber ein Begrübnisplag entdectt, des in diesen ausgegrüben, von dem ehr die eine 10 Gentimeter lang und von ausgezicher Kroeit sie eine 10 Gentimeter lang und von ausgezichneter Kroeit sie. Eine diese Nadeln sie mit diesen von der der Geräfenster Kroeit sie. Eine diese Nadeln sie mit diesen Geräfenster Kroeit sie. Eine Diesen aus Brong, die ein sie seine Geräfenster Kroeit sie. Eine Diesen aus Brong, die mit seine Geräfenster Ausgerdem worden der die hohe die Schonlen mit wößen Streis, "Minge und ein tupserner Obrring gestwiden. Biese darber ausgegaben Gegenstände sie führ die gestworken. Biese darber ausgegaben Gegenstände sie der Schonlen die Schreibaufste führ die Schonlen gegeben worden find, teis den Mosste ernichtet. Bis Arrib a. Murchen geschen worden find, teis den Mosste ernichtet. Bis Arrib a. Murchen geschen worden find, teis den Mosste ernichtet. Bis Arrib a. Murchen geschen worden find, teis den Mosste ernichtet. Bis Arrib a. Murchen geschen worden wurde eine Liene dependen. In der Röche der Begräbnispiages wurde eine Liene dependen. In der Röche der Bestieden der seine Erreitagt, aus Semblicht, eine große einsgenögen Arribaufs in steinernet Keit gefunden.

"Die ausgagadenen Urnen sind der Grem nach verighieden; Haoll und 102 leifelm Wischsiner Urnen der "Benngleich ich mich nicht entfinne, Urnen aus dem Wosenschen, wie Fig. 102 gesehen zu haden, asso der Krischen und Krischen eine Krischer gehört, so ist die Urne Fig. 101 nach den Krissigaen einen Seumers unsetzer prästiserischen Finden Finden des Prof. Dr. Schwart, in unserer Proving geradezu ein Unieum; sie dat ganz die Korm einer ertusktischen Wase. Sei eist stoch und eng. die Form verräth den Weiser dies zu der Wase, daß er nicht zu vertennen il: Wer einmand die Form der ertrusklichen Wase, en sicht zu vertennen il: Wer einmand die Form der ertrusklichen Wase, den geschen, erkennt sie hier augentblicklich wieder. In die Vertanklichen Weisen der Vertanklichen der ertrusklichen Geschwarter und ertrusklicher Inne, deren Form bis jett ebenfalls für das Vosensche nicht der nich der Wasehaben.

<sup>1) &</sup>quot;Archiv für Anthropologie", Bb. X. G. 22,

"Herr Matthes, dem ich theilweise die hier beigefügten Zeichnungen der Wisedziner Funde verdanke und der mir angerdem eine eiserne Fibel übersendet hat, welche sich jeht im Minjeum für Völkerkunde in Leipzig



befinder, ichreibt mir, das auf dem Felde, von welchem hier die Riede il. Uttern gewöhnlicher Art verreisgende, wöhrende Utterne wis Izig. 102, icktener gefunden werden. Um gewöhnliche Utterne nie izig. 102, icktener gefunden werden ib dem Herleit und oden lagen. Leider waren ist die "Erbert waren ist alle gebrochen. Und sie hatten die Joren der Utter Izig. 102, Fajl in jeder Utter die, 102, Angli nie jeder Uttere bejand sich eine Andel, weist aus Eisen und nur in wenigen Allen uns Veronze der Weiffein. Eine die Ere Andelm war mit Uteinen

Berten, wie es schien aus Eisen und Bronze, zusammen geschmotzen. Leider hat herr Watthes von dieser Radel leine Zeichaung ansertigen konnen. Die Weiser, ober messenkulichen Stüde, schreibt mir Herr Matthes, sanden wir in dem Untene von der gewöhnlichen Joren. Die Schierbe eines Weisers ist am oberen Bagen, die eines amdern aber unten. An einem Weiser beischebt fild ein Aussundes, weckere eine an-

mehr, bald weniger gut erhalten, häufig kanm noch als solche zu erkennen. Auch ihre Größe war sehr verschieden.

"Die ursprünglich von diesem Begräbnisplage gebegten hoffnungen, daß er nämlich noch recht viele Aufschläße über das Leben der vorhifterischen

geichmolgene Spite einer Rabel gu fein icheint. Die Rabeln find balb

Bewohner der Gegend geben werde, sind seiden nicht im Erstüllung geaugen; der Platz schein, wie mir Herr Matthes schreibt, erschödelt, zu sein, wie so viele andere im Posensssehen und in Polen, wo große Streden mit Urnensferden bedet sind, ein Zeichen, daß die Pflüger bie Gestäße mit Urnensferden derecticht und sie gertrümmert haben, ohne sich weiter um dies zu fämmern. Herr Matthe de hept jedoch die Hospitung, daß er auf seinem Territorium noch einem andern vorbistorischen Begrädbissiplag endbeden werde.

Diefe hoffnung ift bis jest leiber nicht in Erfüllung gegangen.
4. Der Begrabnifplat von Steeto.

Die Entdedung biefes wichtigen Begrabnifplates verdanten wir Herrn Decan v. Dybyafti, Propft von Kledo. Bir berichteten über benfelben nach einem uns zur Einficht gegebenen Privatbriefe 1) Folgendes:

"In verstoffenen Sommer 1876 wurde auf dem Martte des kleinen Stebtschens, ich weiß nicht wouach, gegraden und man siech bei dieser Stebtscheit auf mehrere Urnen, von denen zwei, die größere etwas beschädigt (Fig. 108 und 104), die fleinere gang unbeschädigt, aus der Erde







Fig. 103 b.

geichafft wurden. Die Böben der Urnen sind, wie Fig. 103a und b darstellen, mit Arenzen verziert. Decan Dy by his si war — wie mit privatim mitgetheilt worden ist — siehr erstreut über desien Jind, denne er nahm die Arenze auf den Böben sin einen Beweis dassu, das in den Urnen die Assenze auf den Böben sin einen Beweis dassu, das in den Urnen bie Assenze der der der der der der die Assenzen der die führung des Christenthums Leichen verbrannt worden sind. Desseich ich gegen den Schussign nichts einzuwenden hätte, da ja gewiß nicht alle Bewohner Polesia an einem Tage belehrt worden sind nuch ihren lieben alten Gebräuchen entiget haben, weit doch joust nicht noch zu den

<sup>1) &</sup>quot;Archiv für Authropologie", Bb. X. G. 21,

Beiten bes großen Boleslaus, ja noch später, sich eine bebeutenbe Reaction gegen bie Neuerung geltenb gemacht hatte, so tann ich boch ben Borbersal nicht acceptiren, ba bie eble Form ber Urnen ihm wiber-





jtreitet. Außer ben beiben Kleder Urnen befindet sich eine von der Form im Museum des (volmischen) Vereins der Freunde der Wissenschen Semmiund in der bedeutenden Semmilung des Directors des Posener Friedrich-Wilhelm-Gym-

nasiums, Prof. Dr. Schwartz; auch in anderen Krivatjammlungen in der Provinz Pofen habe ich die sieht feine ihnen ähnliche gefehen. Die Jorn ist— so weit dies sich die zeignung erkennen läßt — eine vors geschörtitene und gehört gewiß nicht einem Bolle an, bei dem micht allein die Ceramit, sombern alle anderen Bolge der Audhifte in jenen fernen Zeiten auf einer sich niederen Schwige der Audhifte in jenen fernen Zeiten auf einer sich niederen Schwige der Entwicklung standen. Die Böden mit den scheindurchgriftlichen Kreuzen sind – das Roda mit der (spier sich erhofen, das Symbol des Sonnencultes.

"Das Rab mit ben vier Speichen, fagt Cabowsti in feiner oben citirten Arbeit, ift, feinem alten Thous nach, von ben alten afiatischen Sonnenanbetern entlehnt und war uriprünglich in gang Griechenland auf Denfmungen und Belb und zwar bort im Bebrauche, wo ber Apollocult herrichte. Besonders murbe es in Spracus, Chalcebon und Olbia angewendet. Da aber bie Symbole in Griechenland frubgeitig verichwanden, um ben vollständigen bellenischen Anichguungen Blat gu machen, verschwand auch die Anwendung des Rades in dem Daafe, in welchem bie Bilbung fortichritt, von ben Dungen und erhielt fich nur verhaltnigmäßig am langften in Olbia, bas von ben Sauptcentren bes griechischen Lebens am weitesten entfernt war." Die Raber ber " Triga"bes mit brei Bferben bespannten Rampfmagens - welche Graf Marian Czapofi in feinem Atlaffe gur "Allgemeinen Gefchichte bes Bferbes" (polnifch bei 3. St. Zupansti in Bojen) nach einem Bilbe, bas fich auf einer etrustischen Baje befindet, barftellt - find bem auf Fig 104 b bargeftellten Rabe fajt gang almlich.

"Da nun die Annahme nicht zulässig ist, daß die Kleder Urnen Producte der Geramit der Landesbewohner seien, weil sie die ziet der Form nach einzig dastehen, auch nicht angenommen werden taun, daß sie assatische Gonnenandeter hierber gebracht hätten — die alten Polen woren, nedendri gejagt, edenjalls Sonnenandeter, denn sie brachten ber Sonne undhernd der Minter und Sommersonnenwende Diete der "so beidet nur die Annahme übrig, daß in den beiden Alecker Urnyn die Assac Greichen oder Ernsefers ruthe: Eine nähere Entstehdung ist deschied unmäglich, weil über den ganzen Jumb bis jetz unch nicht mehr bebaunt ist, als ich oder nagestährt habe, und über das hier in Frage Gestellte fünnten nur Abennmistände, andere aechentungelic Jumb entschieden.")

5. Der Begrabnifplat bei Brgegie.

Das Dorf Br 3 e 3 ie liegt im Kreije Pleichen nicht weit von der Prosna, also im Flußgebiete der Warthe. Hier wurde im Jahre 1876 ein seltener Fund gemacht, siber den der "Dziennik Poznański" Folgendes berichtet hat:

"Leim Dorfe Brzzie bei Pledzen jollte ein großer Stein geiprengt merben, unter nedigem acht Edit fivialförmig geunundenn Godborachts gefunden worden sind, welche zusammen einen Werth von einigen Tausiend Tabatern haben sollen." Bom blejem Junde ist im me so wied bekannt geworden, dag ber Tacht die Gorne etwelfigher Abel und ein Zeheil der gefundenen Gegenstände vom Bertliner archäologischen Museum angekanlt worden siehn siehn der

Db spätere Rachgrabungen bei Brzezie veranstaltet worden sind, und welche Resultate — wenn sie stattgefunden — erzielt worden sind, ist nicht bekannt.

6. Der Begrabnifplat bei Braszewice.

5. Der Sofgrunging der 21 or 35 es die er.

3. der Nach vom Bezgie, aber jenfeils der polnischen Grenge, wurde
im Jahre 1876 deim Dorje Bezgie die ein weichsterisches Gradgeschiert, in welchen, wie der "Dziemink Poznaniskie" mittletilet, gwei
Urnen gefunden worden sind. In einer diese Urnen wurde in der
Asse, die jet entsielt, ein dinnes, metallenes Ningden, "dos burch
zielte, Borm an einen Ehrring erinnert", gefunden. Die Form der Urne
und die Arbeit beweist, daß sie einer sehr senne Grode angehöre. Man
versichert, lagte das genannte Blatt weiter, daß weitere Forschungen
an diesem Erte sich reichtich sohnen wirden, wos mit um so größered
Seltsmutschie bedauptet werden fann, als dor zwei Jahren im Dorfe
Seltsmutschie bedauptet urben fann, die vor zwei Jahren im Dorfe
Selt ori no, das von Braşszwie 1½ "Recit entsjent sit, ebenfalls ein
weithforsiker Skarachwinschag entbedt worden ist.

4) Den Attlief jür 2, "Andre" das i d. – A. 2004 — nach dem mit miglektliten Breife de Texens beneficht, ans werdem refellt, and is verkem refellt, and is verkem zu il Z of Le i neighricht krien. Spitter jab ich die Utener im Aufgem im Hoffen und ihrerjungte mich, daß lie fic dar Utener im Aufgem im Verfellt der und ihrerjungte mich, daß lie fic dar und ver Verfellt der zu wecke fich übrigers auch auf z de in ihrer Nach anderen Anfalt were des Breits, wecke fich übrigers auch auf z de in ihre nit Utenen Beden indet wer des Breits, wecke fich übrigers auch auf z de in ihrer übre in ihrer in indies als die die Nachabnung des Incellionsgrichens auf den Albert gefeldigen Mützuge.

Albin Robn, Matrialien jur Borgeicichte bes Meniden im bitliden Guropa. I.

## 7. Begrabnifpalt bei Scharfenort.

Au bem jur Propiei von Scharf en ort (voln. Oftrorég) gehörendent. Wie wurde im Sommer 1876 ein vorhijdreiftiger Begrädnispfolge netdect. Wie dem vorheit eine gefürfeden mehre, ift es gefungen, der gange Unten verschiedener Größe aus dem Boden zu schaffen. Auserbem hat man einen Schöpfer (d. d. ein Iteines Geföß mit Hentle, welches die volnischen Forscher gewöhnlich "tzawnien" (von 122a, die Thränengeis) neunen, einen Bronzering, fün flaue Perten, einen Strößen eine Geführlichen einen Strößen einerkrübnischen Schmacks gejunden. Alle diese Gegenstände ind gester geföhrung, daß weitere Forschungen zur Entbedaug einer größeren Angahl solcher Gegenstände ihren werden.

## 8. Begrabnigplag bei Lipno (beutich Leipe) bei Liffa.

Es mögen sich, noch ber Menge ber Scherben zu urtheiten, in bem Grabe sichs Urnen und der Schöpler (Izawnica) beiunden hoben. Die Arbeit sit verligieden. Einige Scherben sind gegen 1/2 301 diet und ihre Außenielte start mit Auß bedect. Die zum Grade verwenkteten Seteine waren auf Woos und Nessen (17) gelegel. Aubere Gegenstände sind in biesem Grade nicht gefunden worden. Jüni Schyttle von biesem Verabe hab der Gorresponden im Boden einen siemlich gut geschlichen Krystall gesunden. Der augenscheinlich einfie im Weckall gesaßt geweien ist, doch spricht er selbe die Verabe der der Schweizung aus, daß er einer neueren Periode angehören föhre.

Herr Augustin Ralt, Lehrer in Sotolowo bei Smieget, welcher jich sehr für archologische Forichungen intereffert, theilte bem "Dziennik Poznański" im August 1877 mit, daß ihm aus solgenden Ortschaften archäologische Gegenstände und Angaben über Fundstätten zugegangen sind:

- 1. Aus Trzebida, Koftener Kreifes hier sieft man bein Moden von Riefern im vorigen Tadpte (1876) auf Unenscherten; weiter Forfaungen bewiesen, dass sich n dieser Stelle ein vortsiftvorigere Begröbnisplag besinde. Unter einer Riefer sand man zwei sehr großen gelächgit bend von der Arbeitern serifolgen worden sind. Alle her der Arbeitern zerifolgen worden sind. Alle Herkeit matzet und auf einem bereits von Arbeitern werdwichtlen Högel nachgente, gelang es ihm eine wenn auch beschädigte Utrue, ein Töpfien und ein Schifflichen im Form einer Untertalie) aus dem Boden zu sichglich Eriefer Begröbnisplag zieht sig über einen Schmalen bie gelang erlich bir; jedes Grad ist mit runden Steinen umlegt, und die Utruen stehen bis zwei Fast sief im Woden.
- 2. Aus Sofolowo, Rostener Kreifes. Am Bache hinter bem Dorfe liegen gerftrent Urnensigerben umber, welche für die ehemalige Existenz eines werbsstorischen Begräbnisplages zeugen. Ehemals hat man bier auch Urnen ausgaaraden.
- 3. Jus D 1 u h n a. Kreis Koften. Unf einem Higel, der gegen eine Biefe absätt, fand Herr Katl Unrenscherben von ungewöhnlicher Olde. Als er auf einem anderen Higel nachgruß, hat er ebenfalls Unrenscherben gefunden; troh aller Borlicht ist es ihm nicht geglüdt eine ganze Urne aus dem Boden zu söberen. Diefer Begrädbilighalz sichein, wie herr Katl sagt, einer eine Atterthämtscher Alliebeung ausgegören.
- 4. Aus Sifowfa, Areis Koften, hat herr Ralf eine baselbst gesundene Urne und ein Kanuchen erhalten.
- gejundene Urne und ein Manuchen erhalten. 5. And Włoszałowice, Areis Frauftadt. Am See, weldyr dem Dominium gehört, wurde ein unfertiger, steinerner Hammer gefunden. Dort wurde auch ein Schifflessen aussacaraben und Herrn Kall gegeben.
- 6. Aus Starlowo, Areis Bomft, hat Nalf brei daselbst gesundene Urnen erhalten. Eine derselben hat die Form eines Bosons, und ist mit Bentel und Bergierungen ausgestattet. In biesen Urnen sind auch acht vornbische (??) Münsen gefunden worden.
- 7. Aus Görsto, Kreis Bomft, hat Herr Kall eine fohr fleite, abglebt ausgegrachen ichwarze Urne, welche mit einem hentel und Bergierungen ausgestattet ift, erhalten; ausserbem wurden basselbi ber Schöpfer gefunden, welche bie Joenn von Tassenkopfen haben. Auch beie bestimben sich im Bestie bes Berru Nall.
  - 8. Aus Baborowo, Areis Bomit, bat herr Ralf eine Bronge-

nadel mit stöpfigen erhalten, welche dort mahrend der von Herrn Prof. Birchom vorgenommenen Ausgrabung gefunden worden ift.

Roch neuerbings (Mars 1878) hat Serr Raff im "Dziennik Poznański" über einen Sund bei Briement (Streis Bomit) berichtet. Er ichreibt bierüber: "In Briement haben bie Leute beim Sanbiabren aus bem See einen porbiftoriiden Begrabnifplat entbedt, aber, wie immer, bie gefundenen Urnen gertrummert. Mis mich ber Probiteiverwalter aus Bomit hiervon benachrichtete, eilte ich babin, und es gelang mir eine große Urne, zwei fleine taffenalmliche Gefaße mit Benteln und bie Scherben einer Urne mit ausgezeichnet ichonen und regelmäßigen Beichnungen vom Berberben zu retten. Ich habe größere Urnenicherben und Studden von Menidentnochen, Die fich in ben Urnen befunden haben, gefammelt und mitgenommen. Einige biefer Scherben find febr bid, haben eine raube Oberfläche und find rob gearbeitet. Man fieht, bag ber Lehm gu ihnen mit Granitforuchen vermengt worben ift. Unbere Scherben find bunn und gerbrechlich, von ichwarger Farbe und mit Bergierungen ausgestattet. 3ch habe unter ben Scherben auch zwei fehr geschickte Bentelchen gefunden, welche von gerbrochenen Befägen ftammen. Das eine biefer Bentelchen ift fdwarz, glatt und fcharf gebrannt, bas andere gelb und rauh.

"Diefer Begrabnisplas liegt nahe am Dorfe und zieht sich an beiden Ufern bes Sees hin. Die Urnen stehen gruppenweise. Steine habe ich nirgends gesunden.

"Auch aus Neudorf bei Peiement wurden mir zwei bafelbig esnmberu Urnen überjandt. Sie find felt groß, am Nande etwas beschädigt." Auch dei Wis osza a voice in der Nähe von Peiement ist ein vorhistoristier Begrähnispkalz entbect, und aus ihm einige Urnen und Krüncinschlie – seider etwas deschäddisch erbendssechaft worden.

gang erfolgtos gewefen fein; sie hoben jum Theil moch gut erhaltene llernen und jum Theil Etitler, melche sich jum Jianmensfelpen eignen, in verschiedenen Jornen und Größen nehlt Deckeln mitgenommen. Schade, daß ein, einem Baner gehöriges Unjunciesselb uicht unterlucht werben fonnte. Diefes, auf einer fandigen Erhöhung betegen: Jeth chiefent sehr reich an Urnen zu sein, da die Urnenscherben um dasselb ein großer Moche erstretzu unwer siewe.

In berfelben Begend ftiegen einige Bochen vorher Bauern beim Graben nach Sand in ber Tiefe von einem balben Meter auf Urnen und Urnenicherben. Die Urnen felbit fteben auf Diefem Begrabnifplate in einer fieffgen Sanbicbicht. Es find im Bangen acht Urnen su Tage geforbert worben, Die meiftens befect find. Die Große berfelben ift swiften 30 Centimeter im Durchmeifer und 25 Centimeter Sobe bis gur Brone einer ftarten Rauft. Ihre Bergierung befteht in brei fenfrechten Striden und 11 x 3 Bunften und vier hafelnufigroßen Erbohungen in regelmäßiger Ordnung. Gie enthielten Rnochen fplitter mit tohlenhaltiger Erbe vermifcht. Die Dedel ber Urnen find verschieben : einige haben bie Form einer runden Scheibe mit fchmalen Rande; andere feben mufchelformig aus und find mit einem Bentel verfeben. Jedenfalls ftammen fie aus einer entlegenen Beriobe, benn bie Leichen icheinen perbraunt und die gurudgebliebenen Einochen gerichlagen morben gu fein. um fie in ben Urnen aufzubewahren. Die Erderhöhung birgt gewiß noch mehrere. Buweilen findet man um eine große Urne mehrere fleinere. Der Ort gehört jum Barthethal, und es find nach Ausfage ber Bauern. welche übrigens bie Urnen fur Topfe hielten, in beneu moglicherweise Müngen fich befinden, und beshalb mehrere mit fich nahmen, an anderen Stellen bes Barthethales auch Urnen von ahnlicher Beftalt, aber bebeutenberer Große gefunden worben. Schabe, baft fie meiftens von ben Rindern gertfimmert worden find. Iebenfalls ift bier für den Alterthumsforfcher ein fehr ergiebiges Weld und murbe eine grundliche porfichtige Radigrabung für benfelben von gutem Erfolge fein. Der Lehrer Reber and Camter begab fich an Ort und Stelle, unterfuchte bas Terrain oberflächlich und brachte zwei Urnen nebft Inhalt mit.

Jin Jini 1877 wurde unter Leitung des Prof. Dr. Schwarf; und fielde in der beige Professe Urenn feldes mit den Schreibender der bei freierige Bildelm Syntastiums unternommen, zu welder Herre Priktergutsbefiger Baarth auf Gerelwise (dei Roftettiag) in Golge feither dosjelbt schwerzegenommener Ausgedungen die Antennung gegeben, und welche er durch die ferwaldigte

Außerdem wurden auch auf der Feldmart Bubahnet bei Bromberg beim Pflügen mehrere vorhiftorische Gröber entbedt, aus denen mit Alche gefülke Urnen heransgeschafft worden sind. Leider ist über die Ausgrabung uichts weiter bekannt geworden.

Ebenso ersohren wir auch nur aus turzen Zeitungsnotizen, doch vor einigen Jahren in ber Gegeab von Sulenchyn bei Karthaus in Welpreculen und im Schl och auer Arreise (wo? ist nicht einmal näher angegeben) vorhissorisies Gröber geöffnet worden sind. Ans dem Gröbern des Sulenchyn sind füngigen tirene, einige Alinge und Bettelden herausgeschaft worden, während nuter den Urnen and den Gröbern im Kreise Schlosdau ein Select mit einem turzen, eisternen Schwerte dort Wesser wie einer kiefen gefunden worden ist.

Etwas eingehender berichtet daffelbe Blatt, dem wir die finzen Rotigen über die beiden letten Gräberfinnde entnommen haben, die

"Gazeta Toruńska", über einen Graberfund bei Orbofel, unfern von Dangig. Dan hat bort bor einigen Jahren, bem genannten Blatte gu Folge, Urnen mit Miche und vielen Knochen ausgegraben, welche wie Gifen ober Glas flingen. Bwei biefer Urnen find febr groß und gehören an ben größten, bie ber Referent gesehen hat. Gine große Angahl biefer wichtigen Dentmaler ber Borgeit ift gertrummert worben, weil fich Menichen, Die fein Berftanbniß haben, an's Ausgraben gemacht hatten. Eine ber ausgegrabenen und erhaltenen Urnen fieht aus, als ob fie fich erft feit einem Jahre im Boben befunden hatte. Anger ben Scherben verschiedener Befäße wurden auch Scherben einer Art fleiner Schnifelchen gefunden. Ihr Boben hatte ungefähr einen Durchmeffer von 1-11/2 Boll, wie man aus ben Studden abnehmen fann. Die größten Urnen haben eine Bobe von 10-11 Boll und im Bauche einen Durchmeffer bon 12-13 Boll. In den Bugeln bei Orhofel muffen fich noch recht viele Urnen befinden, wenngleich ans ihnen bereits in fruberer Beit fünfzig bis fechzig herausgeschafft worden find, benn es giebt noch recht viele Stellen, Die vom Bilinge ober Spaten nicht berührt worben find. Früher wurden bie Urnen, welche bort gefunden worden find, von ben Arbeitern immer gertrummert: fpater haben fie fich baran gewöhnt, fie nach Dangig gu bringen und bort bem Mufeum gu verfaufen.

Es find deutliche Angeichen doffer vorhanden, daß sich auf dem Tehhöfter higden in der Aside des Weseres Descript ätze befinnten paben. we wohrtischnisch die Leichenverdrennung latateglunden bat. Man sieht noch beture deutlich die Setellen, auf denen die Scheiterbaufen angelegt getweien sind, denn man sindet unterm Jingiande stoßten, wechge fedr getweien sollten ind. Dort wurde ausg ein gut erbaltense Tyrkanengesig entbedet, in welchen wollrischeinlich die Schränen siehe Beinen desglicher Beicher gefammett worden sind. Sin eingehendes Erfortschen biese Winfels vom Kasimbenlande würde ausgib is Währe recklich bestöhnen.

## 7. Graber im Areife Bielun in Bolen.

Ein Bauer aus Siem towice, Areis Bietun, im Königreich Volen ich von mehreren Sahren beim Pflügen auf Steine, welche bist an einander gelegt woren. In der Annahme, daß unter diefen Seinen ein Schap aufbewahrt sei, machte er sich sehop aufbewahrt sei, machte er sich sehop aufbewahrt sei, machte er wohl der krypecket litzen, in welchen sich jahr zu wert einen Schap, wood doer zugebetel litzen, in welchen sich schieden sich sehren vor gebant der geschaften und Alfche bestimben haben. Die ersten aus dem Boden geschaften litzen wurden erzischigen, oder boch sich sich schäpdigt, ode gelang es dah dem Erteerzschiegen, oder boch sich alle schäpdigt, oden gestang ben Erte-

"Die Gräber waren aus größeren und Heineren Geschleitung gemacht, und unter oder auch zwischen ihnen besanden sich in jedem Erade eine oder mehrere Utruen. Es wurden im Gangen gegen vierzig Utruen vloßgelegt; viele derselden waren gerbrochen, doch sit es gelungen, eine große Rugahl gang aus dem Boden ju schaffen.

"ASet vidihiger als sie sind die Gegenstände, welche vermischt mit die und Nnodenreiten in den Uruen gesunden worden sind, da man von ihnen auf die Goode schließen kann, welcher der Aggrädmisplagdangehört. Wir doden hier ebensto viel Eisen wie Bronze geinnden. An vielen Knochen in den Urnen konnte man grüne Flecken, welche aus Aupferoryd bestehen wid den aus Aupferoryd bestehen wie nur den Vernze der Knochen in die Aronze nur den Knochen weit gestehen. Einige Stisiachen Vonze und einen Ring aus Vonze das die vor der knochen wir gut erhalten gesunden. Das Cisjen wurde sichtlich noch zu des Gestundschafen der Franzen verwendet, denn wir haben eiserne Rodeln,

<sup>1)</sup> hier ist bie Rebe von alten polnischen Morgen, beren einer ungefähr gleich zwei Ragbeburger Morgen ift.

Fibeln und Ringe gesunden. Außerdem wurden einige Rügelchen gesichmolzenen Metalls und eine Glasperle gefunden.

Derselbe Forscher stellte, wie wir bereits oben gezeigt haben, im Jahre 1875 Nachsorschungen in Ježewo an, über deren Nesultat er sich in der "Gazeta Warszawska" solgendermaßen äußert:

Eine eingehendere Beschreibung der Funde giebt Prof. Pawiński undst, er fuüpft sedoch au die Beschreibung der Jezewer Begräbnifiplätze folgende Bemerkung:

"An der Geschichte der Constitution dieser Gegend hielt nicht die Prougs, sondern das Eisen die midtiglie Nolle, trobdem sene als das erfte Metall im Driente und im nördichen und sidweistlichen Europa bekannt geworden ist, denn das letzere sonnte man ans den eigenen entitrischen Duellen, ans den Gruden des Landes beziehen. Die zeit, in welcher die Amil, aus Erz Gisen zu machen und die des ju schmieden vorhauben, welche darauf himweischen Wosfen worden ist, ist natürlich unbefannt. Es sind jedoch Anzeichen vorhauben, welche darauf himweisch, das diese Rumflinicht weiter als in dem Auf ang oder in die ersten als in dem Auf ang oder in die ersten als in dem Auf ang oder in die ersten als in

Beitrechnung binaufreicht. Nach Scandinavien ift bas Gifen erft im 4. Jahrhundert gebracht worben. Un ber unteren Elbe, namentlich in Medlenburg wurde es hundert Jahre früher befannt. In Deutschland waren im 2. Jahrhundert (Tac. Germ. VI) eiferne Justrumente noch eine Geltenheit. Au ber Dber und Beichiel tonnte bas Gifen um biefelbe Beit befannt werben, als bie Romer in bie Lanber an ber mittleren Donau eindraugen und bort fowohl, als auch bei ben benachbarten Boltern, welche zwifchen ber Donau und Beichsel wohnten, bas Gifen eingeführt haben. Db nun aber bas Gifen bier ein Jahrhundert fruber ober frater befannt geworben ift, fo unterliegt es boch teinem Zweifel, daß bie Ueberrefte ber Civilifation ber Periode bes Gifens in unferm Laube anofchlieflich ben Glawen angehoren. Es icheint, bag eben bie Slawen bas Gifen mit fich gebracht haben, als fie aus ber Begend ber Rarpaten in Die Lander an ber Weichiel und Dber übergefiedelt find. Gin Beweis hierfur ift ber Rame biefes Metalls, welcher bei allen flawischen Stämmen gleich ift. 1)

## 8. Graber im galigifchen und ruffifden Podolien und in der Ufraina.

Schon vor einigen Jahren haben gemalte Utraenscheren, welche man auf der Deberfläche vo Bobens gefunden, die Kuimerflamsteit der galigischen Fortscher ab der Boot Boot flag aftille wee im Husspatzungen Reich in Galigien gelenkt. Brof. Dr. Lepfowoll berichtet in einem Briefe an den in weiteren Artesien bekannten Alterthiumsprischer Grasen Przekdziecki, der in der im Bandschau ericheinenden geitung "Wiekwon b. Januar 1877 verössenficht wurde, Foggended:

"Diefer Begrübnifiplat — Wassittowce — ift ungemein reich an Egemplaren, so ywar, daß, als Herr U sje sie in ur einige Wase ben Spaten in ben Boben geschogen hatte, ex, trop bed sendsten perspetueters, währende besten ein beden geschogen von zu graden, dem Cabinete unsseren liniversität bereits sins verschiedenartige ganze Gestäße und über hundert Scherben, nuter denen sig and Scherben, ge un al ter Gestäße kundogen zu deuren, unter denen sig and Scherben nicht nur ein deutsiches Kundogen zu deren. Die des scherben scher in stemsten der scherben den zu der scher der der kanten zu der in stemsten der Westellung zu deren konten der Verlägen Westellung der Verlägen kanten kanten der Verlägen kanten kant

<sup>1)</sup> Eifen, polnifch żelszo, in den anderen flawiichen Idiomen żelezo.

Es wurde denn auch thatjächlich im Frühling 1877 herr A. H. Kirfor von der archäologischen Commission der Atademie der Wissen chaften nach Wassittowe gesandt, dessen vorläufigem Berichte wir Folgendes entrehmen:

", es drüngte sich die Aushinendigseit auf, uns zu überzeugen, od die gematten Scherben, welche zusätlig des Wasstrower gesunden worden sind, und auf dem Congresse und Scherben die Großes Anteresse erwockt daben, unt dies der Drifthalt eigentssimität, oder od solch Geschaftgemein metermagskeite des Dwiefte im Gebrauche worzen? Eine weitere nicht minteressante Frage aber war die, in welcher Epoche wohl die Sitte dematte Vegrähnis und Ceremoniengeschiere zu verwenden acherrisch under?"

Die erste Frage wurde endgüttig entschieden. Während der beischieden Gorschungen hat Riertor acht vortistorige Begrädnigssig einbeckt, auf demen alte Unen und Beigefässe in dem Grädern im Bugantinischen Style school der und an vielen Orten an den Külten des schwerzes gefundenen sieht mit.

Biel schwieriger ist es die Epoche zu bestimmen, in wechger die gegenerschie hat, solche Geschie zu verwenden. Ans feinem der Zegrädnisspläche wurde auch nur die gerünglie Spur von Metall, sa nicht einnam Ersten ist in der innan Essen zu feine in Aoge des Einstussen, der gewöhnlich im Boden zu sieden ist, Dagegen wurden sehr viele Zenerschiegeräthe neben gebrannten Anochen von Mentsche und turbet zu sieden gehanden. Troßbem sit es schwer anzunehmen, daß die der Archieft and der Essen der Essen der Essen essen der Essen d

agiuben werben, wie 3. Bin 28 of I owe e an der Gerage Ristardoined, am Oniester, in Sapohowo an der Syganda n. J. wo, nicht nur feine demalten, sondern sogar sehr ungesigdtt gearocitete Gestälte getunden werden. Es würde dies gleichsjam die Annahme bestätigen, daß die Geramit in stingeren Gespochen dieder auf gester gleichste gegen ihr weniger Aufmertsamteit zugewendte wurde, je mehr sich der Eschaud der Wetalte auf die Begen ihr weniger Aufmertsamteit zugewendte wurde, je mehr sich der Gestraud der Metalte gester ist, der Gestraud der Metalte gester ist, der Gestraud

Rirfor beschreibt bie in Basiltowee gesnubenen Urnenscherben 1) solgenbermaßen:

"Benn man bie in Bafilfower gefundenen Scherben ihrem Meuftern nach beurtheilt, muß man anuchmen, daß fie aus verichiedenen Epochen und bon verschiedenen Gefagen frammen. Serr T. Biledi behauptet, baß biefe Befage auf ber Drebiceibe und aus Lehm angefertigt worben find, ber nach bem Brennen feine bellgelbliche Farbe bewahrt bat. Auf biefem Grunde murben nun Streifen mit buuller Farbe gemacht, bie in's Branne fibergeht. Man bat fie ziemlich bid aufgetragen, wie bies eine bide Schicht Farbe auf ben Scherben beweift. Bie Berr Biledi meint, murben als Farben Erben benutt, namentlich Oder, Umbra, Buggola, englische und grune Erbe u. f. w. In biefem Falle mußte bunfler Oder permendet merben, welcher befanntlich burch's Brennen brongebraun wirb. Daß bie Streifen aber auf einigen Studden beller, auf anderen buntler find, fann baber rubren, bag bie Wefane por bem Brennen bemalt ober auch einem großeren ober geringeren Grabe von Sige ausgefett worben find, in Folge beffen ber Ion ber Streifen beller ober bunfler geworben ift. Richt ausgeschloffen ift jeboch bie Unnahme, daß auch diefer Unterschied burch Unwendung einer größeren oder geringeren Maffe von Farbe bervorgebracht worden fei.

<sup>1)</sup> Ju ber in Barichan ericheinenben illustrirten Zeitschrift "Klosy", Ihl XXIV, Rr. 621 und ff., G. 336-337.

Außenfläche ist. Hieraus könnte man solgern, daß irgend ein Fert, Har, Firniß, Donig ober Wachsploterberefaft angewendet worden sei, um der Farde der Oberfäche des Gefähes mehr Stabilität zu geben; dann musten aber die dunklen Farben dünner aufgetragen werden. Alles diese kann sedoch nur durch eine chemische Analyse näher seizge fiellt werden.

Die gemalten Gefäße in Bobolien sind sür uns eine Recüsseit, benn bis jett sind in Echssein und Böhnen nicht wiest Irtnen und Beigefäße dieser Arte gefunden worden, und auch diese hat man nur für Nachgabmungen etrusklicher Geschierte gebalten. Es ist aber unundglich anzunehmen, doß sich der etruskliche Einstuß auf Weistlewer allein beschierket bieten und mehr klareis bringen. Weber sich volleigenschlieder sleiser Art bieten und mehr klareis bringen. Weber sich volleigkeit (1877) Excursion hat und eine zweite Eunton gemalter Gesäße gebracht, es it dies die Eutation Versien, fum der

Auf seiner glaten und harten Derfläche sinden wir einen Streifen, der fich in beliehigen Bisgingen plügiget und dessen den wer fich in der flowentom an die schwarze Jarbe der Ernselre erinnert. Herr Pilecti meint, daß zum Bemaden diese Geschied ein harter Gegenstand, wielleicht ein fluch geschnitzenes Studden, dahz der konter des Geschied eine Annahme darauf, daß die Ander des Erreifens schafte fonntren habet num fellenweise in abgedie ertschienen. Anderschiedusch hat man sich der ertweitigken Manier bedient, welche darin bestand, daß man erft die Conturen mit einem Geriffel machte und hierauf die Jarben auftrug.

"Bir haben bis jest nur von Scherben gesprochen, sagt Kirtor weiter, da es noch nicht gelungen ist in Podoctien ein ganges bemaltes Gefäß zu sinden. Bir tönnen jedoch ein schönes kleines Gesäß biefer Art. deisen Abbildung wir bier in natürlicher Größe beistagen (Ta. 105).

nicht mit Stillschweigen übergeben, bas ich im Rovember 1876 auf bem vorhiftorijden Begrabnifplage in Dofransgowo an ber Beichfel (in ber Wegend von Tarnobrzeg und Dgitowo) gefunden habe. Die Beich



nung beaniprucht ein hobes Intereffe, benn fie beitebt aus feche Spiralen, von benen brei brann und brei graugelblich find. Diefe Spiralen find benen abnlich, welche wir auf ben etrusfifden Brongegegenftanben bemerfen, Die an ben Wegen, welche an bie baltischen Beftabe führen, gefunden worden find. An biefem nieblichen Gefäße bemerft man beutliche Spuren pon Malerci.

Der vorhiftorifche Begrabnifplat von Dofraysgowo') liegt nörblich von biefem Dorfe, in ber Entfernung von einem Ritometer, auf einem fanm bemerflichen Rieshügel. Sier ftieß man beim Graben nach Ries auf Thonscherben, welche immer einen vorhiftprifchen Begrabniftplat tennzeichnen."

Che Nirfor fich an die Unterfuchung machte, maß er eine Fläche von 10 Meter Lange und 6 Meter Breite ab. Auf Diefer Rlache fand man fast überall Urnen in einer Tiefe von 35 bis 90 Centimeter. Um fich zu überzeugen, ob fich nuter ben oberen Urnen nicht noch andere Wefage befinden, wie es bin und wieder ber Fall ift, grub Rirfor an mehreren Stellen bis zu einer Tiefe von 1,50 Meter, jeboch vergebens; er fand tein "zweiftodiges" Grab. Die Anordnung ber Gefage im Innern bes Grabes unterschied fich nicht von ber in ben befannten Grabern an ber Beichjel beobachteten. Die Urnen fteben in ber Richtung von Dit nach Beit, entweber bicht aneinander ober auch bis 1/4 Meter von einander. Es waren nur wenig Beigefäße in ben Grabern. Rur bei einigen Urnen fanben fich größere und fleinere Schuffeln mit ichweren, angesetten Senteln. Aleine Beigefage ftanben, wie gewohnlich, entweder auf ben Urnen ober bicht neben ihnen; größere Beigefäße, wie Topfe, ftanden immer neben ben Urnen. Die Große ber Urnen ift verschieden: ibre Sohe beträgt 15-28 Centimeter, ber Durchmeffer ber Deffnung 61/. -20 Centimeter : ber Durchmeffer bes Bobens 6-12 Centimeter, fobag ber Durchmeffer bes fonft gewöhnlich großen Bauches bier immer flein ift, benn ber Umfang beträgt nur 50-105 Centimeter. Alle aus biefem Begrabnifplate berausgeschafften Urnen find aus

<sup>1)</sup> Badania archeologiczne A. H. Kirkora (1876), Krakau 1877. S. 28 und Materyaly Antropologiczno-archeologiczne, Seft I. Krakau 1877, G. 36 u. f.

braumen Thon, gut gebrannt und, wie aus den Unekenheiten der Seirfäde berworzugehen iheint, nicht auf der Drehsfäche, jondern aus freier Hand gemacht. Der Lehm ist gut bearbeitet; mur die Tohek, deren Editzen durch ihre eigene Schwere und durch den Mangel an Arvopertion gerbrochen waren und die Tohek gerichtlich dassen, waren aus grobtbruigen, mit Sand gemischen Lehm angesertigt, ganz so wie man es auf anderen Begräbnisplätzen an der Weckholte findet, wo häufig neben ichwen Urene echen ungekänder Tohek, wie für, stehen.

Für den Forscher sind die Ornamentit und die Berzierungen der Urnen von Interesse. Die setzeren senschaftig Ansähe) waren an den gesundenen Urnen immer unpaar, 3 oder 5; die Entsernung von einander nicht aleichmäßig.

Betreffe ber Ornamentit zeichnet fich eine Urne (Fig. 106) ans.

Sei ift 28 Gentimeter hoch, ber Durchmeiser ber Dessung beträgt 20 Gentimeter und ber Umsjang bes Bauches 106 Gentimeter. Der Boben hat einen Durchmeiser von 11 Gentimeter. Ein Sauptmertnad ber Drnamentit bieter Urre ist, wie es ispeint, bash ber Stäntster sich bei mißt babe, boß sich be um boß seicht Laufenbe Reichnung nicht



wiederhole, fonbern überall eine andere fei. Go feben wir 3. B. einen rund um's Befag laufenben Streif, welcher burch zwei eingebrudte Linien begrengt ift. Muf ibm find in fleinen Swifdenraumen rundliche Bertiefungen eingebrudt. Gleich unter biefer Bergierung, und zwar in einer Entfernung von 5 Millimeter, nimmt bie Ornamentit ihren wechfelnben Charafter an, welcher überhaupt bas Merfmal ber Dlofrapszower Ornamentif ift. Sier fieht man zwei Dreiede von fleinen Bertiefungen, in der Form einer Beintraube und gwijchen ihnen eine Linie, welche den befiederten Stiel bilbet, an dem bie Traube fenfrecht aufgehängt ift. Beiterhin find wiederum gwei folche Stielchen, beren untere Enden jich einander nabern, mabrend ihre obere Enden fich von einander entfernen. Run folgen wieberum zwei folche Stielchen, aber in entgegengesetter Anordnung; bann tommen zwei parallele, aber ichrage Linien. und an icher Seite berfelben find vier und funt fleine Bertiefungen eingebrudt. Beiterbin wiederholen fich amar bie Tranben, aber fie find ohne Stiele. Sierauf folgen zwei einigermaßen eingravirte Linien, welche

fich in der Form eines Rreuges (des heil. Andreas) durchschneiden. Run fommt eine langliche fenfrechte Beule, und ihre oberfte Grenze ift burch fleine magerechte Striche bezeichnet. Rach biefer Beule folgen wiedernm Stielchen, Die fenfrecht zu einander fteben, worauf in einer Entfernung von 45 Millimeter von ber erften eine (abgebrochene) Beule folgt. Bier beginnt nun ichon eine neue Art Ornamentit. Es find bies ichrage, pon rechts nach links laufende Linien, welche auf 2 Millimeter von einander entfernt und 24 Millimeter lang find. Dieje Linien nehmen einen Raum von 4 Centimeter ein. Gie wieberholen fich zwar in ber Folge, aber in immer größerer Entfernung von einander und mit icharfen Enden, fo bak man bie porberigen, im Bergleiche mit ihnen, nur Stricbelden nennen fann. Run folgen wiederum Linien, aber in ber entacaenacienten Richtung von links nach rechts, fo zwar, daß fich immer zwei mit ihren Enden berühren und faft einen rechten Winkel bilben, über bem wiederum brei rundliche Bertiefungen eingebrudt find, Die ein mit ber Spite nach unten gefehrtes Dreied bilben. Auch Diese Linien wiederholen fich, aber in entgegengesetter Richtung, und ihre lette fteht mit einem fleinen Dreiede aus brei Bertiefungen in Berbindung, beffen Spite nach oben gefehrt ift und einen fleinen befiederten Stiel berührt, ber fich in ber Richtung ber vorberigen Linien bingieht. Sierans ift gu erfeben, baft, wenngleich ber Runftler mehr ober minber bie gleichen Gegenstände ale Dotiv gewählt bat, er boch bemuht gewesen ift, fie fo verschiedenartig zu ordnen, daß fie fich nicht wiederholen, und beshalb gab er ihnen in jedem Abichnitte eine andere Form und Richtung. Die Urne ift ftarf beschädigt; es tann beshalb bie Bahl ber Beulen, mit benen fie einft vergiert gewesen ift, nicht angegeben werben. Die Einbrfide find mit einem icharfen Instrumente, mahrscheinlich mit einem Feuerstein gemacht worben. Bemerfenswerth ift bie im Berhaltuiß zum Boden bedeutende Bolbung bes Bauches. Die Unebenheiten ber Oberflache biefes Gefages laffen ben Schluß zu, bag es nicht auf ber Dreb icheibe angefertigt worben fei. Rirfor fügt bingn, baß fich auf ben bohmifden Urnen in ber Cammlung bes herrn Jofef Bachta eben folde gefiederte Stielden befinden, wie auf ber Mofransgower Urne. iowie auch, daß einige Theile ber Ornamentif Jahrhunderte überdauert haben und fich beute noch in einigen Gegenden auf Topferarbeiten wieberholen.

An anderen Urnen befinden fich spitz zusausenbe Ansätze da, wo der Banch sich zum Halfe verengt, oder nach Außen gebogene Zähne, die gegen 15 Millimeter breit und am Rande angebracht sind. Auch

biefe Jahne find mit gruppenweisen ju 7, 8, 9 und 11 angebrachten Kerben und zwar so verziert, daß eine Gruppe nach rechts, die solgende aber nach sinfs gerichtet ist.

Alle Maße, auf biefem Begabnisplotge ingend einen Geganfand aus Seien der Metall zu finden, war bergeben. Ber stifter haben ichen brei andere Forscher hier gegraben, namentlich Greger, Jafrzewsti, Sasicissti; aber sie haben außer Urnen und Scherben leinen andern Gegenstam gefunden.

In allen Urnen fand herr Rirfor übrigens Broden gebraunter Runchen.

Auf der zwischen Weichsel nub San liegenden Fläche besinden sich und solgende versisterische Begräbnisptäte: n. nördlich von Wotzpez, werzawa und Paiowa; do dr. dr. "Brzawa und Paiowa; b. nordditich: in Zaledzand, Rotowa-Volamo Nozwobowo; e. in Schwei, in Chwielewo und Dembic bei Mohden.

Der vorhifterische Begräbnisplag in Dzitowo ist berzeit ein Garten, jodisch schon oft gegraben und geptiligt. Während vieler Zahre hat man hier Scherben gefunden. Auch sie Niere eine gange Itme ansegraben und von einem herrn Zeis zich er Bertiliner Michauf geschent worden sein. Der Gärtner jagt auch, daß hier hänfig Sein-gerähe, namentlich Schleuberteine, Messer i. b. gesunden worden sind. Much herr kierte hat, da während seiner Aumeenkeit in Dzitowo gerabe ein Arnaben burch den Garten geschlagen wurde, mehrere Scherben gesunden. Unter diesen hat den and den Voden eines großen Gesähes und auf die Poden eines großen Gesähes und auf die Schleuberscheit beaugt werben sonnte.

Die Ornamentil der Gefäße vom Begrädwißplogte bei Dzislowo iteht in einer gewissen Berbindung mit der Ornamentil der Mofrzyszower Gefäße; man sindet auf jenen dieselbe Serschiedendiet wie auf diesen OD und den und vorliegenden Allustrationen die Dzislower Gefäße, die auch dem und vorliegenden Allustrationen die Dzislower Gefäße, die auch der Geräße der Gefäße. Den Mofrzydezwer Gefäßen ähnlich sind, überachen wir derne eingekenderer Beschreiburger.

Albin Robn, Materialien jur Sorgeichichte bes Menichen im Sitlichen Guropa. 1. 10

In der Nähe der Beichjel und des alten Can liegt auf einem Spägel des Dorf Pag-elet. Auf dem höchfen Punter des gleichmanigen Spägels fiand wöhrend wieler Jahrhunderte die Juffung unferes Jahrhunderte eine Littige des heitigen Beit (poln. Wit). Alls sie niederbrannte, wurde die Abarobie nach Gory zie vereigt und einem andern Patrone gewocht. )

Es ift befannt, doh bie ersten derittiden Missionare auf der Setle, wo chemals ein beidnisser Tempel gestanden, eine desittides Kiecke erdant haben. In Artona, wo ein Tempel Svivat vorits (oder Kwiatowids, von swint die Welt und widdzie selen, also der "Weltsigkenwichten, burden ein Kirche um beitigen Beit (weisty Wit, laudiss winds, wirt errichtet. Die Widmung der ehemaligen Nirche in Paquel veranlaßt den Pfarrer Ledgephieft ju der erhandlung, doft in bestwissen, der den kirche und der bestäteln erzist ist der International erzist den International erzist der Witte der Witte der Witte der Witte der Witte der Witte der Welte der Witte der Welte der

<sup>1)</sup> Brobit Lesgennisti aus Gorgne giebt nach Rirfor (l. c.) folgende Erflärung bes Bortes "Parzek". Es ift bas Diminutivum von pat, welches Wert bis an bie Biege aller indoeuropaiiden Sprachen, bas Sauftrit, reicht, benn in biefem bebeutet bas Bort Pathas, ber Beg; im Griechischen palos, ber Beg; im Lateinischen Pons, Die Bride, Der Weg über einen Gluß; im Englijden Path; im Teutichen Bind, ber Gufgiteig; im Frangofifchen Pas, ber Echritt, Passage, ber Durchgang; im Spanifden Pasar, ber Guffteig; im Rirdenflamifden pati, ber Beg (val. Curtine: gr. Etnmologic, 3. Anit. S. 253); im Clawifden und Ruffifden Put' (HVTE), ber Beg (hierpon nyrezon komnaci [putjewoj kompas], ber Reifecompas. uvren coobmenia (putiei soobszczenia), die Begecommunication), Anderalten Gerichisipradie bedeutet Put' bie Ginführung in ben Befit eines Saufes ober Lanbautes. 3m Allpolnifden, wie noch heute vom Landvolle in Beftpreugen und Geblefien, wird das a wie bas frangofifche on ausgesprochen. Das Bolf alfo, welches in altheibnifchen Beiten auf ben Berg Paezek eilte, wo vielleicht ein Tempel (bes Swintowit) geftanben, nannte alle Bege, Die gn biefer beiligen Stätte führten, von "Pat" - Paczki, wie noch beute die Auffleige bei ben Calvarienftationen (3. B. bei Berti, in ber Rabe von Bilna) Paty oder Paczki genannt werden.

Higgels vernahm man, wenn man anf den Boden stampste, einen hohfen Ton. Dieses veransaliste Prossist Lessezhiski nachgaraben. In der Tiese von 1 Just entdette er and einen Herd, auf welchem Stüdichen eines start geschmolzenen Bronzelessels mit schwere Nandverzierung Gig. 107), und

eine Menge verfohlter, aber der Form nach feidt ertembarer Getreibelörner, wie Weizen, Roggen, Hrie, Erbien und Bohnen gefunden worden find. Es untertigt simit feinem Zweifel, doh bies ein Opierfeilft gemeien, der nach der Zerhörung des heidnischen Götterbites ablichtid zerträmmert worden für Kamentlah bat fich eine große Wenge Hrieforner in dem Keffel befinder



zu fein scheint.



Fig. 107.

Wir schren noch einnas nach dem uns dereits bekanntem Dorie kwa ez a la, das eine der reichsten archäologischen Setationen Galiziens sit, zurüd. Herr Vom Krifter hat hier, anlier dem Pfalschau und dem Megalithgrade (man siehe die derbeten Abshantie), auch einen vorhistorischen Begrächnispkage entbetet, über vockehn er am 11. Juli 1873 der archäologischen Commission der Atlademie der Wissensichen in Kradau Vericht!) ersjacte hat, die eine der kiefen Verichte das, wos sich hrecht auf den Vegerädnispkag dezicht, und behalten uns einige

¹) "Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału historyczno-filozoficznego Akademii umiejeności" (Serbanbiungen umb Sertidte über bie Gipungen ber biflotific philopobifichen Stuttelluna ber Ribarnie ber Silienidafieni, Krakau, 1874.

Bemerkungen bes Forichers über bie Begrabnifgebrande bei ben Slawen, fo weit aus ben Funden auf fie geichloffen werden fann, für fpater vor.

- Der erforische Theil des sie ein necht febendem Mwagaler Begrädnisplaneh dar eine Länge von 22 und eine Briet von 15 Meter. Rus "wanzig Grädern wurden im Gangen 167 Gegenftande herausgeschafft. Zus Bichtigfte, was über diesen Begrübnisplat gesigt werden fann, ist etwa Folgendes:
- 1. Als Beweis doffer, doft biefer Begrähmisplag von vielen Generationen beungt worden ift, beint der Umftand, daß hier dreie, ja vierstödige Grüber gefunden worden sind, d. h. daß der inn dier Richen Unren und Begrähmisgefäße über einander standen. Solche Gräber waren ibs der Meckert tief.
- In den altssaussigen Ausselbeumen in der Gegend von Frankfurt und der Oder findet una Utren primitiere Preirit, die älter sind als die vom Begrädnisplate dei Awaczala; sie stehen zwischen der sie sind den den sieden sowischen der sie sind der den den sieden sieden sieden sieden der Sieden sieden die Setten der Sieden sieden die Setten der Gedert mit Etnien gepflastert, wohl gar kleine Kissen gemacht baben, in welche zugeschetzt Urren siedlen, wurden die Urren in Kwaczala ohne Deckel (Sintzen) gestellt, welche schässich zu den Bedgeschen deungt worden sind. Sie wurden dann mit Erde zugeschäftet und auf sie eine zweite, dertite und berte Urren siedelt.
- 2. Die Entsernung der einzelnen Graber von einander ist sehr verschieden und beträgt O., bis 1,0 Meter, ja sogar noch etwas mehr.
- 3. Töpfe, Taffenföpfe, Schüffeln und Schüffelden (theilweife wie Bafen gefornt) umringen gewöhnlich die Urue; mandymal ift eine Schüffel über die Urue geftibt. Aleine Schüffelden, eine Art Schöpfgefüh, wurden in die größeren Schüffeln gefaß, wurden in die größeren Schüffeln gefagt.

bie Sturgen proportionirt gu modjen. Die Topfe beauspruchen eine beiondere Aufmerkiamkeit. Sie find aus Thou, ber mit grobfornigem Sande gemiicht ift, aus freier Sand gemacht, haben eine ranfie Pherflache, find mit unregelmäßigen Linien verziert, und weifen auf eine febr entlegene Epoche bin, in welcher faum die Anfange ber Topferfunft befannt gewesen zu fein icheinen. Und boch ftanben biefe ungeschieften großen und fleinen Topfe neben Urnen, Schüffeln und Topiden, welche wenngleich fie ebenfalls aus freier Sand gemacht find, fich burch großere Bollenbung ausgeichnen, fo baf bie jest auf ber Drehfcheibe gefertigten nicht viel proportionirter und pollendeter find als fie. Es find bies awar nicht Runftarbeiten, wie die ber Griechen und Romer, fie fteben fogar ben weit eleganteren Arbeiten, welche in ber Ufraing, in auch benen, welche bei Dangig und Dirichau gejunden werben, nach, trottbem tann man ihnen eine gewiffe Elegang (wie beifpielsweise bie in Tig. 108. 109 und 110 bargeftell-

ten zeigen) nicht abiprechen. Man bemerft on ihnen beutlich eine gemiffe harmonic, ein Heberbenten ber Form: fie find, tron ibrer Ginfachbeit, icon, Gingelne Urnen find mit einfachen fenfrechten Strichelden. andere mit vier fleinen Sienfeldien, andere wie-



Sig. 110.

berum mit eingebrudten Linien und pyramidenformigen Anfaben vergiert. Die Benteldien einer fleinen Urne find fenfrecht apeimal burchlöchert.

Intereffant ift ein Grab, in welchem eine fleine Urne und neben ihr zwei Schuffelden gefunden worben find. Rirfor glanbte, ban fich in ber Urne bie Ueberreite eines Rinbes befinden, weil alle Gegenftanbe fo vergiert und gierlich, ja felbit bie Anochenreite fein maren. Brof. Dr. Zeichmann erflärte jedoch, bag biefe Unochen einem Erwachsenen angehört haben.

Der Slawe hat, wie wir es fchon weiter oben angebentet haben, an eine Fortjegung bes irbijden Lebens nach bem Tobe geglaubt; er hat geglaubt, ber Berftorbene gebe in bas Land feiner Bater, mobin ber Weg weit und beschwerlich ift, und beshalb forgte man, baß es ihm auf diefer beschwerlichen Reise an nichts mangelt. Man stellte ihm also Speifen und Geträufte, und zwar bie, die er am meisten geliebt hat, in Grah, und god ihm and jelien Zehlingsgefgirier mit in Scunjeits. Rudgen, vom denen wir soehen gesprochen haben, keine Speifen mit in S krab gegeben, denn die in Jung elundenne Zehliger den mit in S krab gegeben, denn die in Jung elundenne Zehliper fonnten micht wie jaisen? Und doch met die in der Wann, deun die sjehe elegant acarbeiteten Geiße mäßten in intere Zeit wie deroliet daben.

Umgefehrt wurden in einem andern Grode die Ueberreite eines slindes gejunden, die durch einen Riudergadin charafterisitst waren. Tropdem samd man neden der Urue diese Riudes eine sein zergis Schässel und ein schönes Tohsseln. Man erkennt hieraus die Absicht der Ettern, dem Kind die weite Ries zu erkeichtern.

Es wurde noch ein anderes intereffantes Grab auf Diefem Begrabnigplage geoffnet. In ihm lag fichtlich ein Gubrer, ein Oberhaupt, benn in der Urne wurden außer zwei Brougeringen auch ein fpiralformiges eifernes Ringchen, bas einen Durchmeffer von 9 Centimeter bat, gefunden, und bas, wie es icheint, ein Schulterring gewesen ift, wie ibn bie Clamen als Beichen ber Macht und Burbe getragen haben. Spater murben biefe Ringe ans Gilber ober Golb gemacht, und Rirtor hat felbit einen folden bei Sorobgitowo gefunden. Aufer biefem eifernen Ringe wurden noch Bruchftiide anderer eiferner Gebraucheober Schmudgegenftanbe gefunden, worans erhellt, bag ber im Grabe Rubende reich gewesen ift, benn bas Eisen war damals theuer, theurer ale bie fehr verbreitete Bronge. Der Reichthum bes Berftorbenen und bie Burforge ber Sinterbliebenen find auch aus ber Musftattung mit Speifen und Betranten gn erfennen. Bir finden bier brei Topfe (von benen zwei gerbrochen), zwei Schuffeln, von benen eine in ber andern fteht, zwei Rannchen, Die Sturge eines Topfes, welche burch Einbrude mit bem Finger vergiert ift. Es muffen noch mehr Sturgen vorhanden gewesen fein, boch waren fie gerbrodelt. Trotbem war biefer Berr, biefer Führer ober biefes Oberhaupt, in einer verhaltnigmagig fleinen Urne beigefest, in welcher fich nicht viele Rnochenreite befunden baben. In ben großen Urnen baben fich auch am baufigiten viele, aber unvollftandig verbrannte Anochen befunden. Man tonnte also versincht werden angunehmen, baß zu einer unvollständig verbrannten Leiche große, gu einer vollständig verbrannten aber fleine Urnen verwendet worden find. Doch auch biefe Annahme halt die Britif nicht aus, wenn wir ben Umftand in Betracht gieben, bag fich gerabe in ber größten Urne, bie im archaologijchen Mujeum in Krafau anjbewahrt ift, eine fehr geringe Menge Anochen befindet. Wir bewegen uns, jagt Nirfor, in einem bejauberten Areife, und nur eine größere Angall wohlbegründere Thatlachen wird es vermögen, manche duntle Seite der Borgeschichte der Stawen anzuglichen.

Birfor leuft bei dieser Gelegenheit auf einen Umstand die Aufmertfamfeit ber Foricher. Fait in iebem Grabe bemerkt man einen boppelten ober breifachen braunen Ring, welcher beutlich im Canbe in erfennen ift und ber einige Spatenitiche, mindeitens aber 5-7 Centimeter tief ift. Wenn man einen folden Ring bemerft, muß man febr porfichtig weiter graben, benn unter ihm befindet fich ber Rand eines Topies. Rirfor hat fich burch eigene Unschauung überzeugt, daß fich ein folcher Ring nie fiber einer Urne zeigt, mabrend er immer über einem Topie mit Speife bemerft wird. Er will, daß die Geologen diefe Frage entscheiden. Er selbst hat folde Ringe noch in der Tiefe von zwei Meter gefunden. Unserer Ansicht nach ist die Erklärung dieser Erscheinung nicht schwierig. Die Topfe wurden gewiß mit diden - fteifen - Speifen, vielleicht mit ber noch bente beim polnischen Landvolle beliebten steifen Birjegruße - vielleicht auch mit Gleisch in's Grab geitellt. Die Erbe fentte fich in bem Dane, in welchem Die Bermefung biefer fteifen Speife fortichritt, und borte eublich auf, als bie im Topie befindliche Speife pollfommen geriett mar. Die Michen- und Anochenreite in ben Urnen unterlagen biefem Broceffe nicht, und bie Erbe, mit welcher bas Grab augeichüttet wurde, vermiichte fich auch fofort mit ben Getraufen, welche fich in anderen Befaften befunden haben, fo baft fich ber Boben über den einen und anderen in der Folge nicht mehr faden, alfo auch nicht bie fraglichen Ringe bilben fonnte.

Su einer Utrue hot Lirfor Knöpfichen, sechs verschiedenartig gesponnte Wadeln, einen dreisigd genwudenen Ning, endlich in einer andern einen Zheil eines breiten Gurthalens, alles aus Bronze, gesinnden, "Es sind dies, die eine Sterien Gurthalens, estimation in die Kreiken Geschmades, venungleich sie im Allgemeinen den in den Auftischen Provinzen, im lithausischen Liefland gesundenen, von denen dass Winstein im Bilma aussgezichnete Eremplare bestigt, sowie anch den lithausischen undelben. Dieser Umstand ben lithausischen nachten Den der die verschaften Vernagen vor der die Anderschaften der eine Verlagen werden der eine Anschlieden Verlagen der Kunsteilen zur Anschlieden von der die damaligen Auswohrer die Macterialien zur Anschligung der Composition, namentlich aber das Jinn, derzigen globen Tonnen, da sie kupfer wohl aus der Gegend von Sann, dersigen globen Tonnen, da sie kupfer wohl aus der Gegend von Eanweit aber danneten, nehm ann auminnt, das fich der Vergende vor eine Anschlieden bereits

ani einer gewissen Stufe der Entwickelung besinden habe. Wir müssen oder offen sagen, daß wir nicht unbedingt Unhänger der Theorie Rüssen der offen sagen der Englisch und gern der Lussigk Ableite, Lussigken, das Verlagenes franktische Jehrste eine Product der Lussigken, das der Geschliche Lussigkands und Senadinanden geweien sie. Die Slawen sonaten also und wohl Bronzen eigener Arbeit bestigken, und wenn sie nicht die sierzu nochwendigen Metalle im Lande gefunden haben, sonaten sie bieselben wohl mit Leichsigkeit im Wege des Taussighands, wenn auch nicht durchaus aus dem Diten, von ihren nächsten Andeben erhotten.

Dieje Anficht bes Geren Kirfor founen wir nicht theilen: Genthe. Sabowoli, Lindenschmit haben zu viele Beweise gegen eine "beimische" Bronzeinduftrie bei ben norbiiden Bölfern beigebracht, als bağ von einer jolden noch bie Rebe fein durfte. 1) Die Stierchen im pofener Mufeum 2) zeigen flar, baß fie nicht von einem Autochthonen angesertigt find. Die plumpe, ungeschiefte Form zeigt die Sand eines wenig geübten Formers, aber bas breite Stirnioch weift barauf bin, bag ihm ber Stier feiner Seimath beim Formen vorgeschwebt habe, eine Race, ber die altpolnische nicht abulich ift. Gerade bie weniger genaue und elegante Arbeit ber meiften Brongegegenftanbe, welche auf polnifchem Gebiete gefunden werben, weisen barauf bin, bag fie von auswarts ftammen, wo fie in großeren, für den Export in noch barbarische Gegenden berechneten Massen angefertigt worben find. Auch heute werben in vielen Fabrifen noch Gegenstände angesertigt, die gusichlieklich für ben Erport in gewisse Gegenden und auf den Geichmad der Bewohner derielben berechnet find; fie würden in dem Lande, in welchem fie fabricirt worden find, keinen Abiak finden.

Mußer dem joeden eingekender besspirischenen Begräsdnüßvlage dessicht die nachere in der Räse. Einer dersselben liegt der Besichtst nährer dem Torse Zankowice (4), Meile von Undagala), einer deim Torse Zeidel (4), Meile von Undagala), einer deim Torse Zeidel (4), Meile von Undagala), einer deim Torse Zeikolo (4), Meile von Undagala). Mirtor hat alle drei durchsjorischt, sich jedoch überzeigel, das sie eigentlich nur noch in der Tendtion vorbanden sind. Man sogt, das vor Sastern nieden worden sind. Nachdem die Wälder niedersplanen sind, spiele bet Sänd jörmlich mit dem Jugiande; diese nur das der nich der schaft vor der kan der Ausgebanden sind, piele der Sänd jörmlich mit dem Jugiande; diese nur das Gracen von

<sup>1)</sup> Herr Rietor hat übrigens obige Ansicht mehrere Jahre vor bem Erscheinen ber Berle ber oben genannten Foricher ansgesprochen.

<sup>9)</sup> Giebe "Globus", Bb. XXVIII, G. 214; über Brongeftiere in Dentichland vgl. Berhandlungen ber Berliner Gefellichaft für Authropologie. 1873. G. 198- 207.

Sartofickgruben wurde die Urjache der Vertücktung der beci vorhitberichen Begrädnispläte. Deute findet man unt noch Anocheureite und Schreben auf der Oberfläche des Bodens. Die ersteren liegen so dicht, daß man von der Ferne glaubt, der Boden sei mit Schnee bedech. Die Schreben der sind was Tom, der mit großen Luarzidbrurent gemengt ift, und jo diet, daß sie angenischnisch von Gefchirren aus dem Ritwesdater der Töbertrunft berüfteren. Sei sig also möglich, daß die ehr Gegrädnispläge die ältesten, der Rwaszaler aber der jünglie, aus der Urdergangsperiode von der Brongs zum Effent flammende, sie. Die Jahl der Grüber, in denne Venong aum Effen gefunden wird, ist (wie wir geschen faben) in Bosen schon eine Schiegenburden wird, ist (wie wir geschen haben) in Bosen schon eine Schiegen erfosten und seine Retatels wie der gewöhnlichen Erfüschungen.

"Bergeffen wir nicht, sagt Ritor, bolf, als die welftlichen artifichen Golonien, die Eelten und Germanen, jich noch aussightliejlich der Bronze bedienten, die Echthen fichon das Eisten gefannt und daijeliche ausgewendet daden. Mit den Echthen beginnt auch thatfächlich die Epoche des Eisens im mitteren Erropa

"Um noch einen größeren Beweis dassur zu bieten, daß wir nicht harthädig sind, sährt Kirfor sort, sübren wir noch solgenden Umstand an, der noch zur genaueren Bestimmung der Epoche, in welcher der Kwazzaler Begrädmisplas zeistirt hat, beitwagen kaun.

"Za vir unn in Awaczała neben alterthümlicher Bronze anch Spuren von Eijen sinden, so irren vir auch unserer Ansicht nach nicht, wenn wir diese Junde in die beiden leizten Zahrhundert vor univere Zeitrechnung verlegen, und dies um so mehr, als die eiserne Lanzenspitze, welche in Awaczała gelunden worden ist, mit den von Tacitus beschriebenen furzen gerunalischen Sperespitzen übereinstimmt." Ting der genanen Erforistung des Amecgaler Begrädnisphates bofft Ritfor, daß dort noch Manches gefunden werden wird, mas zur Ausbellung der Borgeschijcht des Landes deitragen fann, um so mehr, als in einiger Entjerung dem Begrädnisplage sich noch Heine Höglich des der in möglicher Beise ju diesem Begrädnisphate gehört und mit den in vergangenen Zieten ein Gwages gehöltet haben.

1 Som Mwaczalet Pagriduifiplatje befinden fidj im kradauet Mufeum: Il Iltraen. 10 Tobjef. 6 Schiffeln, 6 Stitzen, 8 Heine Schiffelden, 4 Taffentopfe, Unoden aus Oribern, aus denen die Iltraen nicht betunsgeschaft werden tomten, 2 Uinderzähne, 79 Brouges und 8 eiferne Gegenfünde.

Ein höchft settener Fund wurde auf dem vorhistorischen Begräbnisplen im Sapohowo au der Ehganta gemacht, wo auf dem "Mohylki" (Gräber) genannten Felde einige Gräber geöffnet worden sind. Ju einem beser Gräber wurde ein Medaisson (Fig. 111) aus Bronze.



3ig. 111.

ein victimum (1933). 117 uns etwenten einen Längeniburchmeister bat. Auf der einen Cängeniburchmeister von 187 Millimeter hat. Auf der einen Seite diese Michailtons beführte fich ein rechtediger Stern, während die andere glatt politt ist und möglicherweise als Spiege gediecht dat. Dies Medailton tonnte am halfe getragen werden, denn man sieht an ihm Euperen zweier Iteiner Lächer, welche jest mit Patina augefüllt, sind. Det Stern, den unsfere Allustration deritellt, dat aller Sahricheinlichteit und, eine fymbolische Bedeutung gedabt, die uns heute, nach Jahrhunderten, unwerfährlicht in Erweben hal des Landburd

Galigiens diefen Stern bis heutigen Tages nicht vergeffen; man findet ibn immer zu Oftern auf ben "bemalten Giern", welche jum Feste geweiht werben.

In einem andern Grade im Sapolyovo vorde ein größerer römischer Spiegel mit einem Griffe geimben (Afg. 112-2). Am Emde des Griffes bestiedet sich der Lopi eines Schafes der auf der Röckliche (Afg. 112-d) bestulich zu sehn, der herverliebende Rand ist mit Luadraten versiert, deren Inneres mit Aunten ausgestatet ist. Auf dem Halle wert der Kriffe werten uns Kechtect, von dessen Mitte auss sich eine Matten errichen verstere Linie flote dem das fligte. Der Halle gegriff sehn der Kriffen verzierte Linie siche dem das fligtels. Der Halle gegriff sehn

ist mit einigen Bertiefungen ausgestattet, welche sich seiner Länge nach hinziehen und ihm das Aussiehen einer torinthischen Säule geben, welche auf einem Pilaster zu ruhen scheint. Diese Unterlage ist wohl ebenso





3ig. 112 b.

verziert gewesen, wie der obere Aussatz der Basis des Kopses; doch sind die Berzierungen jest mit Patina bedecht. Zig. 112e siellt den Rops des Handgriffes von vorn der.

war (877)

Hier wollen wir uoch bemerken, daß — wie warschauer Blätter mittheilen — in biesem Jahre (1877) in der Gegend von Rown v eine archäologische Selten-

Fig. 112 c.

m ort vergend vom "durb er den Angabergijne Erret. Ge ist den worden ist, welche jedenfalls ein bobes Anteresse ben and mit vielen in Gissen graviten Zeichnungen verziert. Das Feld der Scheibe sist in wier Theise gestheit, auf der deressen. Das Keld der Scheibe sist in wier Theise gestheit, auf der deressen im Mellen Figuren eingegraden, während die Figuren auf dem vierten Theise erhaben geardeitet sind. Auf dem gegen Doll sohen Anders sicht man die Sthickung ander edmischen Triumphynges. Man erblicht sier eine große Angald von Menschen und Thieren mit der größten fünstlerissen Bollendung abgebilden. Dieser Schild bestände tijd derzeit im warschauer Masteum.

Ueber Gräbersunde dieser Art im serneren Osten und in Lithauen werden wir später berichten, da sie größtentheis in Aurganen entbectt worden sind, jo daß es schein, daß die späteren Ansieder sertige große Gräbbiggel, in denen unwerbrannte Leichen ruhen, benugt haben, um die Alde ihrer Beritorbenen in Urnen beignieben (?). Wir daben hier einen Abschmitt über gewöhnlich Gefaber einzuftigen, in welchen Stelette geschwen worden lind, welche abi nicht der Periode der Teckenterbennung angehören, oder welche, wie Kirtor will, beweisen, daß neben der Leichgen verberunung bei den Stawen auch die Leichenberrdigung im Gebrauch geweisen ist,

#### Sunftes Rapitel.

# funde in den Aurganen.

### 1. Aleine Graber mit unberbrannten Leichen.

In ben Gegenden, welche wir in diejem Werfe besprechen, werben febr haufig Graber geöffnet, in benen unverbraunte Cfelette gefunden werden. Bir laffen, ba wir bier feine Gefchichte bes vorhifterifchen Menichen im öftlichen Europa ichreiben, fondern nur das Material gu einer folden gufammenftellen wollen, die Frage nach der Abstammung diefer Cfelette unentichieden oder vielmehr unberührt. Da wir jedoch in diefem Abichnitte von den riefigen Grabhugeln fprechen, in denen unverbraunte Leichen gefunden worden find, und welche faft bon allen Forichern ben Stathen zugeschrieben werden, glauben wir uns gu ber Annahme berechtigt, bak auch in biefen fleinen Grabern Stutben ruben. Die Ronige - vielleicht auch bie Großen und Rathgeber ber Ronige, im Allgemeinen die Mächtigen jeues Bolfes - wurden mit einem ungeleueren Aufwande von Beit und Arbeitofraft unter riefigen Grabhugeln bestattet, über bem Grabe des Armen wurde ein fleiner Sugel errichtet, den Bind und Better langit ber Bodenoberflache gleich gemacht haben, fo daß bente die fterblichen lleberrefte des in unvordentlichen Beiten Berftorbenen nur gufällig entbedt werben.

Diele uniere Anfah fitumt mit ber Auffah Dr. An ah's überein. 1)
welcher die Aurapae als mächtig Gestohighe derre bezichnet, welche dos
Eluthenwoll anch nach dem Zode noch ehren wollte, während wir, wie
weiter unten gezigit it, gans mit Dr. A figje e übereinfitumene, wenn
wir die Eluthen jeloft nicht als einen Bollschaum in erhungspublicher
Bedeutung gelten laffen, do, wie der lettgemanute Gorifder jagt, "unter
hattigfen Söllern eine große Jahl vom throeifiger Syrfamig ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dr. Much: Ueber die Steinfiguren (Kamene babe) auf den Tumulis des judichen Ruffland. Mittheilungen der authropologischen Geschlichaft in Bien. VII. Rr. 7 und 8. 1877.

mejen ist. ") Der Name "Stythen" ist bei den alten Antoren im topographischen Sinne zu nehmen. Die Völler des Nordostens Europas hiesen ihnen "Stythen".

Bir glauben ober mit Recht die fleinen Gräber, von den Russen, mog il kir' genannt, in demjelden Abschnitte behandeln zu fürsen, in welchem wir die Kurgane besprechen, weil die Bestattung der Leichen beiden auf eine Jusammengehörigteit hinzuweisen scheint. In Folgendem geden wir nun die nährer Beschreibung der Junde selbst nach den mis zu Gebert siehenden Leufen:

"An gan, Mein-, "Beifi-, Schwarz und Noth Muthenien erführte wertillerüchen Zichte die Alle der der Angelen gere Schweine der Schweine der Angelen geben der Angelen Böhnen, Möhren und Schleiten inist überall die Leichen verbraumt und die Alige im Urnen bei gefetz wurde. Anwendumer sinden fich dier und der die find fetzen derfetz wurde. Anwendumer sinden fich über über der der find fetzen der

"Grimm meint, die Elawen hätten anfangs die Leichen verbraumt nich in den letzten Zeiten des Heidentlums diefelden in der Erde bestättet. Diefes lann vielleicht von einigen Elawenshämmen gesigst werden. Wandmal, aber nicht immer dat Grimm Recht. Es sind wohl Jähle vorgelommen, in welchen man in einem Grade leberreite ans allen dere Grochen gefunden hat, wie 3. D. im großen Eteingrabe nicht wei von Libech, dass eine Art Tumulus vorstellte, erit ein Elektet aus der Gienperiohe, unter biefen eine Urten mit großen Groupfelmadegegenständen, und unter ihr in bedeutender Ziefe wiederum ein Eletet mit Anstrumenten aus Etein und Senerstein gefunden worden ist; solche Jälle gehören jedoch ab den Elektrofien.

"An unieren Gegenden hat man auch Begrädnishtäge entbedi, welche Tentmäter ans allen drei Epochen enthalten, wie 3. B. di Leckajst; trobbem hat hier während aller drei Epochen nur die Sitte der Leichenwerdernung gekertigt, wenngleich auch dies nicht mit alle Entjäckschaft dehanvet werden lann, deun Leckajst ist die jetzt noch nicht gründlich, nach den jetzigen Korderungen der Wijfenschaft, erforigt worden.

"Bei den baltischen Stamen herrschte, wie es scheint, gleichzeitig der Brauch, die Leichen zu verbrennen und unverbraunt zu bestatten.

"Die Gräber mit Steletten, welche in Böhmen und Mähren entbedt worden sind, werden zu den spätesten vorchristlichen gezählt (Josef Hellich, Beda Dubit u. A.).

<sup>3)</sup> Dr. Fligier: Bur Shuhenfrage. Mittheilungen ber anthropologijchen Geielschaft in Bien. VII. Bb. Rr, 11 und 12, 1877.

<sup>\*)</sup> Pokucie pod względem archeologicznym.

.. Im Webiete ber Erpmitschauer und Polotichaner, sowie auch in ber Gegend von Nowogrobef haben fich Falle ereignet, in beneu ich in Mitten pieler Grabhugel nur einen gefunden habe, welcher eine Urne mit Niche enthalten bat, mabrend ich in ben anderen Grabern Cfelette gefunden habe. Go enthielt 3. B. ber Grabhugel in Sprodgitomo (in Osamianer Rreife gelegen und bem Fürften Bugnna gehörend) eine Urne mit Afdie, malfrend neben ber Urue und über ihr gerbrochene und ftarf vom Teuer angegriffene eiferne Schwerter, Langen- und Pfeilspiten, ein Schulterblech aus Golb und Gilber lagen; ringeumber aber und bicht an bicfem Grabe haben fich Grabhugel mit Steletten aus berfelben Beriode bes Gifeus befnuben. Bir hatten alfo einen angenicheinlichen Beweis bafür, daß beibe Beerdigungsweisen gleichzeitig im Gebrauch gewesen find. Im Gegensate gn biefen baben wir an ber Berefing, in ben Balbern von Lohoist, wo wir mit bem verftorbenen Grafen Conftantin Tusafiewica mehr als zweihnndert Grabhugel (Rurgane) geöffnet haben, nicht eine Urne mit Afche gefunden. Endlich gehört bas Finben eines Stelettes in ben Grabhugeln im eigentlichen Lithauen, Samland und Liefland ju ben Geltenheiten, wenn es aber gefinnben wird, fo zeigt ichon ber gange Ban bes Grabbngels und bie Lage bes Stelettes, bag es einem Fremben, einem Anslander, angehöre."

Die Anficht Rirfor's, baft bei ben alten Bewohnern Bolens neben ber Leichenverbrennnng auch bie Leichenbestattung Sitte gewesen ift, icheint ein bei Rwaczala geoffnetes Grab, in welchem ein Gfelett gefunden worden ift, ju bestätigen. Das Grab ift gufällig vom bortigen Behrer Bernabaifie wies enthedt nub bann pon Dr. Movernidi eingebend beichrieben worden. 1) Bernadzifiewies bat in der Tiefe von 40 Centimeter eine Schicht Roblen und unter Diefer, in einer Tiefe von 30 Centimeter, eine Schicht weiftlicher Ralffteine verschiedener Große und Form eutbedt. Die letteren maren fo geordnet, bag bie großeren eine Schicht bilbeten, mabrend die fleineren die Swiichenranme zwiichen ihnen verbedten. Die Lange bes in ber Richtung von Rord nach Gut angelegten Grabes betrug 1,75 Deter. Die Steinschicht war oval gelegt, jo zwar, bag bas breitere Ende nach Gub gerichtet war. Beim weiteren Graben fand man in einer Tiefe von 80 Centimeter unter ber Steinichicht Spuren von Rohlen, Scherben gerbrochener Befchirre, verwitterte Unochen und andere Gegenftande.

Die aus bem Grabe gefchafften Scherben lagen in ffinf Saufchen



Materyały antropologiczne und Nowy przyczynek do antropologii przedhistorycznej.

und stammen augentischnisch von einem kleinen Schäsleichen, von zwei größeren Schäsleichen und von zwei Töpfen. Diese Scherben besauben sich im sindischen Tyeise des Grades. In einiger Entsterung von diesen Scherben, augen die Mitte des Grades. In einiger Entsterung von diesen Scherben, ausgen die Mitte des Grades lag ein gerdrückter Menscheiden, ausgehen wer. Beim Schädel lag der Unterkeier, und in desse Mitte Sahe lagen ersterten der Mitte Sahe lagen und die gestellt die Sahen. Unter dem Schädel und ktiefer bemerkte man zwei Armöndere and Bronge, eins dem der linken, das zweite dem der rechten Spank, und in der Mitte einen Brongereif. Weiter wurde zwissen werschliedener langer Knochen und erhollt zweiter dem verschiedener langer Knochen und erhollt zweiter der verschlich und erholten Schaften der lag noch nehen Deketete, und zwei in der halben Länge desselben, ein zweiter, aber etwos kleinerer King, und einige Joll unter den Menschen under lag nweiter, aber etwos kleinerer King, und einige Joll unter den Menschen und den den den Schaffen und Kleirerippen.

lleber das Stelett, namentlich aber über den erhaltenen Theil des chädels, merken wir weiter unten das Mödlige mittheiten. Spiet lenken wir nur die Aufmertsaufleit auf die seltene Lage der Leiche, welche beide hände unter dem Rodige gehabt haben muß, denn die Armbänder wurden neden dem Schödel gesinden, und der Patinaansipa an dem Intercarm snochen deweist, das die Leiche mit den Armbändern an dem Händen festatet worden ist.

Die in biefem Grabe gefundernen Bronzegegerifände, welche sich Mratener Ansleum besinder, unterscheiden sich von dem Gegenstäuben, welche vom Kirtor im Amoagater Utruern, also dei verbrunntern Leichen welche vom Kirtor im Amoagater Utruern, also dei verbrunntern Leichen welche sien dem kontragns nicht vom ober Horm. Die Armsündern nammentlich sind berinfalls nurr aus glattem Draht gemacht, der spiralsformig gesogen sit. Die dem Zelette gesundern sind nur dieter, als die in Utruen gesunderen. Der Rich, welcher beim Zeschede gesunden worden sit, das einen Utruen gestunderen. Der Rich, welcher beim Zeschede gesunden worden sit, das einen Utruen gestunderen. Der Rich, welcher beim Zeschede gesundern worden sit, das Ernstunkeren und sit aus Traht, der Allfilmerter bid ist. Der steinere Ring, dechen sich sie der Vesche gesunden vorden sit, sit, wie sich herausgestellt hat, ein Theil des einen Armbandes, von dem es Verschlässigen und der während der Veschatzung abgedrochen vor, denn die Verschlässige sind wie kalleine debede.

Die Kuöpischen aus Bronzellech sind etwas größer als die von Kirfor im Knoczaler Urnen gespudenen, denn sie hoden einen Durchmesser von 1 Centimeter; sie untertigeiben sich aber auch noch daburch von den letzteren, das sie feine Sesen saben, sondern mittels zweier nach der Mitte zu gedogener Blechplättichen beschigt worden find. Im Gangen wurden in diesen Grade vierundsschzig knüdzichen gefunden, von denen nur einst eine Sefe hat. Dr. kopernikt glaudt, daß diese knüdzscha an Gürtel angemacht geweien ist und zum Zufüdzien desschieden gedeint habe; ekteres ist fehr zu beweische wosen der andem Annald ver knüdzichen.

Auch die hier gesundenen eisernen Gegenstände sind den von Rirtor in den Brandgrädern gefundenen ähnlich; nur das rechts neben dem Eefeette gesundene Armband ist bedeutend kleiner (sein Durchmesser beträgt nur 6 Centimeter), besteht sedoch aus drei gangen Bogen.

Die in biefem Grabe gefrundenen Schreden sind etwes ovher als ise Schreden, welche ans den Rivaszaler Brandgrädern frammen. Urene und Schöpferfchreden wurden hier nicht gefinden. An den Schreden inse Gefähre demekt man Urene ürhgenichten, wie Beulden, welche wachtschieftlich aus Kerzeitungen gedeint hoden. Das eine der Gefähre muß ein ziemlich großer Topf mit zwei Hentel geweien sein; das zweite ein tleines Töpfchen. Endlich wurde auch noch ein liede Kürze der hiere Krobe gefunden. Sodel in wöhlt wichtig ilt und der Untfanh, daß das Material, aus welchen die in diesem Grabe gefunden. Sodel wichtig ilt und der Untfanh, daß das Material, aus welchen die in diesem Grabe gefundenen. Sodel mit der ihr den Krobe gefundenen Schreden beschen, ich falb gar nicht von dem unterscheide, welches zu den Schöfen in den Rusagaler. Vrandgrädern verwendet worden ist. Man demertt den gleichen Wangel am Berzierungen, die gleiche Art des Brennens und die gleiche Arte au allen.

Aus allen hier anfigschilten Umiränden schlieft Dr. Ropernich, dost berjeds Brad berjelben Epoche angehöre, ans welcher die von Rieter bei Amazafa geöffneten Leichemerberumungsgräder stammen. Das Gifen voor schon befannt, aber eine Seltensfelt, und es vourde nur zu Schmuch gegenschilden für Zeuene verwendet. Zerener, daß in der voorschiftperischen Ansiedelung von Amazafa gleichzeitig zwei Arten der Leichenbestattung in Gebrauch geweien sind, die Leichemerberumung und Leichenbeerbigung. Die lestere gehörte ziehod zu den Seltensfelten.

Dr. Ropernidi ist der Ansicht, daß diese verschiedene Art der Leichenbestattung nicht auf eine Massen- oder Stammverschiedenheit der Bewohner dieser Ansichelung hindente. Im Gegentheil spricht die Aechnlichteit der achnidenen Gegenstände für die Massen- und Stammesseindeit. Man

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Jim weiftlichen Ziowenlande icheim nach dem bisherigen Unterfuchungen von Birchow, Zimard in A. die Bercherunung der Leichen und Beliepung in Unern um Ziehüftleispung vorsicherigt zu haben; die Gendhalfe dott nie, Z. die 1857, 285, Arbeitung gehören der Germanen an; 1941, Zerhandlungen der Berliner Geschlicheit für Ambropologie 1870 bis 1877; d. d. Buddan.

Albin Robn, Materialien jur Borgeichichte bei Meniden im bitlichen Guropa. I. 1

kann nur annehmen, daß diese beiden verschiedenen Arten der Leichenbestattung von den Bermögensverschiktnissen oder von dem verschiedenen ersigiösen Borschristen abhängig gewesen sind, wie wir dies noch heute bei dem monachischen Bössern sinden.

(Ein anderes, diesem ähnliches Grab wurde auch, wie Dr. Ropernidi jagt, in Ram ocinet, Gouvernement Betrifan, vom Professor Pawiústi entdect. Eine nähere Beschreibung bieses Grabes fonnten wir nicht erhalten.)

In der Röße eines großen Gradbfigels dei Zhwaczow (nicht weit von Choeinierz) hat herr Kirtor im Jahre 1876 mehrere Heine Gräber geöffinet. In einem derfelden hat er in der Tiefe von 1 Wetere eine Stelet mit dem stopfe nach Wetere gefmeden. Der Kopf sag auf einem größen Rassfleine. Unter dem Seletett sag viel gesder Sand, welchen man nicht in der Röhe im Boden findet, sondern mas einer Enterung don ungeführ \*4. Weisen herbeisschaft mucht. Der Gradbfigeleinad aus Humwerde nuch von die hat kalftheine bekelt. Am Finger des Selectets wurde ein gewundener Bronzeing und in der Ohrengegend Ohrenge gefunden; das Gisch des Fingertmachens war mit Kalinde ein. Das Seletet hat ein eine von 14.5 Weter. 3)

Am folgenden Tage wurde ein zweites Grab in der Nähe des dehe eichfeiedenen geöfinet und in der Tiese von 80 Centimeter ein Select ganz, in der Lage des vorigen gesinden. Die Arme sagen am Körper ausgestreckt, und der einer Hand wurden im Samde (mit dem beise Estekt zugedert geweich ist), zwei Seickstell von Mingen gesunden. Einer dieser Ringe war, nach der Destition des Professe Rom ist ind Dr. Ropernisti, aus dem lieten odern Schneidegahn eines Nagers, wahrscheinisch eines Hand des Weiterschliche eines Hande des Weiterschliche eines Agers, wahrscheinisch eines Agers, wahrscheinische der Verletze des Benach des Gebale einer Hells zu Lese eus gemacht. Weiter des des Benach eines Machen Gestellt der Verletze der des Gebale eines Handes des Gebale eines Handes der Verletze der des Gebale der Verletze der von des Gebale des Selectetes dertrag, im Grade gemessen, 136 Sentimeter. (Rach Dr. Ropernisti ist dies des Geschädels beträgt 1944, die größe den 170 Centimeter; die Höße des Schödels beträgt 1944, die größe Britis Priette 173 Millimeter, der Talber o. ".) Und dies Grad bra Munnes-

b) Tas Christenhum ift frühzeitig in die flausischen Gegenden gedrungen. Sollte bei Awaczala gefundene Effekt nicht einer Christin angehören, welche nach den Borfahrtlen über Befenntnisses bereicht worden fig?

<sup>9)</sup> Gräber von bersetben Construction und bemselben Inhalte beefte man zu Gischweg in ber Richingfal, der Stättle des alten Ansjana, auf; sie gestoren der vor erwischen Beriode an und saliesen vonfricheinlich Gallier ein; vol. Mechlie: "Studien zur alleiken Gelchichte der Richinade". III. Both. Leipzig, 1877. C. 25 -30.

boben, ber mit Ralfsteinstilden vermengt gewesen, aufgeschnttet. Besonders viele Steine lagen ju Fugen bes Stelettes.

In einem britten Grabe lag das Scheitt ebenfalls mit dem Kopie nach Weifen, in einer Tiefe von 90 Centimeter. Die rechte hand bag auf dem Herzen, die linke parallel mit dem Körper. Am Jünger diefer Hand befand sich eine Pronzering, und in der Obrenggend eben solche Ohreinge. Das Scheitet batte, im Grade gemessen, eine Känge von 145 Centimeter.) (Rach Dr. Abpernicht ist dies das Scheitet einer Fran.

1) herr Rirfor macht folgende Bemertung betreffe ber Große ber in biefen beiben Grabern gefundenen Stelette: "Rach den franiologifchen Untersuchungen bee Dr. Ropernidi ift bas (erfte) Stelett bas einer Manusperfon (es haben bemnach in jenen Zeisen auch Manner Chrringe getragen). Die Große Diefes Steletts betrug 175 Centimeter (alfo 15 Centimeter mehr, als ich gefunden habe). Die Lange bes Schabele betragt 179, Die größte Breite 136 Millimeter, ber Schabelinder beträgt alfo 76. 3ch weiß, bag bas Deifen eines Ctelette im Grabe nicht immer ficher ift, benn es bangt von feiner Lage ab; tropbem habe ich bie Gewohnheit, in ben Forichnigsprotofollen immer bie Lange bes gefundenen Stelette nach ber an Ort und Stelle vorgenommenen Meffung au verzeichnen. Die von mir und bem Grafen C. Insaffemies gefundenen Stelette find franiologifch nicht untersucht worden. Best überzeugen mich bie in Bofueien gefundenen Stelette, bag ber Untericied zwifden dem Refultate ber Meffung im Grabe und ber nach Carus' Gufteme ausgeführten nicht febr bedeutend ift. Da ich nun im Befige ber Prototolle über bie ehemaligen im Rreife bon Bolod, Bornfom, Bileita, Rowogrod, Swieneiann, Dogmiann und einigen anderen Wegenben bes lithaufichen Rutheniens gemachten Junde bin, beren Bahl fich auf 636 Stelette beläuft, will ich hier ihre Große angeben.

Bon 636 Steletten batten 89 eine Sobe von 188 Centimeter.

| н | CO  | enne | spege | PUIL | 100   | Centino |
|---|-----|------|-------|------|-------|---------|
|   | 121 |      | ,,    | ,,   | 187   |         |
|   | 102 |      |       |      | 186   |         |
|   | 124 |      |       |      | 178   |         |
|   | 23  |      |       |      | 176   |         |
|   | 8   |      |       |      | 170   | ~       |
|   | 20  |      |       |      | 162   |         |
|   | 28  |      |       |      | 159   |         |
|   | 28  |      | ~     |      | 157   |         |
|   | 11  |      |       |      | 151   | ~       |
|   | 51  |      |       |      | 142   |         |
|   | 17  |      |       |      | 129   |         |
|   | 13  |      |       |      | 121   |         |
|   |     |      |       |      | * *** |         |

hieraus folgt, daß die mittlere Größe der Stelette 171 Centimeter beträgt; doch darf man nicht überieben, daß die deri lehten Angaben (120, 121 und 119) fich auf Seletiete bezieben, welche jugendlichen Versonen angehört haben. Wenn wir dies abzieben, so bleibt für die mittlere Größe der übrigen nabegu 178 Centimeter.

In der von mir verjaßten Eihnographie des Gouvernements Wilna, welche die aligett, ruff. Geographische Gesellschaft in ihren Jahrbückern für 1858 veröffentlich bat, abebe ich die Größe der in den Jahren 1840, 1854, 1862 und zweimal im Jahre 1854 aus dem Gouvernement Vilna zum Militärdiens Eingegenen (mit Ausschluß der

Die Tänge beträgt, nach Carei Archive geneisen, 149 Centimeter, die Eänge des Schädels 184, die größte Breite 132 Millimeter, der Inde 71.7.) Unter dem Kopse diese Schettes lag kein Seine, auch besanden ich in diesem Grade leine großen Ralfskeine, doch wor auch dieses Selelett auf gelbem Sande gedettet. Soust unterschied sich dies Grad von den vorder beschäftlichen nickt.

In jedem biefer Braber wurden Scherben grobforniger Befage gefunden. Sie lagen über bem Stelette in ber Aufgegenb.

Sinter bem Garten bes Bessers von Choeimier; sichein sich eine Greich Begrächnische beier est; au befinden, Rings um einen Burgan gählte Liter bis acht steine Gräber ber sochen beschriebenen Art. Er meint, daß sich sperc bert gewiß weit mehr bestinden, baß aber die Grabbigel abgriffigt, die Grabesfrätten also unterntitig sind. Berchundert Schritt von biefer besinder sig eine ähnliche zweite Gruppe Gräber um einen Rutraan.

Ein Öxob der erkten Gruppe wor faum noch fenutlich, denn feldir ketine ragten nicht ans dem Boden hervor. In der Tiefe von 20 Centimeter sand Kittor bereits Thonisseeden, Das Selektt lag in einer Tiefe von 120 Centimeter mit dem Ropse nach Selden, und erwos und rechts genigh. Die rechte Spand lag and bem Leide, und am Kingre besand jich ein großer Ming ans Bronze (Fig. 113), der schönfte, welcher in "Pollucie" gefunden worden ist. In den Oberen hatte die Leiche Obering (Fig. 114a und d), und am Schöde bemerkte man deutschie Spurcing

Juden), deren Jahl 12,841 beträgt, außgeführt. Es dürfte geeignet sein, hier des Bergleiches wegen die Geföße der jehigen lawischen und haupsfächlich ruthenlichen Bewohner lennen zu lernen. (Bon den 12,841 Bersonen war taum der dritte Theil Letten.) Unter den 12,841 Bersonen befanden ich:

11 von einer Sobe von 187 Centimeter.

| 79   | ** | ** |   |    | 180%   | * |
|------|----|----|---|----|--------|---|
| 45t  | *  | ** |   |    | 176    |   |
| 1424 | *  | *  |   |    | 1711/2 |   |
| 2902 | ** |    | * | ** | 167    |   |
| 5194 | *  | w  |   | ** | 1621/2 |   |
| 2319 |    | ** | w | *  | 158    |   |
| 46t  | _  |    | - |    | 153    |   |

von Batina. Auf ber Bruft lagen brei Anopiden, ohne Roft, aber geidmurgt. Dieje Anopiden bilben einen fehr werthvollen Theil bes Junbes. Die chemifche Analyje eines berfelben (bas ichon beichabigt mar), welche







Gig. 113.

Big. 114 b.

Brof. Rogmadowsfi gemacht bat, bat ergeben, baß bie Unopichen, welche einen Durchmeffer von 5 Millimeter haben, ans Rinners bestehen. Sie find ankerlich wie mit Arenachen vergiert, welche aussehen, als ob fie aus Goldemaille maren. Die untere Alache biefer Anovichen ift burchlodert und aus reinem Gifen, wie bie Anglufe ergeben bat. Die gange Sobe ber Anopiden mit bem eifernen Dehreben betragt faum 6 Millimeter. Die Arbeit ift febr fein. Es ift bies ein ungemein feltener und intereffanter Annd ans ben erften Reiten ber Beriobe bes Gifens. Die Lange bes Steletts betrug im Grabe 166 Centimeter, (Rach Dr. Ropernidi ift bies bas Cfelett einer Gran; bie Lange betragt 167 Centimeter, Die Lange des Schadels 181, Die größte Breite 135 Millimiter, Der Inder 74.g.)

In bemfelben Tage murbe noch ein Grab ber zweiten Gruppe geöffnet. Auch Diefes Grub mar tanm noch fenntlich. Es hatte in ber Richtung von Rord nach Gab eine Lange von 420 Centimeter, in ber Richtung von Dit nach Beft eine Breite von 410 Centimeter. Thonicherben murben ichon in einer Tiefe von 20 Centimeter gefunden. Das Stelett lag in einer Tiefe pon 105 Centimeter, mit bem Ropfe nach Diten. Die Sande lagen gefreugt auf ber Bruft. Auch Diefes Cfelett hatte am Finger einen Brongering, neben bem Ropfe lagen zwei Brongeohrringe, in ber Salsgegend ein Brongeichmud (Fig. 115 a und b) und

Berlen (Rig. 116), pon benen vierzehn gang und einige gerbrochen waren, Geche Berlen waren aus Glas, die übrigen aus einer Daffe (Carncol?).







Der Ropf biefes Stelets lag regelmäßig, und war gang mit Ralf bebedt, ber auf bem Schabel eine Schicht von minbeftens 3 Centimeter bilbete. And unter bem Stelette wurde Ralt gefunden. Die Lange bes Stelette im Grabe betragt 167 Centimeter. Die Deffungen Dr. Ropernidi's eraaben eine Lange bes Steletts von 162 Centimeter, eine Lange bes Schabels von 157, eine größte Breite beffelben von 116 Millimeter und einen Inder von 73,9.

Da wir auf die Gräber in dieser Gegend nochmals, und zwor in bemerken, das die gründlich gründlommen werden, dollen wir hier nur bemerken, das der "Bolnie" genannte Landfritch sehr reich au Bronzegegenständen sei. Man hat auser den hier bereits ausgesührten auf dem Felde vom Chominers beim Pflügen ein Temband aus Bronzestia. 1171 und einer Temminerer lange und 37 Millimeter beriet Spect-



spihe (Fig. 118 a und,") gefunden. Die Spihe ist abgebrochen. (In unserer Abbildung ist die Speccepisse in 118 a von vorn und 118 b von der Seite dargestellt.) Diese Gegenstände besinden sich im archäologischen Museum in Krasa.

Der gange Landbirtch ist, wie Kister is sagt, mit Graddingeln bedet, die jedoch umgepflügt und mit Getreibe bestä sind. Er hat in Psolinie weber Urnen mit verbrannten meniglischen Uederresten, noch auch deutliche Spuren der Eisenperiode gefunden. Teoddem ist bekannt, das, wenn auch zieten, Urnen gestunden werden sind, ware das siegen Beweise wer, daß hier die Geoch des Eizens sichtlich und Bahren der Beder bed bei Beder Bederich und der Beder Unter Beder Bederich und der Beder Unter Beder bede

<sup>1)</sup> Botucie, 1, c. S. 86.

an ermitten. Urne und Schwert sind verschunden. Der Nand oder Nici)
chädigte eigene Octol ber Ulten ist erhalten. Der Nand oder Nici)
bes Deckels ist durchlöchert, was derauf hinzuweisen scheint, daß er an
der Urne beschigt gewesen sist. Der Deckel scheint gewößte gewesen
sier; zwischen der gewößten stätte und dem Annabe zieft sich eine Kertichung hin. Diese steten Deutunal des Alterthums besindet sich im
Mussen mit Krassa.

Abie in wielen ankren Gegewhen Europas findet man anch in ganz, zithauen und dem lithauischen Tedie Untheniens in dem Grüderen shuiss Sichaen, welche man "Dpfersicheln" genannt hat, weil sie zu klein sind, um gum Echaesden des Getreides derendet zu werden. Im Wichgeles Gerindenen des Getreides derendet zu werden. Im Wichgeles Gerindere lang und 21 Missienter berit, und deren Griff saum 5 Gentimeter lang ih. Außerdem wurden im Dorfe Deres fa, eine halbe Meile von der Gerage der Bussonia, in einer Teiet von 4 Just 12 Bronzeisischen gefunden, die deisjammen lagen und durch Patika mit einander verbunden worden. Eine diese Geschon berücklich un Cosnisch industriellen Musiem in Kradau; sie hat eine Albe weite von 28 Missimeter. Ju demerken ist siech ober derenz das der Verlage der Grenze diese kannten Gegen des gehort, jedoch ganz, in der Rüsse wer Klüber Gerage diese Landfrieße angegenzung übrigens verfäcken angegeden wird ist der

Ueber Grabersunde in Rijem und Raniomo referirt herr G. A. Rogowich in der "Gazeta Warszawska" (1875) Folgendes:

Im vorigen Jahre wurde in Nijen zwischen der Etraße Provizyania und Genwährigwestagi, um Noum zu neuen Austen zu gewinnen, ein Ourscherung gemacht. Man traj bei dieser Gelegenheit auf einen vorbisterischen Begrödwisplag, und zwar, wie es scheint, auf die Mittelbescheiten. Die wertscheichen Gesten der Aufgabt vom Ecketten, dein verfächenen Zeiten in der Nähe des Deuthnals der Richte der beil. Irena, in der Mähe des Ministower Walles und auf der Essachstliche gewosen werden sind, ist zu erichen, daß dieser Vorgeddwisplagt einer der großten gewosen ist nud die Sachtynwerte zur Bestattung der vorhistorischen Bewohner der Gegenden ist nud diese Australia der Vorhistorischen Bewohner der Gegenden der der Vorhistorischen

Amiichen bem Rresgegatuf (b. b. ber Stelle, wo ber beil, Walabimir die Taufe [Kreschtschenfe] empfangen hat) und der neugngelegten Elifabethitrafic, auf ber Giblieite bes Begrabnifiplanes, befindet fich ein Ball, beffen varallele Seiten naben 50 Schritt von einander entfernt find. Er erinnert an bas Beiligthum ber Bertha (?) auf Rugen. Wegen Mangels an Thatfachen ift es jest fcmer zu enticheiben, ob biefer Ball eine alterthumliche Berichangung, ober ber Ueberreft eines beibnischen Beiligthums ift. Gine Schicht ichwarzen Bobens, welche zwifchen gelbem Lehm liegt, enthalt Cfelette, welche fast immer in ber gleichen Tiefe von 21/2 Arichin (= 5 Jug) liegen. Die Spuren ber Grabhugel find größtentheils verschwunden, und nur hin und wieder bemerkt man ihre vieredige Bafis. Auf bemielben Begräbnikplate trifft man aber auch auf große runde Gruben, die fiber eine Klafter (12 Juk) im Durchmeffer haben und bis 4 Arichin tief find. In diefen Gruben wurden große thonerne Rannen und Ueberreite von Berben gefunden, welche aus Saudftein und anderen Steinen bestehen, Die bentliche Sonren bes Keners an fich tragen. Diefe Gruben muffen jeboch eine andere Beftimmung gehabt haben, benn fie find mit ichwarzer Erde gefüllt, welche viele gerbrochene und gerbrockelte Anochen von Sausthieren, namentlich von Bierben, Rindern und Schweinen enthalt. Ginige Anochen tragen Spuren eines icharfen Inftrumentes au fich. Es find in Diefen Bruben feine Menfchenfnochen gefunden worden. 1) Sin und wieder wurden jedoch auch Braber mit Urnen, in benen fich Ueberrefte Berftorbener befinden, entbedt. Dieje Graber, welche in ber Richtung von Dit nach West liegen, find gegen 21/2 Arichin lang nub liegen unter einer gegen 1 Arichin hohen Bolbung, was ihnen die Form eines Bactofens verleiht.

Das Innere eines folden Dfens ift 21/2 3oll did mit Lehm be-

<sup>1)</sup> Es find einsach Ablagerungspläte von Speisereften: Njöfenmobblinger. In ben Gruben ward bes Schupes vor bem Binde halber bas herbfeuer angegundet.

worfen und abgeput, und diese Kelmynth ist seischer gedraumt, das er so hat mie Siegel ist. Delser Them was mit sessurer der den angjüllt, in welcher eine Ilrne mit Niche und Underweisen eines Berstorbenen Innd. Die Stelette, welche auf der Begrödnisstätte gesunder worden sind, lagen größtentleist im der Nichtung von Nord wach Sied, und nur ansändumsweise wurde eins in einer Long gestunden, in welcher man ietzt einen Berstorbenen bereibtt in der Nichtung von Nich mach Beith.

So viel aus dem gefundenen Rundsen geurtheilt vorchen sam, hat der Balfsikamm, melder das vorhistorische Rijem denochus hot, einem Irditig gedauten Schlage angehört. Der Rupt diejer alten Bewohner war furz, die Strien und der Spinterlopi rund, die Angen lagen in einer Bene, die Jahre waren seinrecht eingefeit, der Interfeier finmb wenig bervor und der Geschichtswinktel betrug 90°. Es ist dies als die derfelbe Soffstamm anerden, melder auch beute wood die Gesend demodul.

An den Grädern find feine Spuren von Sätzen, feine Glossplütter, eifern Suftrument dodt Bössfen and der Teinneriede gefunden morden; featt dessen der Bossfen wir den genement der Bossfen gestellt gestunden, wie man sie auch heute noch dein Bolle triffe, und versige, vor es sogt, aus "drechten Stellten und der eine Abergeftein" gemacht sied. Dies Gestonsten sind aus etweren wieden Landen geseicht, welcher — wie weiter unten noch gezeigt werben wiede – aus der Gegend des Dorses an mie über 35,33, no im Arzise Durnez im Bollypnien stammt. Ansferden werden auch weungleich selten un Tobje ans rothem Leden, welche zientlich geschieft gemacht sind und Spure ans fenden und sohe an sich seinen Tobje an sich tragen. Aufterdem werden auch Beutschlieden gespieden der Steinfelden aus sich under zientlich geschieft gemacht sind und Spuren der Techsschle au sich tragen. Ausgestellt und sich der mehr sieden find.

Diese Tobbe wurden mit Speifen sir die Verfrodenen gefüllt in die Gräder geftellt. Ein jotdyer mit Jisch ju pu en gefüller Tobj ift auf dem "Ka hsen Berge" (dossa gera) der Rijew der Gelegenheit der Anlage von Beschistungen auf demicken gefunden worden. Unschen von Haustheiser, wedige während der Todenschmäuse verzighet worden find, werden in großen Massen gefunden. Im Allgemeinen weist die Größe des Begrädmisplages, der gänzliche Mangel au Metall. Glas da. bgl. darunf hin, des Jielwei jeit den alletten Jeiten eine große Insiedelung gewein ist, wochde jedoch seine ansgedehnte Berbindung mit einstillerten Solften batte.

In bemselben Jahre, in welchem biefer Begrabnisplat entbeckt wurde, legte anch das Baffer in den Schluchten des Kahlen Berges bei Rijew und auf dem Territorium der Borwerke (Putor) Bajtow

Bor Nurzem wurden am linfen Dnieftrufer im Gowerenment Pallatwo, aber in der Agide von A ant iowe, dos noch aum Gowerenment Nijew gehört, is wie auch am rechten lifer des Kuffies, Longruftpiese aus Schaftnochen, steinerne Pfeisfpitzen siehe priemitiver Arbeit, im Gemenge mit Gräten, Anochen von Bhytich und Sängethieren und eine ungedenrer Menge von Haffligähnen gefunden. Solche Jähne finden au and, im den Bergen bei klanivow, Erocherowsk und dem Michaelberge nach sehem heftigen Binde, welcher den Jängland hinwegweht, bäufig an Michaelberge nach siehen heftigen Winde, welcher den Jängland hinwegweht, delling mit Gefün und Verzoge.

### 2. Junde in den Aurganen in Polen und Lithanen.

Die Besprechung der Grüber, in welchen Stelette gefunden worben ind, bat uns auf die Besprechung der riefigen Grabhigel geführt, welche man in Aufland gewöhnlich "At ur g an e", in Lithauen, Authenien und Vollen "Mogi da" neunt, und deren sich eine bedeutende Angabl im Süderigland, Lithauen und Galizien, vereinzelte aber auch im Königereich Vollen und im Wochfelen fünden.

Ueber die Bedeutung dieser Riesengraber entstand eine Controverie zwischen den polnitischen Forischer, nannentlisch zwischen dem heren Rogawsti und Dr. Jose I. explowati. Der erstere ftellte die Behauptung ?) auf, daß une die "Aurgane" vorhistorische Gräder sien,

<sup>2)</sup> Wiadomości o rozkopaniu mogiły w Siedliszowicach [Witthcitung über

mabrend bie vom Bolte "Mogila" genannten Sugel nur Altare fein follen, auf ober por benen bie alten beibnifchen Glamen ber von ihnen als Gott verehrten Conne Opfer bargebracht haben. Der zweite 1) "verfucht es, ben alten Glauben zu vertheibigen", b. h. barguthun, bag Rurgan und Mogita gleichbedeutend feien, benn beibe find "Grabbugel". Der Beweis ift Dr. Leptowsti, unferer Anficht nach, volltommen gelungen, benu ce find mehrere hundert Rurgane und Mogilen geöffnet worden, und die in ihnen gemachten Junde beweifen, daß alle urfprünglich Graber gewesen find. Die Bahl ber Rurgane, welche in biefer Begiehung ein negatives Refultat ergeben haben, alfo entweber Altare ber Connenanbeter, Begmeifer manbernder Borben ober Bachthuael einer anfaffigen Bevolferung fein tonnten, ift verichwinbend flein und fann über bie urfprüngliche Bedeutung ber Murgane nicht entscheiben. Es ift ja überbies auch burchans nicht bie Annahme ausgeichloffen, baft riefige Grabhugel in fpateren Beiten als Altare, Wegweifer ober Bachthugel gedient haben, wie es auch gewiß ift, 2) daß mancher biefer Bugel ausschlieftlich Begweiser ober Bachthugel gewesen ift. Auch in Deutschland murden Grabhugel oftere zu anderen Zweden benutt, fo zu Berfammlungeplaten bes Weldgerichts zc., wie 3. B. in ber Rabe von Gifenberg in ber Rheinpfalz ein riefiger Tumulus lange Zeit als Gerichtsplat biente.

Das Wort Wogila bebeutet in allem slamischen Sprachen "Grab", und nur das Wort Wogila ist der flawischen Sprache eigentsstünflich, Roganski will es, um den Beneck zu sieselnen, debeten, die hier haben, der des fleten, das hier haben, den der des Bort "Umgan" (Unterdan) and dem Antarischen fleiet, denn die Tataren nennen noch beute das Grab "Untchau". In dieser Beiste Mogansch, was er siede, den Unterschied zwissen und Rogansch, was er siede, den Unterschied zwissen und Rogansch, was er siede, den Unterschied zwissen und Rogansch, was der siede den Unterschied zwissen den Verlagen und Stater. Ann weit Dr. Leptowski sieder terfeind derauf sin, daß in der Sprache der allen hind weben. Bert "Ma g han" Erschung debente. Hier der der die eine in die Angen jallende Bodenreischung debeuten. Der Crientalist Moschiecht zu kann jallende Bodenreischung debeuten. Der Crientalist Moschiecht "Care"

den Grabhügel in Siedliszowice). Borgelesen im wissenschaftlichen Bereine in Aratan, veröffentlicht in der Biblioteka Warszawska 1860, 6. heft.

O tradycyach narodowych [lieber die nationalen Embitionen]. Krakau 1861.
 Stiffer: Pokucie pod wzgledem archeologicznym. © 30.

<sup>&</sup>lt;sup>a)</sup> Zródłosłownik wyrazów, które przeszły do naszej mowy z języków wschodnich | Rabipnörterbud ber Ausbrüde, bethe ans ben ortentaltidjen Spraden in unifere Sprade übergaganagn finb). Petersburg 1858. S. 75.

ab und sigt, es jei ans "Gur" und "Chaue" usjammengeieu, wes "Verabmaft", "Leodunung im Higger", "Orabbäger" debentet. Tiefer in Rusjand, in den Arcien Marjewsł und Bafilet, neum das Vell die Gendbüget nicht Aurgan, joudern "Aara", was nach E. tsyfteniet; is ein ein moldennicher Ausdernd fein foll und bedenfalls eine "Anfichütung", "Ethebung" bedeutet. Am Polnischen, welche in der Veller der Aufrecht, abge wie benetten des Bert "Marze" (heinen, in und es ist benettenden Begrädnischen der Veller der Ve

Die gründliche, wissenschaftliche Ersprichung dieser Grabhügel wird ein bedeutendes Material sint dem Ethnographen — möglicherweise auch sint den Historiter — tiesern. Pros. Samostwasow sagt in dieser Bestichung: 3)

"Die ruffifden Beidichteidreiber haben, geftutt auf Die Unnahme, baß es unmöglich fei, unter ber großen Angahl von Aurganen und Ringwällen, welche fich innerhalb unferes Staates befinden, Die Brabbugel und Anfiedelungen ber alten Clawen bon benen anberer Bolfoftamme ju untericheiden, bis in die neueste Beit nicht ihre Aufmertsamfeit auf Diefe alten Denfmaler gelenft, fie nicht ale Quellen gur Erfenntniß bes Lebens unjerer Borjahren in einer vergangenen Gvoche betrachtet, und es beshalb auch nicht für nothwendig gehalten, irgend welche Makregeln gu ihrer Erhaltung und fuftematifden Erforidung zu treffen . . . 3n ben fechriger Jahren erwachte fichtlich in unferer Gesellschaft bas Streben jur Erhaltung und ernften Erforidning ber realen Dentmaler ber vaterlandiiden Geschichte, und gleichzeitig begann man and fich an bas inftematifche Erforichen ber Rurgane und Ringwalle zu machen. Golde Forichungen hat man gegen Ende bes porigen und am Anfang biefes Jahrzehnts begonnen (Camafwajow ivricht vom öftlichen Theile bes Reiches, ba im Beften die Forichungen von früher batiren), und fie wurden von vielen Gelehrten in ben verichiebenften Genenden, welche im Alterthum von ruffifden Clawen bewohnt geweien find, ausgeführt. Geit jener Beit find noch nicht gebn Sahre vergangen, und ichon ift



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) O kurhanach na Litwie i Rusi (Berlin, B. Behr [C. Bod] 1868.) nn Iswjestija St. Petersburskiego archeologiischeskawo Obschischestwa (Bilipellungen Der Gl. Betrebutger ardiologioliden Beltrillidath). 188. 3, 564. E. 156.

<sup>9) &</sup>quot;Nasch Wjek". Nr. 51 (22, April 1877).

das Undegründete der Lufficht, weckse in der gelektren Literatur der früheren Zeit gehertscht hat, dan es nämftled numbschie hie, die Evadhhügel der alten Slamen vom den Gradhügeln amderer Böller zu unterscheiden, wollkommen erwiesen. Bom dem 313 Aurgamen, welche ich visigeit im Geheider des auftlauführen Edmander Western Schweizen (der inder inder in der die die hie heite gefilnet habe, deweiseln Gomernements von Thermisson und Autschlicken), in den jetzigen Gomernements von Thermisson und Autschlicken, des freier in 190 Gradbügel die flamissige Kationalität mit numberteglissen Argumenten. . . Benn ader die Actionalität mit numberteglissen Argumenten. . . Benn ader die Actionalität mit numberteglissen Argumenten. . . . Benn ader die Actionalität der hind, in mässen auch die Argumenten. . . . Benn ader die Actionalität der gesibeten Ausschlich und die Argumen die Anspirerfamelt unseren gesibeten Ausschlich der auf die Argumente gegen die fallsen Begrisse ihrer die zu nießen die hind. Ausschlich und die Argumente gegen die fallsen Begrisse über der von Schweizen ausgeren die halbigen Eyocke und Wittel, unser historisches Wissen unt einer positiven Pasies auswinderen. in der

"Die Thatsache, daß in den von Siewierianern bewohnten Gegenden jo viele Ueberreite alter befestigter Anfiedelungen und in ihrer Rabe Gemeindebegräbniftplate (welche aus Sunderten von bis beute erhaltenen Unficuttungen, unter benen wir Grabbigel | Mogily | von riefigem Umfange finden, Die ihr Entiteben ber Arbeit vieler Berionen verbanten.) eriftiren, weift auf Die Erifteng bebeutenber politifcher Gesellichaften bei ben Sjewjerianern ber heibnifchen Epoche bin. Die gleiche Urt ber Beerdiauna, welche wir in ben Aurganen einer Gruppe, fo wie in ben Rurganen perichiedener. Hunderte pon Werften von einander entfernter Gruppen finden, beweift, bag bei allen auf biefem Bebiete angefiedelten Siemierianern gleiche nationale Sitten geherricht haben. Die verschiedene Große ber Grabhugel einer und berfelben Gruppe und ben verfchiebenen Grad von Reichthum ber in ibnen Begrabenen (ber fich burch eine größere ober geringere Angabl befferer ober ichlechterer mit in bie Gruft gegebener Gegenftanbe, welche in bem einen und bem andern Anragne gefunden werden, boeumentirt,) beweisen die Ungleichheit der verschiedenen Klaffen ber Gesellschaft in ben Gemeinden ber Sjewierianer. Die in ben Aurganen gefundenen Mingen aber weifen auf entlegene Sanbeleverbindungen bin.

"Aubere in den Aurganen gemacht Junde gewähren einen Einhöld in das häusliche Leben der heidnischen Seierlerianer. Wir lerem ihre Aleidung, ihren Schmad, ihre Venoffmung, Vejchöltigung, häusliche Einrichtung und ihren Wanden fennen. Es find Stitchfen den Geweben mas Lein, Walde und Seibe, Derring, Gefchausche, Aufhäuglich, Minge,

Bleche, Schmalten, Andyfe, Jibelin, Nadoch n. f. w. bertschiedener Joern und and vertschiedenen Metallen, weiter Nästungen: Helme, Kanger, Sanger, Saglide, Schwerter, Langen, Sperce, Dosse und Pfeile; vertschiedene Henschiedener Stenderführer (Schwerter aus Thon, Clifen und Bronge, wie topfartige ertungsfehrer, Schöflier, Schliss, Schleiftien, Allemme, Avolen, Nägel, Stemmeien, Swinden, Würfel; Pferdegristier: Gebiffe und Breigbüggel; Sicheln, der Gebertschaftungen, welche darauf sinweien, daß die Gewireren fich mit Mckedan befaß haben, gefunden worden. Die Uberrechten fich mit Mckedan befaß haben, gefunden worden. Die Uberrecht von Thieren, welche von geopferten Thieren berstammen, senaen von dem Mausensanistien der Schweiziner.

a. Der Grabhugel bei Legonice im Königreiche Bolen. 1) Betr Calixt Ragmin berichtet über bie im Grabhugel bei Lego-

nice gemachten Fnube Folgenbes:

<sup>1)</sup> Windomości archeologiczne, Thl. I. S. 141 H. F.

güntjüg Gegend nicht zur Ansiedelung gewählt haben. Der Boden von Legonier ils fandbig, allighticht den Uederfigmennungen des Edignist ansiegieht und beringt dem Landmann leine seiner Arbeit entsprechende Erträge. Es missen abei dei der Gründung von Legonier anderer Rücklichten möglechend geweien sieht, und diese sinden wir in güntsigen Berbältmissen, die die eine Ansiede von Legonier verantassen fannten, bier inter Salten ansiusskaard.

Die fifchreiche Biliea, weitläufige Butungen, welche fich an ihrem Ufer hinziehen, große, wildreiche Waldungen, welche bis an ben Alug reichen, tonnten bie Menichen veranlaffen, fich bier anzufiedeln, was in einer febr entlegenen Beit geschehen fein muß, wie ber vorhiftorische Grabhugel beweift. Diefer Grabhugel (Rurgan) liegt hart am Ufer eines ber Urme ber Bilica, welche bie Infeln bilben, auf benen bas Dorf ftebt; er ift bon ben außerften Gebanben beffelben auf 310 Deter entfernt. Der Grabhngel hat eine langliche Form, gieht fich in ber Richtung von Dit nach Weft bin, und mift in Diefer Richtung (über ben Ruden gemeffen) 541/., in ber Richtung von Gub nach Rorb 34 Meter. Die fenfrechte Sobe betragt bis 6 Meter. Die Gnofeite biefes Snaels ift ichroffer ale Die anderen Seiten, Die oftliche bagegen ift am bequemiten zum Beiteigen. Auf ber Norbieite bemerft man einen 78 Centimeter breiten Abjat, welcher ben Rurgan umgiebt und ihn in zwei Theile theilt. Die Beftfeite ift theilweise vom Baffer fortgefpult. Um ben Berg berum giebt fich eine Bertiefung, Die guf ber Norbieite am bemerkbarften ift; aus bicfer Bertiefung ift wohl bie Erbe jum Aufschütten bes Sügels genommen worben. Der Gipfel bes Sügels ift eine ziemlich regelmäßige ovale Ebene, welche 17 Deter lang und 11 Deter breit ift. In ber Mitte Diefer Cbene fteht ein Arens.

Im Grühling des Sahres 1871 wurde in Folge der Uederichnemung der Süb- und Südwechtrand des Higgs do abgejwilt, doß man in ihm Unten feben sommt, netche ganz, mit Niche gefüllt woren. Die Bauten des Bories, hierburch angereit, do jie glauben, es leien Schähe in den Töblich verbrogen, nohmen die Unten an fich; einige burden serfischagen, andere mit noch haufe genommen. Bon biesen erhielt Jagmin eine mit dem gu über gehörenden Deckt.

Als Jagmin am 6. April 1871 bie Adoptich von biefem Ercigniffe erhalten hatte, eilte er andt solvet nach Legonice, um bie Urnen vor der Jeridenma zu licher, umd sordert in verschiedenen Zeitschriften Specialisten auf, berbei zu tommen, umd die Triprischung des Graddigsche in ihre Jahd zu nehmen. Diefe Vussfrortung blieb diese Erchel, troßbern herr Jagmin fogar eine eiferne Langenfpite, Bruchftude von einem Schwerte und Die Urne mit ber Sturge an Die Redaction einer Barichaner Beitung gefandt hatte, auf baß fie bort von Archaologen in Angenichein acuommen würden.

Berr Jaamin machte fich nun im Inni 1871 felbft an bas Deffnen bes Grabhugels und begann bie Arbeit am Beftrande.

Er fand gleich bei Beginn der Arbeit ein Grab und in biefem ein verbogenes eifernes Schwert, neben ihm lag eine Speeripite, mit bem ipiten Enbe nach Diten. Etwas hoher als biefe Gegenftanbe lag eine Schildipite (Umbo) (Fig. 119). Dieje Gegenstände waren mit einer



biden Roitichicht bebedt, ber Ganb, in welchem fie gefunden worden find, war weißgelb, wahrend ber unter ihnen liegende weiß war, wie ber Sand in ber Bilico.

Mui ben eifernen Gegenftanben stand eine schwarze, glasirte Urne, welche jedoch, nachdem fie aus dem

Boben geichafft war, in Studden zerfallen ift. Reben ihr murbe eine undefinirbare, leichte, löcherige, schwammige, wie im Fener gewesene Maffe fonderbarer Form gefunden, und alles dies war mit fetter, jchwarzer Aiche bestrent. Hierauf folgte nach aufwarts eine Schicht Bolgafche, welche mit gebrannter Erde gemengt war, und auf biefer Schicht lagerte eine 14 Centimeter bide festgestampste Lehmschicht, welche pon einer ichlammigen Erdichicht bededt war. Golde ichlammige Erde findet man rings um dem Grabhügel. In der Rabe diefes Grabes hat Jaamin in einer Aichenichicht einen rothen Stein, ber ein Theil eines Beile gu fein fcheint, und einen fteinernen Reil gefunden, welche beibe Spuren von Teuer an fich tragen. Im Canbe, welcher vom Grabhagel abgejpult ift, hat Jagmin an verschiedenen Stellen vier linjenformige thonerne Gegenstände mit einem Loche in der Mitte gefnuden. Weiter nach Norden wurde eine ungeschickte Urue aus rothgelbem Lehm gefnuben, Die gang mit weißen Rnoden gefüllt gewesen ift. Unter Diefen Anochen wurden vier Repbejchwerer gefunden, denen abntich, welche Zielinsti bei Lagiewnit (i. Seite 142) gefunden hat. 1) Reben Diefer Urue ftand auf bem Sande ein Topichen (Rig. 120) voll fcmarger Erbe und ein fleines gelbes Schingelchen.

<sup>1)</sup> And die "linfenfo, migen thonernen Gegenftande" find, wie fich bei fpateren Radgrabungen im Jahre 1873 (f. weiter unten) berausgestellt bal, Nepheidmerer.

Mm Subrande Des Grabbilgels wurde eine fleine Urne (Fig. 121) und etwas weiter eine große Urne entbedt. Die erfte war gran und voll fetter Erbe, die zweite ichwarz mit Gravirungen à la greeque verziert





Fig. 120.

7ig. 121.

und voll Ruochen und Afche. Unter Diefer Urne lag ebenfalls Das Mittelftud eines eifernen Schildes; eiferne Baffen, welche neben biefem Ruftungsftude gefunden worden find, waren ganglich vom Rofte gerfreffen. Reben ber Urne wurde ein fleines Geichirr aus einer leichten Lebmaattung gefunden, bas die Form eines Spuntes und Benfelden bat, burchlodiert und mit fleinen eingebrudten Drejeden verziert ift, beren innere Rladen punftirt find. Diejes Befag, fagt Jagmin, fonnte nicht jum Berichließen ber Urne bienen, weil bie Deffunng berfelben bedeutend großer als fein Umfang ift. Der Lehm, aus bem Diefes fpuntartige Gefaß angesertigt ift, ift poros wie ein Schwamm. (Der Beschreibung nach scheint Dieses Befaß ein Rauchergefaß zu fein, alfo zu ben Ceremoniengefaßen zu gehören.)

Einige Tage fpater fette Jagmin Die Rachgrabungen wieder fort und begann diesmal die Arbeiten auf der Gudieite des Grabbuacis. Sier fand er eine weit machtigere, bas Grab bebedende Aichenichicht als auf der Ditseite , und die Lehmichicht erreicht hier die Dicke von On Meter. In der Rabe bes Oftrandes wurden einige Graber in einer Linie gefunden. Die Urnen waren gerdrudt und Jagmin founte nur einige Scherben berausbefommen.

Baffen wurden hier in größerer Menge gefunden. Schon beim ersten Grabe lag ein gebogenes eifernes Schwert, eine Speerspite, ein fonischer Eduldbudel (Umbo), welche jedoch beim Berausnehmen in fleine Stüdchen gerfiel. Dieje Spite untericied fich von anderen badurch, baft fich an Alben Robu. Raterialien gur Borgejdichte bes Menichen im bitlichen Gurapa. I.

ihrer Basis vier eiserne Röhrchen befunden haben, die in der Mitte in einer Bronzeschraube, die wie jene hohl war, zusammenliesen. Diese Schraube war mit zwei Plättchen und Nieten versehen.

In einer Entfernung ben 3, Weter von biefem Erabe wurde aus einer Schicht schwarzer, setter Afche ein Tohpische mit schwarzer Erde ansgegraden. Unter biefem wurde im Sande ein gedogenes Schwert, eine souische Schüberhige, die Spuren von Feuer an sich trägt, und ein schwarzer gefindwaszenes Schädschm Brouge gesimben. Weiter wurde eine Ueine eiserne Röhre, ein gedogenes Wesser, eine fleine eiserne Wohre, der Aufah einer Spercipite und ein Elichken sießen, das wie dere int ieinander verbundene Aggelführ aus siehe, gefunden.

Da bas Abgraben bes gangen Rurgans, ber gegen 6000 fubifche Meter umfaßt, ju viel Arbeit erforbert hatte, beichloß Jagmin, nur fein Inneres zu erforichen, und führte bies mit Gulfe eines Bergmanns aus, ber von ber Rorbfeite bes Sugele aus einen Gang in ihn machte. Bei biefer Arbeit wurde folgende Lagerung ber Bobenfchichten beobachtet. Muf weißem Bluftfaube, beffen Dachtigleit gegen 15 Centimeter betragt, liegt eine Schicht gelben Sanbes, in welchem Refte verrofteten Gifens gefunden murben. Auf biefer Schicht liegt eine gegen einen Centimeter bide Schicht gerichlagenen grobfornigen, blagrothen Granits. Sierauf folgt eine am Ranbe bunne, gegen bie Mitte bider werbenbe Schicht gebrannten Bobens, ber mit Miche, Knochenreften und Rohlen gemengt ift, und über biefer bie bereits beschriebene Schicht braunen Lehms, welche auf ber Morbieite 16 Centimeter bid ift. Dieje Schicht ift feit gestampft, wie eine Tenne. Den Reit bilbet eine Schicht braunen, ichlammigen Bobens, ber fichtlich neben bem Sugel gegraben und auf ihn geschafft morben ift.

Gegen 2,10 Meter vom Nande des Gradbsiges saw Jagmin im Innern des Hügels ein Grad, in weldgen sich eine zertrünmerte Urne, ein Thispisch mit schwarzer Erde, eine eiserne Speceriptze und ein Stüd von einer eisernen Schildspitze besunden haben. Auf der Sübzeite erreich die Aschreichigigt eine Dicke vom 50 und die Lehmichigigt eine Dicke von 60 Centimeter.

Slicich am Rande des Durchitiches wurde ein Grad gefunden, in welchem Schreben einer Utrue lagen. Sie war mit gedrannten Anaden gefüllt, unter denen eine Verongesisch, eine eiferne Specrspipe, eine eiferne Schildspite und ein Topfichen mit ichwarzer Erde gefunden worden ist.

Beim weiteren Berlaufe ber Arbeit wurden im Grabhugel eine

glafirte, febr fcone Urne (Fig. 122), Lehmicherben, ein fcwarzes Schuffelden, ein Stud geschmolzener Bronge, ein eiferner Schilbbudel (Fig. 123), ein eifernes Schwert, eine eiferne Speerfpige, eine Blatte

aus weißem Canbitein und einige fleinere Studden verrofteten Gifens gefunben. Diefes Grab lag pom vorigen, nach bem Innern bes Sugels gu, in einer Entfernung von 110 Centimeter. Etwas rechts von biefem Grabe murbe noch ein großer Stein gefunben. ber fichtlich im Tener gewefen ift. Beiterhin murbe nördlicher Richtung nichts mehr gefunden. Die Michen- und Lehmichichten wurden gegen Rorben bin immer bünner.

Als Jagmin im Gubweitrande bes Grabhugels nadzugraben begann, fand er eine große ichwarze, geftreifte Urne, welche mit einer halbrunden, roh gearbeiteten rothen Schuffel bebedt mar. Unter ben Anothen, welche biefe Urne enthalten hat, wurde ein Rammchen aus weißen Ruochen (Rig. 124) gefunben. Reben ber Urne lagen Scherbeneiner rothen Urne. ein fleiner runder Gegenftand aus Thon und ein Studden Gifen, bas burch



Gig. 122.





Roft mit bem letteren verbunden war.

In Folge bes eingetretenen Froftes ftellte Jagmin bas weitere Rach 18\*

graben in bichen Sahre ein und machte sich ert im September 1872 wieber an die Arbeit. Er sichig unn einem Groben nehen den andern bis an die Soble des Higels. Die Arbeit ging zwar langsamer als vorher von slatten, ergad oder viejeren Keiultate. Diedmach sinde er inder festgentenspiren Lehnsschigt in einer Tiefe von 2-aa Meter eine Cange eiterne Stauge, welche besjer als die bisher and bem Gende geschopfiren einernen Gegensähnde erhalten von. Dies Etange san in der Michtung von Nordweit und Mcht; neben ihr wurde lein anderer Gegenstand gefunden. Weiterbin gegen Siben wurde unter biefer Lehnsschigdt eine Urre und ein zerbrochenes Topischen, dann Urrensschechen, ein durch glübtes Stüt Schlied Schlidpiele und ein Schlichspiele und eine Tongespielen gefunden.

Bom 12. September 1872 ab betheiligte fich auch ber Gurft E. Unbumirsfi an ber Unsgrabung, welche folgenbe Resultate ergeben hat:

Am fiddichen Eingange in den Graden wurde ein Grab gedifinet, ans welchem eine große Menge Scherben herausgeschaft worden ist, die sightlich von vielein verfosiedenen Gefähen heritammen. Ein ganzes Gefäh sonnte ans diesem Grade nicht heraeftellt werden.

Inter den überfreichte geschiedere, glaffire Urne gefnuben. Unter den in ihr befindbilden Knochen fag ein Stid diese eijernen Drahbe, des die Jonn einer Alfe batte. Unter der Ihre wurde ein Schildburkel, ein Schwert und andere zusämmengedogene, eijerne und verroitete Gegenflände gefunden, an deuen fisch durch Aboft beieigigte Schrechen fidiereren Gefchiere despinden deen. Ansgerdem wurden die in



dig. 125.

Fig. 125 abgebildeten Stüdigen einer Urne mit zwei henkeln gefunden, die ein Unieum ihrer Art ist.

Um 24. October fand Jagmin am Bestrande des Grabhigels und über der feiten Schmischicht eine mit dem Boden nach Oben gesehrte Urne, welche braun und schwach war, so daß sie aus ungebranutem Lehm

gemacht zu sein schien. In biefer Urne besaud sich nur Erde; neben ihr aber sag ein eigener, jehr gut erhaltener Ring, der nur mit eine feibr bünnen Rossischicht, wurde eines weiter gegen Woeden, aber unter der Lehnschicht, wurde eine rothe Urne mit Anocheuresten und mit einer Etürze bedert gestunden. Justische Den Runchen log eine stein Runmer and Pronze. Beden der Urne sand ein kleines Tährschen und Rammer and Pronze. Beden der Urne stund ein kleines Tährschen und Rammer and Pronze. Beden der Urne junde ein kleines Tährschen sie biefen Urne nicht gestunden. Heirung wurden noch

zwijchen Urnenicherben zwei Stüdchen Bronze gefunden; bas eine ift ein spiralförmig, bas andere ein schnedensörmig gewundenes Stud Draht.

Im Sidrande, wo ebenjalls Gräfen gefglagen worden find, wurde eine zerbrochene Urre. nud nuter den Schreben derfelben ein eifernes Messengen, ein keiner runder Gegenstend aus Idon und neben dem selben eine Art Schiffel aus Gisen sowie andere Sindehen Gisen genuden. Mehen den Urrenscheren wurden zwei in einander klehende Schiffschen und ein Stüdchen Gisen, das einer Ziele äbulich jit, gesunden. Den kleinen höherenen Gegenstand nannten die Arbeiter "placzka" (von plakach, weinen), "Par är ein ges füß".

Als die Rachgrabungen weiter gegen Bessen vorgericht waren, jamb Zagmin eine große jehvarze, glafirte Urne, welche mit einer Stürze jugebecht wor. Die Stürze zerfiel in Stüdden. In der Urne wurden knochen und zwissen beien zwei Stüdden Bronze und ein rundes Elädden aus Knochen gejnuben. Auf dem Boden der Urne lag ein Stüdden aus Knochen gejnuben. Auf dem Boden der Urne lag ein Stüdden Gesendlech, sowie ein Iteiner runder Gegenstad aus Then. Reche der Urne twurde eine fleine Steinagt und ein Bruchfild von einem runden Seine achnuch. Bei dieser Urne istand ein öffmaster

Thonishijfel (Fig. 126). Ans einem zweiten Grabe wurden Scherben einer zerbrochenn Urne, ein kleiner runder Gegenstand ans Thon und eine kleine Schriftel berausgeschaft, und hiermit die Forishungen ans der Siddeite des Gradhfigtes beschloffen.

Aus der rechten Baud des Durchstichs wurde noch eine zertrümmerte Urne aus schwarzem Thou und alasiet, sowie



Fig. 126.

ein Töpichen heransgeichafft. In der linten Wand wurden zwei Grüber in einer Entfernung von 1/4. Weter von einander entbecht. In beiden waren die Urnen von der anj ihr ruhenden Laft zerbricht. Zwijchen den Anochenbrocken und Kichenressen wurde eine sehr gut erhaltene Bronze

fibel (Fig. 127), und neben ben Urnenscherben ein kleines Töpsigen voll ichwarzer Erde gefunden. Ans der Niche wurde and noch eine start werrostete Lanzenspie heransgezogen.



Etwas weiter gegen den Oftrand hin wurden zwischen Urnen- und Topfscherben zwei der vorigen ähnliche Fibeln und ein fleines Töpfchen gesunden.

Jagmin vermuthete, daß der Grabhugel nicht mehr feine uriprungliche Form habe, benn feine Gubfeite mar gang gerabe, mabrent bie anderen elliptijch gebogen waren; er muthmaßte, daß jene bei Unlegung ber Strafe nach Nowe Miafto abgegraben worben fei, und begann besbalb auf diefer felbft nachjugraben. Unter einer Canbichicht von 1/4 Deter Dide zeigte fich auch Niche und bemnachft ein Grab am anbern. Aus brei gebijneten Grabern murben brei Topichen und mehrere eiferne Begenftanbe, namentlich ein gebogenes Schwert, gwei Langenfpipen, brei Meffer, eine verbogene Childipipe, zwei eiferne und eine Brongefibel bergusgeichafft. In iebem biefer Graber wurde auch ein fleiner runder Gegenstand aus Thon gefunden. Einer berfelben mar im Bergleich mit ben bisher gefundenen ungemein leicht, der zweite aber febr flein; der britte batte bie mittlere Große ber früher gefundenen. Gerner wurden in Diefen Grabern gefunden: ein fleiner Gegenstand aus Gifen (beffen Bestimmung unbefannt ift), eine Speerfpite, ein bunnes eifernes Stabdien, welches ein Stud Draht ju fein icheint, ein eifernes Robreten, ein Stud Stein, bas fichtlich bearbeitet ift und eine Urne aus gelbem Thon, beren Angenwand febr ranh ift. Dieje Urne war mit Miche gefüllt.

In einem andern Grabe auf bem Bege wurden gefunden: Scherben einer großen, schwarzen glasirten Urne, eine sehr geschildt gearbeitete Schnfiel aus grauem Lehm (Fig.



74J. 120

Schuffel aus grauem Lehm (Fig. 128) und vier verroftete Rägel. Auch in ber Niche wurden einige Gifenftuckhen gefunden.

Als Jagmin nun noch hier und bort am Subrande bes Grabbuacle nacharub, fand er berein-

selte Gegenstände, namentlich die Springscher einer Veronzesselfiel, eine habt hohle Berle und zwei Städichen Bronze. In einem bei dieser Gelegensheit entbedten Grude wurden Utmenscheren, ein Töhischen und die ichon gearbeitete Schfliel (Fig. 129), ein wierecfiges bünnen Stüdichen Gijen, ein eilernen Messen unt gemeinen, jedoch nicht mit ber Kicke bernnengt, wier eisernen Messen wie den geleich geschaften.

hiermit beichlof Sagmin die Erjorichung des Grabhugels für das Sahr 1872. Er jugt feiner eingehenden und möglichst genanen Beschreibung jolgende Bemertungen bei, indem er zugleich als Anfänger um

Nachsicht bittet, wenn seine Behauptungen und Hypothesen zu fühn sein sollten.

"Ich habe, sagt er, den Rurgan in allen Richtungen durchgraben und bei dieser Gelegenheit immer gleichartige Schichten, und zwar: (von oben nach unten) eine Sandschicht, eine Schicht gebrannter Erde,

eine Schicht Lehm und eine Schicht ichlammiger Erbe gefunden. Die Urnen ftanden fast alle im gleichen Riveau im Berthaltniß gur Mitte bes Suacis im Rreife.

"Anf der aus Lehm gemachten kenne, welche in der Witte bid war und gegen die Ansemwände hin allmählig dünner wurde, sag eine gleichmäßige Erdhächt, die nur auf einmal anigeschättet werden sonnte. Die Erdarten sind geschächtet, und eine



Fig. 129.

Schicht liegt auf ber andern. Alle diese limitande icheinen die Annahme ju begründen, daß der Grabhfigel auf einmal aufgeschüttet, also als Dentmal für die in ihm Bestatteten errichtet worden ist.

"Die große Augahd von Utruen, unter benen Wassen gestunden worden ind, bemeist, baß hier Krieger beerdigt worden sind. Dieraus schliebe ich, daß hie in der Schladt Gesallen ruhen. Das aber, daß anch Utruen gefunden worden sind, in denne sich sich sich eine Stellen worden sind, in denne sich sich sich eine Stellen wie 3. Bie ilten, unter wochet sien Wassen sich daber ein Kämmchen aus Ausden gesunden worden ist, bestätigt nur die Jopothefe, das im entlegenen Alterthum auch Franzen, bespieder Jopothefe die keinbissen (Mangaonen) die Krieger auf sieren Jaken Gegleiche abern.

"Ach nehme an, doğ die Begrüdniğfeier mit einem gemiffen Geprünge gegangen worden sei; die dünne Schicht zerschlagenen Granitis, welche noch an einigen Stellen sichbar ist und die lediglich als Bezisserung des Ortes der einigen Rube dienen sonnte, sowie auch dos Herzisserung des Ortes der einigen Rube dienen sonnte, sowie auch dos Herzisserung des wieler Urnen und Opstegesschreite, sprechen sit dies Annahme. Heicht die Kriedlich die Herzisserung des die Herzisserung des die Herzisserung des die Herzisserung der die Besteht die Frager: Best ist hier bestatett worden? Se scheint mit, daß mon hier sowohl die Seinen, als anch die Zeinde bestatet habe. Ich siedlich die Beschied die die Beschied die Beschied die Beschied die Besc

Uruen rober, gewöhnicher Arbeit und meistens odue Beigeführ gesunden, und wenn ich und Bedien unter ihren gefundern dabe, jo logen bech neben ihnen keine andberen Gegenstände. Da aber die Baffen, melde in den äußeren Gestern am Raude des Spägels gefunden sind, der maßen in Wolf umgewondelt sind, das jon dienen nur Spuren im Sande parfägelischen sind, kann man heute keinen Unterschied mehr an übene erkennen.

"Die weiter im Jamern gefunderem Urnen woren gewöhnlich schwarz, glafirt, dänfig auch verziert. In über Rüche haben lich Diergeschlierte, unter ibnen aber außer den Wasifien auch andere Wertbagegriffande, wie 5. B. Pronzescheln, gefundern. Der schubben Ulterschied zwischen benn hin, welche in den einzelnen Gräderte bestatet worden lind. Diesen bien des in den einzelnen Gräderte bestatet worden sich in den gewöhnlichen Urnen der Aber Zeinde beschweite, das in mit geringerer Ehrfurdt und mit kleinerem Aufwonde bereibgt das, doer, doh in diese Ursten ärmere Wendern, die eine niedigere Eutle in der Sierassfe eingenommen haben, bestattet worden sind, diesen der der den den, den gewöhnlicher Begrädenstipate geweicher bestätet worden sind, diese ein gewöhnlicher Begrädenstipate geweich est.

Diese Annahme widerligt Sagmin durch den Hinmeis auf die Teife von 5 Meter, in welcher er Urnen gejunden hat, sowie auch auf de durch midts unterbrochenen einzelnen Schäften, welche den Gruddigel bilden. Endlich hat er auch in der Rähe des Dorfes Legonice einen besondern vorhistorischen Begräduisplat auf einem naben Sandlichge entbekelt.

Sorr Zagmin hat im Jahre 1873 feine Forschungen fortgefett. ) und das Reinltat biere Forschungen bestärtte ihn nur in seiner früheren Annahme, das die ihre Grobbügel das Wert einer einmaligem Arbeit sei. Reue, in der Richtung von Dit nach Veit und parallel mit der Mitte des Aurgang geschlagene Größer fohen die in den beiehen vorbergefehagene Größer behen die in den bei den vorbergefehagene Bestärten gemachte Bewertung der gleichmäßigen Schichtung des Vodens bestätigt. Selbs die große Versischenentrigfeit der Urene spricht, und der Ansich Zagmins, dassig, hab biere Grobathgel das Vereit einer der Zeit nach einheitlichen Arbeit sei, da die Bewohner, welche auf einmal is wiele Leichen zu bestätten hatten, fatt der eigentlichen gewöhnlichen Argestähnstruch zu anderen Größen ihre Zapiluds genommen baben.

<sup>&</sup>quot;) Und im III, Theife der "Wiadomości archeologiczne", G. 83 u. ff. peröffentlicht.

Auch diesmal hat Jagmin Gefäße von settener Schönheit gesunden. So 3, B. eine 31 Gentimeter hohe Urne, deren größter Durchmesser 33 Gentimeter beträgt und deren Raud d la greeque verziert ist (Fig. 130). Reben ihr sand vin Keines Gesäß mit Hentel aus gestem Thon und



mit halb Ingeliörunigem Boben (Fig. 131). Der Bauch des Gefähres ist mit eingravirten Orieisen verziert, und auf dem Boben befindet fich in werteigter Arteit ein Kreuz, bessen Armen Gefich und gebrochen sind und das Zeichen bilden, welches die polnischen Forschen bie bestellichen Forschen bie bestellichen Forschen bie bestellichen Forschen und hit Berun ist und der Boben noch mit

rechten, parallelen Winteln verziert. Es ist dies das erste Gestäft bieser Art, welches in diesem Graddügel gesunden worden ist, wie es überbanyt zu den selteneren Amben gehört. Neben diesem Gestäfe stand und ein anderes, kleineres, dien Sersierungen

Etwas hölyer als das Grad, ams weldjem dieje verzierten Gefähe berussgeficht, worden jim, wub nidim mehr in der Samblicht, welche vom Nofte rötblich gefärbt ift, wurden zwei Urnen gewöhnlicher Arbeit entbeckt, die mehr getrachtet, als gedraumt zu sien scheinen. Beide waren woll Anscheinlichen umd Piche, Su intere Nöhe, jedoch in einem anderen Grade, wurde eine Urne von ungewöhnlicher Horn, jedoch in einem anderen Grade, wurde eine Urne von ungewöhnlicher Horn, jedoch in einem anderen Grade hat. Diefe Urne ist mit dem in Jegurt 126 dargefieltten Schifflichen hat. Diefe Urne ist niedeniger als die andere, am untern Theile des Bandes dem Gregulanssign Gimberich verziert, walternie der obere, eingebogene Deit der Bandes vergelmäßig Gimberich verziert, walternie der obere, eingebogene Deit der Bandes vergelmäßig in wie Riche unterlite ist. Die Utrue (Jig. 1822)

ift aus grauem, in's Echwarze sallendem Thon, und ihr Boben ift in der Ritte concan. In demischen Grabe bat Jagmin auch noch unter der Liche den Boben einer gelben Urue gesunden, der edenjalls mit einem Arenze bezeichnet ist. Dies Keufelleru, unterfichet ich sedoch von





Rig. 132.

Fig. 133.

bem obem (Aig, 131) bargestellten baburch, bah feine Arme (Aig, 133) bereindt rechtvuntelig gebrochen jind. Her bat Sagmin auch einen geschilftigenen Etein, der zu den weisen Fenerfeinen gehört, gefunden. Der Etein jil in mehrere Einköden gesprungen und je bart, bah er Glose figueitet. An einem der Einköden beschiedt hei, im Einköden Giemerb. Alligerben wurde noch ein woeler Etein gesunden, welcher jedoch aus einer weisen Gattung gemacht ist.

Während diefer Rachgrabung wurden nur wenig Bronzegegenstände, und unter biefen die Sälfte eines Ringes gefunden.

Diese Art Urnen findet man selten; es war dies die zweite, auf die Jagmin beim Durchsorschen bieses Grabhugels gestoßen ift.

Unter biefem Risschubmien sand Sagmin wiederum zwei gebogene weite, zweischgeichige Schwerter, welche nach Art der Schwerter des erömischen Außwolfes summi zulansen. An einem biefer Schwerter ist mittels Rohes ein Stide Schwerter bei der Schwerter ist mittels Rohes ein Stide Schwerter ist mittels Rohes ein Stide Zeichbundel beschiede, an eines solchen Schübbundel beschmert man die Schrauske, welche zur Weistigung des Budels an den Schüb zu, außeich aber auch als Schübbundel weigebeit hat. Weiter hat Sagmin ein einer Weisterden Weiter hat Sagmin ein einer Weisterden Weiter hat Sagmin ein Kohnen der der einer bermaßen mit Rohl bedeuten Wegenfland im Rohes kohnen der einer der ihr, dass der Gegenfland im Röhreche ist, in welchem ein wiererläger eiler ner Stift sechte. Das Ganze hat Kehnlichteit mit einem Webertschifflen.

Raber bem Centrum Des Grabbuacis wurde eine fleine ichmarge Urne mit bem Boben nach oben, und unter ihr ein fleines ichwarges Befaß mit halbfugelformigem Boben gefunden. Es ift bies mabricheinlich ein Trinfgeschirr. Unter biefen beiben Befagen lag ein ziemliches Saufchen Afche und in biefer eine Speerfpite. In einem abnlichen Saufchen Afche wurde ber fehr ichon gebogene Sals einer großen, bauchigen Urne gefunden. Auch bier lag ein oval bearbeiteter Stein, beffen großerer Durchmeffer 71/2 Centimeter, ber Heinere aber 3 Centimeter beträgt. Der Stein ift gut gefchliffen, bat flache Seiten und auf einer berfelben eine Figur, welche einer romifchen Funf (V) ahnlich ift. Bogu biefer Stein gebient haben mag, ift ichwer zu begreifen; als Schlenderftein ift er zu elegant. Ginige Tage fpater bat Jagmin in einer Entfernung von 41/2 Meter von ber Mitte bes Grabhugels ein Grab mit vier Urnen gefunden. Die größte biefer Urnen und eine fleinere waren mit Anochenbroden gefüllt; in ber britten befanden fich nur wenig folder Unochenrefte, während bie vierte mit ichwarzer Erbe gefüllt war. Bwifchen ben Urnen wurde ein fleines Töpschen, wahrscheinlich ein Trinfgeschirr, gefunden, beffen Rand jedoch abgebrochen ift. Auch in biefem Grabe murbe eine Speerspite und ein bearbeiteter Stein, ber etwas großer ift als ber vorher beschriebene, gestuden. Beiterhin murbe aus einem andern Grabe noch eine eiferne Langenfpite und ein Defferchen gu Tage geforbert.

Im Allgemeinen sieht die geringe Augahl von Bronzegegenständen, welche aus diesem Gradhsigel heransgeschänft worden ist, zu der bebeutenden Augahl von eisernen in gar teinem Berhältnisse, und deshalb dürste die Aunahme Jagmin's, welche sibrigens ichne Graf Tubstsewie in Bezug auf andere Aurgane und Thomien ausgefprechen haben, de gründet sein, dass nämlich in Bolen und Lithauen die Bronzeperiode gar nicht tale solche; exilitiet, oder nur lehr furze Zeit gedauert habe. Bemerktenswerth ist die große August sein der geschäft gearbeiteter und elegant versietert Geläch, weder im Erdsbing von Leonorie geäunden worden fündsietert Geläch; weder im Erdsbing von Leonorie geäunden worden fünd-

Beachtenswerth ift die Beobachtung, welche Sagmin im britten Sahrer Ansgrabung gemacht hat, daß nämtlich die röbtliche Sandhichight ihre Färbung durch den Roll einer großen Angabl eilerner Gegenhande, welche urtjerfünglich auf ihr ansgebreitet waren, erhalten hade. Hoft lind ophölert. Sagmin hat einige Etilchen beiere vom Bolte zusammengebachenen Sandhichight au sich genommen. In diesen Stiede und bat er einen kleinen Sammen mit eisenem Stiede und zwei einem Kleine und zwei einem Kleinen Sammer mit eisenem Stiede und zwei einem Kleine und zwei einem Kleinen spanner mit eisenem Sammer die und zwei einem Kleinen spanner

Die vielen, menn auch theitweife fehr Iteinen Reibeichmerer — als welche die runden thönernen Gegenstände, die Zagmin in verichiedenen Itruen gelunden lat. detrachtet werden müljen — berantlösten ihn zu der Annahme, daß dier in worhistorischen Zeiten eine Jickgenantischeung erstittet doe, deren Benudner in einer Schlacht gegen answärieg Seinde ihren Berd berteiltige in in eine Schlacht gegen answärieg Seinde ihren Verleibeigt haben. Den im Nampfe Geschlenen wurden der theitweise nur symbolischen Rechteilung der Benecht ihren Stendes mit in Grad gegeben. Sagmin nacht die Benecht ihren Stendes mit in Grad gegeben in Geschlächt den beganie errichtet worden ist. Beriche, in welcher der Gradbliget von beganie errichtet worden ist, bas Cifien in der Gegend beierdes allgemein werberteit umb Schreibunden des allgemeinen Gebrauches, nicht aber zu Schundsgegenitänden berüchten in worden ist. Das gegen diente die Vertong en da de Verwasstrikte. 1)

Die Kremit, sogt Sognin, bot hier Repröfentanten von sietener Echönleit, und die schwarzen Urnen, welche wie aus Marmor gemacht zu sien scheinen, würden auch heute noch unter Töpfererbeiten eine hervorragende Zeitle einnehmen; dagsgen simd Gegenschande aus leichtem vorsien Echm heute gänzlich unbedamut, wemngleich sie einer beimbern Beachtang verdienen, denn sie sind is sied ist auf dem Machang verdienen, denn sie sind is sied, daß sie auf dem Machang verdienen, denn sie find jo leicht, daß sie auf dem Machang verdienen, denn sie find jo leicht, daß sie auf dem Machang verdienen, denn sie find jo leicht, daß sie auf dem Machaniumen.

## b. Die Grabhugel in Galigien.

In Galizien wurde in letter Zeit eine große Augahl Grabhügel (Mogiła, Kurhan) auf Beranlasjung ber archäologischen Commission

<sup>1)</sup> Die Bronze bient ja noch heute zur herstellung von Lugusgegenständen, worum bamals nicht?

eingekend unterjudt, und die Keintlate der Horfdungen veröffentlich, Da der größte Theil diese ersprichten Grandbilgel vom Adam Krifor i) eingehend und mit minutidier Genanigstei beschrieben worden ist, werden wir in Jolgendem das Handlicht der aus seiner Arbeit wiedergeben.

Eine ungehenere Angahl größerer und fleinerer Erdaufichnttungen bededt die Bolucie genannte Landichaft. Gie erreichen eine Bothe von 5-12 Meter; hanfig find fie fogar noch höher. Gie find 5-9 Meter lang, und fait eben fo breit, manchmal aber überfteigt bie Breite bie Lange. Gie find rund, abichuffig und baben einen ebenen Gipfel. Der größte Theil biefer Sugel bat, wie biftoriich bewiefen ift, als Begweifer gedient. Es waren bies Bachtbugel gur Beit ber Ginfalle ber milden Tatarenborden. Dieje Aufichüttungen gieben fich in einigen Reiben von Oberton und Snigton bis an ben Burdaton und Dnieftr. Das Bolf neunt bieje Mufichuttungen "Mogily", und jo werben fie auch von benen genannt, welche bie Wege beichreiben; fie nennen fie "magily szlakowe" (Wegeanijchuttungen), oder "Mogily straźnicze" (Bachthugel). Go werben fie von Bielowsfi und Gaginocha genannt. Es find das wirfliche, ansaczeichnete Telegraphen. Wenn man auf einem folden Sügel fteht, fieht man in ber Richtung nach vorwarts und rudwärts einen andern. Man bemerkt auch manchmal, daß fie fich freugen. Wenn man bente Wächter auf fie ftellen würde, wurde man leicht mittele einer Jahne ober Laterne Nachrichten in weite Ferne fenden konnen. Am weitesten nach Rorden bin gieht fich der fogenannte "szlak czarny" (jdmarze Weg). Er beginnt in Boltmnien, burchfcueibet Rutbenien von Cotal bis Zolfiem und reicht mit zwei anderen bis Lemberg. Ueber Grammatow ging ber mittlere Weg von Ruczmień, nach 3borowo, 3łoczowo und Sajowo, welche Ortichaften als "Begeanfiedelungen" betrachtet werden. Bon Guben tam der "Balachiiche Bea" durch Buczacz. Die Bewachung dieses Beaes war besonderen Bachtern und ben vorzüglichsten Rittern anvertrant. Befondere fonigliche "Luftratoren" hatten Die Bflicht fie zu beichreiben. an meffen und Beichnungen von ihnen aufgunehmen. Die Arbeit bes Raftellans von Salies, Johann Gieniensti (Jan que Gienna) gur Beit bes Ronigs Sigismund Anguft ift befannt. Er war einige Dale als Abgesandter in Ronstantinopel und sehr eingeweiht in die tatarischen und türlischen Angelegenheiten. Er hat die brei Wege "beschrieben und

<sup>1)</sup> Pokucie pod względem archeologicznym, C. 29 - 31 unb 69 u. ff.

gezeichnet" vom Schwarzen Meere an bis nach Lemberg, und überall die Lage und Entjernung eines Hügels vom andern angegeben.

Alle Bege geben in ber Richtung von Lemberg, und bies ift feine alte Stabt. Es fonnte alfo icheinen, bag biefe Bege und Begehügel nicht alt find und taum bis in's 11. Jahrhundert reichen. Go verhalten fich jeboch, wie wir felen werben, Die Sachen nicht. Das Bolf nennt fie "Mogily" (Grabbugel). In Lithquen und Beiftruftland eriftiren Wegehngel ans ben Beiten Gebymin's, Digierb's, Riejftut's und Bitolb's; vielleicht eriftiren auch noch altere, boch biefe nennt bas Bolf nicht "Mogily" (Grabhugel). Aber es fennt wirfliche Grabbuael, welche es (in Lithauen und Ruthenien) Rurgane nennt. Es find bies bie groken Rurgane Gebumin's (bei Bielong und Bilna), ber Biruta (in Bolangen), Denbogas (in Rowogrobef), Utenes (in Heigny) u. a. Das Bolf fennt auch ben Grabbugel ber Riefen (bei Bolangen in Raginiann) und viele andere. In Galigien (Polucie) ift bas Bolf fest überzeugt, bag bie Aufschüttungen, welche wir Wegehügel nennen, wirfliche Grabhugel find, unter benen bie lieberrefte Berftorbener ruben. Wenn man fragt: "was ift bas fur ein Sügel ?" fo erhalt man, wenn es ein Bachthugel gewesen ift, Die Antwort : "es ift eine "Cauhuifa" (von cznwać, wachen), wir felbft ftanben auf ihm im Jahre 1846 auf Bache; fruber war es aber eine Dogita." Das Bolf von beute bat biefe Bezeichnung nicht geschaffen, wie es auch feine Uebergenaung nicht geschaffen bat; es hat die letzte von Geschlecht an Geichlecht mit ber Muttermilch eingesogen. Dies ift auch die Ursacke. weshalb ben Grabbugeln große Chrinicht erwiefen wird. Gie find unberührt, selbst wenn rund berum, oft sogar auch die Ebene auf ihrem Bipfel, wenn es burch Steine nicht unmöglich gemacht ift, mit Getreibe befäet ift.

Prof. Dr. Lepfowsti's Anjicht über die "Mogily" genannten Erdanjichtiungen hoben wir bereits tennen gelernt. Kirtor behamptet, doch nicht jede vom Boller "Mogisth" genannte Erdsniffsütung and vierflich ein Grabhügel jei, wovon er sich jelbst überzeugt hat; aber er hat jich auch von dem hoben Alfterthume einiger jolcher Hogen überzeugt. "Als man des Bedirinis Wegefolge anzuleung eiglicht hat, jagt er, dat man auch die jehon besiehende neunth; man hat neue ansgeschütztet, andere höher oder niedriger genacht, aber die urbrüngliche Bezeichnung "Nogila" ist platene Gelichelten überliertet worden.

Es hat fich Nirfor barum gehandelt, mindestens einige größere Erbaufschüttungen zu untersuchen, nut zu ersorschen, welcher Beriode sie

angehören; er wählte hierzu ben Higge bei Zab ofruft, wechge in ber Michtung von Est nach Weit 18., Weter, in der Nichtung von Sib nach Nord 20 Meter (von der Sohle über den Gipfel gemeisen) einninmat. Er hat bis in einer Tiefe von 3 Meter michts gefunden, von auf die Schaftung einer menschlichten Leich südwaten fünden, und es dat sich derausgegiellt. daß eine siet unwordenstlichen Zeiten "Mogila" genanute Erdauffdittung eine Merdabläge (ist die Arten der

In den Balbern von Chocimiers befinden fich einige bobe Aufichuttungen, beren Form ber Form berer gleicht, welche Bachtbugel genannt werben. Auch biefe werben "Mogilh" genannt. Im Balbe ift unmöglich ihre Berbindung mit anderen Bachthügeln zu bemerfen ; boch icheint es, baß eine folche beftehe. Es murben bier zwei riefige Sugel aufgegraben. In einem berfelben murbe burchaus nichts gefunden, im anbern hat man in ber Tiefe von 8 Decimeter eine fteinerne Streitart und 5 andere fteinerne Inftrumente, und in ber Tiefe von 2 Deter eine großere Angahl Inftrumente aus Gelb- und Fenerftein gefunden. Die Streitart verdient besondere Mufmertfamfeit, benn fie gehort zu ben iconeren Eremplaren ber Beriobe bes geichliffenen Steins. Gie bat eine Lange von 9 Centimeter, in ber Mitte eine großte Breite von 54 Millimeter: ber Belm, ber ale Sammer bienen fann, ift 25, bie Schneibe 35 Millimeter breit, Die Tiefe bes Loches betragt 35, fein Durchmeffer 15 Millimeter. Die ausgezeichnet geschliffenen Seitenflachen haben vom Loche bis gur Schneibe eine Lange von 47 Millimeter. Bon ben Teueriteininstrumenten tragen nur ein Meffer und ein Schaber beutliche Spuren ber Bearbeitung an fich. Die anderen hatten, wenn fie anderwarts gefunden worben maren, faum die Aufmertjamfeit auf fich gelenft; neben ber fo pollfommenen Streitart bicten fie Stoff gu ber Bermuthung, baf fie ju irgend einem ichmer ju befinirenden Gebrauche gebient haben. Intereffant ift auch ein febr fleiner vierediger Sammer aus geschliffenem Stein. Er fonnte an einem holgernen Stiele fehr leicht, vielleicht zum Schleifen von Steinen benutt werben. Sonft wurde weiter nichts gefunden.

Geichtstere Steine, bearbeitete Fruersteine im Jamern der Musidipttung deziehuen dentlich die Geoche ihrer Gutstehung. Wie sind bie in diesen Haget hineingelommen? Geschad dies zusätlig während der Arbeit, oder absightlich zum Andenken an iegend eine Version oder Begebenheit? Eine Antwort auf diese Frugen ist heut nicht mehr möglich. Wir doden nur die Gewissheit, daß dieser Hofel absolutioner von der einsällen der Tataten und Wonosche urzichtet worden ist; eine nerstinällen der Tataten und Wonoschen erzichtet worden ist; eine nersprüngliche Bestimmung war also nicht ein Wegweiser oder Wachthügel zu sein, aber auch nicht, die, die Ueberreste eines Menschen aufzunelmen.

Su einer Entferung von \*, Meilen von Chortowier liegt ber Higher fich in der Richtung von Weit und Oft auf 25, in der Richtung von Weit und Oft auf 25, in der Richtung von Sid nach Oberd auf 19 Meter erlrecht. Auf ihm it ein anderer 5,400 Meter langer, 3 Meter beriete Highe anglechtlichte. Bon diefem Erichwohigel aus fieldt man auf 5 Oattlichte in den Verschengelen Richtungen 41 Highel. Nicht alle liegen in der Richtung der Begehügel; es befletht auch fein befimmtes Berhältung in der Michtungen ber Begehügel; es befletht auch fein befimmtes Berhältung in der Michtungen der Begehügel; es befletht auch fein befimmte Berhältung in der Mitchung in der Mitchung der Begehügel; der Begehügel bei her Begehügel bei gehen der Gegend der Begehügel bei geht und nicht erforischter Auffchlittungen.

Bir haben bereits die Refultate ber Ansgrabungen, melde Nirfor in der Gegede dom Ehreiniers vongenommen da, fennen gefernt. Sier haben jedoch nur die in fleinen Grabhfigeln gemachten Junde mitgetheilt und und die dingbendere Beldgreibung der großen Grabhfigel in diese Gegend vorbehalten.

Nirfor theilt darüber Folgendes mit:

Am 24. Juni 1874 begann ich bie Erforschung eines Grabhugels ber erften (in ber Rabe eines alten Geebertens gelegenen) Gruppe. Die Umriffe biefes Singels waren ftarfer marfirt als bie ber anderen. Er zeichnete fich burch Gelöftniche, welche bin und wieder aus bem Boben hervorragten, and, fo daß man fogar feine Oberflache genau meffen founte. Er beint fich in ber Richtung von Rord nach Gub auf 10,, in ber Richtung von Beft nach Dit auf 9,6 Meter aus. Gleich bei Beginn ber Arbeit itieft man auf große Stalfsteinblode, mit benen bie gange Oberfläche bicht bedeckt gewesen ift. In der Tiefe von 73 Centimeter wurden auf der Ditfeite Thonicherben gefunden; ebenfo, aber etwas tiefer, auf ber Guboftfeite. Das Junere Diefes Grabhugels, beffen Ruden nur mit Jelsftuden belegt war, beftand ans humusboben, ber mit fleinen braunen Steinchen ans bem Dnieftr, wie fie fouft in ber Gegend nicht gefunden werben, vermengt war. Der öftliche Theil beftand faft ansichlieflich aus fleinen Ralffteinen. In ber Tiefe von 1,24 Meter murbe auf ber Gudweftfeite ein mit bem Ropfe nach Beften liegendes Stelett gefunden. Seine Lage war jedoch feine naturliche, benn während der Unterfieser den anderen Körpertheilen entsprechend lag, war ber aange Schabel nach Beit gewendet. Unter bem Ropfe lag viel gelber Lehm, wie man ihn bei Chocimiers nicht findet, denn für die hier beschende Töhereri wird der Lehm and der Entigranng von zwei Meilen and Kotels [6 serbeigeschafft. Andhoem der Schädel von der an ihm haftenden Erde gereinigt von, ergad ed sich, daß sich in Sitzubeine ein rundliches Loch besitabet. Attisfor öffnet jedes Grad so von sichtigt, daß eine Beschäddigung beise Schädels andhrend der Archei nicht bentbar ist. Der Schädel wurde and von Kirfor sethst and dem Grade genommen und mit einem stumpfen Messer gereinigt. Das Loch wurde and von feinem der Annechenden von der von Michabiem Meininahm demeckt.

Die linfe Hand des Schettes lag auf dem Banche, die rechte lag auf 15 Gentimeter vom Rötper. An einem Jingsegelent der linde hand befaud hig ein Brongering. Die Zänge des Schettes im Grade gemessen betrug 188 Gentimeter. ) Gin weiteres Nachgraden in diese Wrodhiggel die zu einer Ziese vom 3 Meter in allen Richtungen hat ein neaaties Reichtate erzeben.

Um folgenden Tage wurde ein zweiter, in ber Rabe befindlicher Grabhfigel erforicht, beffen Lange in ber Richtung von Dit nach Weft 6,10, von Gub nach Rorb 4,00 Meter beträgt. Die Conftruction bes Innern unterschied sich nicht von der Construction des porher beschriebenen Grabhugels: man ftieg, wie bort, guerft auf große Ralfblode, bann auf ichwarzen Boben, welcher mit braunen Steinchen aus bem Onieftr vermengt war. In ber Tiefe von 62 Centimeter wurden auf ber Oftfeite Scherben gefunden. In ber Tiefe von 1.00 Meter lag ein Sfelett mit bem Mopfe nach Beften. Der Schabel lag fo wie ber Schabel bes porher gejundenen Stelettes; unter bem Ropfe lag Ralt. Beibe Sanbe bes Stelettes lagen auf bem Bauche, nub auch biefes hatte am linten Finger einen Brongering. Die Fuße lagen ansgespreigt, jo bag bie beiben Anice fich ju einer Entfernung von 35 Centimeter von einander befunden haben. Die Lauge bes Stelettes im Grabe betrug 1,74 Meter. 2) Diefe Leiche muß übrigens, ebe bie Erbe aufgeschüttet wurde, mit Solg bebedt worben fein, von bem fich bentliche Spuren in verfaulten Studchen erhalten haben.

An bemfelben Tage wurde noch ein Grabftigel geöffnet, beffen Läuge und Breite 4 Meter betrug. Es wurden in biefem Grabftigel

<sup>180</sup> Centimeter, die Lange bes Schlett einer Manusperson; feine Lange beträgt 180 Centimeter, die Lange bes Schabets 185, die größte Breite 143 Millimeter, der Indep 177,

Nach Dr. Ropernidi ift es bas Stelett eines Mannes; feine Länge beträgt 175 Centimeter, die Länge bes Schäbels 188, die größte Breite 140 Millimeter, der Juber 74.5.

Albin Robn, Materialien jur Borgeichritte bes Meniden im billichen Guropa. I.

Mm 24. Juni öffnete Rirfor ben größten Grabbugel ber Gegenb. ben bas Bolf ben "foniglichen" nennt. Diefer Grabbiael bat eine kegelformige Form und mift in ber Richtung von Oft nach Beit 12. in ber Richtung von Rord nach Gub 11 Meter. In ben Eden befinden fich ungebeure Relienftude, bas Innere besteht aus Sumusboben, in welchem fich nur wenig fleine Steinchen befinden. In ber Tiefe von 70 Centimeter wurden Scherben von einem fehr großen Befafte gefunden. In ber Tiefe von 1,55 Meter bemertte Rirtor gu feinem großen Erftannen auf ber Beftjeite bes Sugels große eichene Rlobe. Dan mußte mit bem Graben aufhoren und machte fich mit ber größten Borficht au bas Reinigen biefer Aloge, welche in ber Richtung von Dit nach Weft ein regelmäßiges längliches Biered bilbeten. Als ichon ber obere Raub vollständig von Erbe gereinigt war und man die Große bes Grabes beurtheilen fonnte, machte man fich an bas Wegraumen ber Erbe von den Seiten desselben. Nach einer mehrstundigen schweren Arbeit erblickten bie Ampefenden endlich ein großgrtiges Grab aus eichenen Klöten, Die einen langlichen hoben Raften bilbeten. Gine Dede hatte biefes Grab nicht: man fand nicht bie geringfte Spur von Sols im Grabe. Da man die Bande zu beschädigen fürchtete, mußte man wiederum einige Stunden auf bas Berausichaffen ber Erbe aus ber holzernen Umgebung verwenden. Es war reine Erde, ohne Beimifchung von Steinen. In ber Tiefe von 46 Centimeter von bem oberen Rande ber ersten Mote, alfo in einer Gefammttiefe von 2,, Meter, fand man ein Efelett, 1) bas alfo nicht im Boben begraben, jondern auf ber Oberflache beffelben mit Erbe zugeschnittet mar. Das eichene Grab fah mohlerhalten aus; jeber Theil befielben befand fich auf feiner urfprunglichen Stelle. Der Bau war wunderbar und originell. Er bestand aus biden Gichenflogen, bie

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dr. Ropernidi meint, es fei bies bas Stelett einer jungen Francusperson, welche au ber Rhachtits gestorben ist. Der Schäbel hat eine Länge von 179 und eine größte Berile von 132 Millimeter, ber Juber 73.2.

genat an einander posiken tund histematisch geordnet einer auf dem andbern lagen. Die Albise worten alle sehr gut bearbeitet, aber nicht gleich größ und der hicht gleich geformt. Die odersten bideten gleichigner ein einas hervoerschehendes Gesens, und von der Seite gesehen resseinen. Bidwissen die Wähne wie ein Schafelvert, do die Anneen der einzelnen Klöuchen leicht gerundet woren. Die Länge diese Grades betrug 230 Gentimeter, die Breite an Anneen 48; mie führen 28 Gentimeter, die Teite 46 Gentimeter. Das Selekt lag ganz auf dem Boden, der einziglich and Sichen noch zu der die Breite die Gentimeter. Das Selekt lag ganz auf dem Boden, der einziglich and Sichen noch zu der die Breite die Breite die Gentimeter. Das Gestelt die ganz auf dem Boden, der einziglich der Koch in der

Bis jum Mend blied bas Graß gut erhalten, boch bemertte Kirde, bag bie hie de Tages berberblich auf bie eichenen Rlöße einwirtte, benn sie zeirsten bei ber leistlene Berüstung in Staub. Eine Meuge Rengieriger war aus Chocimiers, berbiegletrömt, und es wor nicht möglich abs sieltene Graß bor ber Sernichtung zu schübzer; es siehe jimmab leicht an eine ber Wände, und des Graß stitze iogleich zusammen. Ihrei klüße, wedche Kirder an sich genommen hatte, sind bechnfalls bedautend zerbrödelt. Bier sie noch sementt, daß die eingelem Hostheile weder durch eitzer noch durch höltzerne Rögel, noch in irgend einer andern Weisig mit einander werbunden geweien sind. Auf an ieder Gede besad sich die nie einer Klöße, der die Sobie des gangen Graßes batte.

<sup>\*)</sup> Bir verweifen ben lefer bejäglich biefet Gegenftanbet auf J. Lubbod: "Die norgeichichtliche Zeit". (Peutich bei hermann Coftenuble. Jena 1874.) Geite 129.

## c. Gin Grabhugel in Bolhnnien.

3m Jahre 1869 erforichte ber Jugenieur Difowaft einen Rurgan in Bolhymien, und zwar bei Baluza; fein intereffanter Bericht über bie Resultate fantet folgenbermaßen: 1)

Wenn wir den geognolisigen Ban der Gegend betrachten, jo finden wir in der Richtung von oden nach unten gnerft eine dünne Schicht vegetabilischer graufchwarzer Erde, welche auf einer mehrere klachter mächtigen Löhichicht (grangelber, etwas latthaltiger Thon) liegt. Hieranfolgen Tertiärgebilde, welche auf Kreide enhen, die das Hauften folgen Tertiärgebilde, welche auf Kreide enhen, die das Hauftenbanent der Schichten beier Gegend bilden.

Wir haben die Aufmertsamkeit auf den geognositischen Bau bes Bodens geleuft, weil diese furze Schilberung und das Begreifen der Erischeinungen, welche und bei der Betrachtung des Aurgand ausstehen, erleichtert.

Der Autgan selbst bildet eine Erdansschättung von bedeutender Her Tomischer Form, mit abgeplatteter Spige; er hat eine Höhe von ungefähr 10 Arschinen, und der Durchmesser Der Basis beträgt 15 bis 17 Arschinen.

Der Kurgan wurde in der Richtung von West nach Oft geöffnet, indem ein 2-21/2 Arschinen breiter Graben durch ihn geschlagen wurde.

Drei Biertel ber oberen Aufschüttung bes Aurgans bildet reiner Lög, in welchem nichts gefunden worden ift.

Da auf der Seefläche in der Umpegend des Umpansteline Berkeinungen zu bemerten waren und die Seefläche des Bodens, wie gezigt, ans grandsmarzen vogestabilishen Boden bestiet, so war auch seicht erlächtlich, daß der Soß aus einer einus eutsenteren Gegend berbeigekänft worden ist, um diese Erscheinung dewong um andamps zu der Unnahme, daß diese Erdaufsschittung ein "Badthügel" gewesen sie Tere Soß mag übrigens ams der nicht serum Schadth berbeigeschaft worden sien, dem erst ist nicht ochsop ein wie dessig seicht wie auf worden sien, dem erst ist nicht ochsop ein wie dessig seicht wie auf

<sup>1)</sup> Wiadomości archeologiczne, III. G. 101 n. fj.

bem Anrgan.) In ber unteren, letten Schicht bes Rurgans faub man allmählig den Boben mehr gemifcht, bis er endlich mit der Dberftache ber Umgegend ibentisch murbe. Rach Beenbigung bes Durchitiches ftellte fich das Profil im Junern als eine leichte, etwas abgeflachte Erhöhung ans ichwarzer Erbe bar, auf ber eine hobere Loganfichnttung ruht.

Als die Arbeiter bas Anjaraben bes unteren Theils ber Aufschüttung begonnen hatten, fliegen fie auf einen Schabel. Mit ber größten Borficht wurde nun bie Lage bes Stelettes fondirt, und es ergab fich, baft es genan in der Richtung des Durchitiches, d. b. von Dit nach Weit liege. Nachbem bie Erbe, welche bas Efelett umgeben batte, weggeschafft war, founte man auch bas Innere bes Grabes betrachten. Das Efelett eines Menichen befand fich por rus in einer balbfitenben, etwas auf bie rechte Seite geneigten Stellung. Die Gute waren gegen bie Mitte bes Nörpers gebogen, die Sande auf die Unice gelegt. Unter dem Ruden war eine fleine Erdanfichnttung fichtbar, die angenicheinlich bagn bienen follte, den Rörper in der angegebenen Lage zu erhalten. Rechts neben bem Schabel ftanb ein fleines thonernes Befag, und an ber rechten Seite bes Efelettes, und zwar in beffen Langenrichtung, lag ein bearbeiteter Fenerstein, der einem Meffer abnlich ift. Die Rnochen, mit Ansnahme bes Ediadels, befanden fid) in einem Inftande ganglicher Auflofung und gerfielen in weißes Bulver. Die Rudenwirbel waren noch am beften erhalten, both bilbeten auch fie eine weiche Daife, welche leicht gerfiel. Muf bem Schabel fonnte man ebenfalls einen bunnen flebergng, ber aus einer jolden weiften Maife bestand, feben; er lieft fich febr leicht mit den Fingernageln entfernen.

Unter bem Efelette befand fich ichon ber unberührte vegetabilifche Boden, wie er rund um den Aurgan ju feben ift. Es ift erfichtlich, baft fein Grab gemacht worden fei, um ben Tobten, von dem bas gefnindene Efelett ftammt, gu beerbigen; Die Leiche murbe auf ber Oberflache bes Bobens mit Erbe bebedt.

Benn wir die Gegenstäude betrachten, welche im Grabe gefunden worden find, fo finden wir guerft ein Gefaß, die Arbeit eines Topfers (Fig. 134), bas einer fehr ent legenen Entinrepoche ber Menfchheit angehört. Sier für ipricht bas Rusammentreffen vieler Charafter

merfmale: ichon bie angere Form, die ungleichmäßige Dide ber Banbungen, Die verichiebene Sobe, in welcher die Senfel angesett find, beren einer weit hoher fteht ale ber andere, weifen barani bin, bag



3ig. 134.

biefes Gefaft nicht auf ber Drebicheibe angesertigt worben ift. Der Boben bes Gefäßes befindet fich nicht in feiner Mitte, und eine Folge hiervon ift, bağ eş ichief iteht. Die Ueberzeugung vom boben Alter biefes Töpfchens wird noch mehr begründet, wenn man bas Material betrachtet, ans welchem es angefertigt worden ift. Es ift bies eine robe, lehmige Maife, welche mit Quarafornern und Glimmerichieferblätteben gemengt ift. Diefe Rufammenfetung bes verwendeten Materials beweift eine vollftanbige Unfenntniß ber Töpferfunft, fo bag man zu ber Annahme veraulaft wird, bag in jener Beit jebe Erbmifchung, jebe in ber erften beften Schlucht gefundene Aufchwemmung ohne Beiteres als Material ju feramifchen Gebilben verwendet worden fei. Es fcheint nämlich, daß bie Quargtornchen und Glimmerblattchen, welche fich in ben Wandungen biefes Topichens befinden, nicht, wie es in einer fpateren Periode gefcheben, absichtlich aus zerichlagenem Beftein bergeftellt worben find, um als Beimifchung jum Materiale zu bienen, fondern fich im Materiale ichon urfprünglich befunden haben. Der gangliche Mangel an Plaftizität ber Daffe, Die Ungleichartigfeit ihrer Bestandtheile, namentlich aber ber in ihr befindlichen Quaraforner, ermeden ben 3meifel, ob bas Wefak gebraunt fei. Bei Betrachtung biefes Materials muß man nämlich gu ber Uebergenaung gelangen, baß bas Gefaß felbft in einem fcmachen Teuer geborften mare. Deshalb erlauben wir uns auch überhaupt gu sweifeln, ob in ber Epoche, welcher bie bier beichriebene Urne angehört, bas Brennen ber Gefane befannt gewesen und angewendet worben ift.

Auf der Sberfläche des Gefähes, in der Näche des Halsaniques, der man eine Keile vom Einderläch, welche vielleicht als Berzirungen angebracht und, wie es scheint, mit einem Stidden Dolz gemacht worden sind. Etwas höher bemerkt man zwei Neisthen, die jedoch weder geschicht, noch and deutschlich sind, auf dem Henteln sind liefen Einstellen ein der Leitengen eineschräch.

Der Schöpfer biefes Meisterwertes hat ish sichtlich bemühlt, bie fünstlerische Seite seiner Schöpling hervorzuheben, ohne zu bemerten, daß in der gangen Anlage so viele Zehler vereint seine, wie 3. B. die stöller Gestaut, bie ungleiche Dick der Bandbungen, die Lage der Seinke fische Schot un. 1. w., doh der Kenner songen und je der debigt debe nicht unr leine Bergierungen verbient, sondern sei sopar zu jedem Gerauche ungeeignet. Soche Erscheinungen sind dem Perioden der Rind beit aller Jauddwerte und Rünfte eigentsfünftigt, und haben eine aufsiallende Rechtlichseit unter eine Rechtlichseit unser eine Klider Bergierung erstehet, went wir sie annene ebergähen, numer eine

große Berichwendung von Mühe zeigen, welche auf die Ornamentit verwendet worden ist, und die in keinem Berhaltnisse zum Werthe des Gegenstandes steht.

Im Gefafte felbit befand fich eine organische Substanz, welche Spirfefornern ober Grüße aus solchen abnisch war. Gie besaub fich auf einer solchen Stufe ber Berweiung, daß fie bei ber leisesten Berührung bes Topischen im Stand gerfiel.

Der gweite im Grobe gesundene Gegenstend fit einem Messer von einer Sage fabilité; benn er fonute sowoh zum Schnechen als Sagen benust vorben. Die Bearbeitung dieses Steines verweist ihn in die fliese Periode der Zeuersteingerätte; die Zorm ist ungeschieft und die Bearbeitung vorh; die derenstein, voh der Verzertigter es nicht verstanden hat, den Etin zu bearbeitung vohr Verzertigter es nicht verstanden hat, den Etin zu bearbeitun, und daß ihm die Arbeit sehr viese Withe gemocht bat.

Das Brofil bes in ber Mitte burchftochenen Aurgans von 3aluza machte auf Offowefi ben Ginbrud, bag bie Aufschüttnug aus zwei febr fern von einander liegenden Berioben ber Menfchheit ftamme. Der obere Theil ber Aufschüttung reicht fast an bie bistorischen Beiten, und mink wegen ber Lage bes Sugele und ber fonischen Form zu ben fogenannten "Begefnragnen" gezählt werben. Bir bemerten nur bie Gigenthumlichkeit, baf bicienigen, welche biefen Theil aufgeschnttet, es veritanden haben, fich die Arbeit zu erleichtern und ben ichon beitebenben "Begrabniffnrgan" fur ihren Amed zu benuten. Der untere Theil biefes Sugels, Die eigentliche "Mogila" (ber Grabhugel), ift ein feltenes Dentmal einer febr entlegenen Epoche. Bir erfeben and biefem Grabe, bag ber in ihm Rubenbe einem Befchlechte ober Bolte angehört habe, welches feine Tobten nicht in ber Erbe begraben, fonbern fie auf ber Dberflache, halbliegend, bestattet hat. In ein folches Grab wurden bem Berftorbenen Gegenftanbe mitgegeben, welche er im Leben benutt hat, ober die ihm, wie bas Topfchen mit Speife, gur Reife in's Jenfeits bienen follten. Uns ber Lage bes Stelettes auf ber rechten Geite will Offoweli feine Schluffe gieben, ba biefelbe gufällig veranlaßt worben fein tann.

Der geonoftische Bau der Gegend ermöglicht die Beantwortung der Frag, ob die im Grade gefundenen Gegenstände an Ert und Stelle angefertigt, der vom angefertigt bereichgebradt worden sein. Das Profit der Gegend zeigt, daß die Basis ihrer Ablagerungsschichten aus Kreide bestiedt, welche, wie überalt, so and giere, wie Generstein enthält. Dies werden fahrlich vom Weisserstumen ansachibit und in die zahlreichen Wir haben weiter oben (E. 261) auf rothe Rorallen aus eisen haltigem Thousshiese hingewiesen, wolche in den vorsissorischen Gröbern bei Nijew gesunden worden sind. Cssowell giede nus in seiner Arbeit Aussichtung über die Herfungt deser rothen Korallen.

Im Mreife Dornes (fpr. Dwintich), foat Difmoti, und guar in einem mittleren Theile, gegen 40 Berit von der Arcisstud, in der Gegend der Sofier Rago'r san y (Ragordomy) und Nami is as syd na urchen häufig ani den Gebern Gegenfände ans Seien gefunden, die ihrer Joren nach großen Norallen fahilich find. Diefe Gegenfände fifte, 135 a nab d natürlich (600fe) fonuten, woranf die Joren hinge.





Fig. 135 b.

weisen sigeint, im Alterthume, als Schundsachen vienen und, wie heute noch, als Morallen verwendet werden. Alle sind aus rothem Thou gemacht, eine Formation, welche in bieser Gegend sebentend ent-

widelt ift. Es ift dasselbe Mineral, weldes auch hente noch zur Ernannentil von Gefähren und zu Zentmälern in Rijew verwender wird, das allo, wie and Diswosti auf dem archäologischen Gongreise in Rijew (1874) dargethan, eine bedeutende enturrelle Molle in jeuen Gegenden gespielt hat. Siere interessiert und bieser rothe Zhon unt inspiern, als wir sehen, daß er sichon in borgeichightlichen Beiten sier bie Gultur der Gegend von Dwirtes von hoher Bedeutung gewefen ift, benn fein Bortommen, im Bereine mit ben in ber bortigen Gegend gefundenen und von Menichenhand angefertigten Gegenftanben. beweift, daß alle bier gefundenen Gegenstände auch bier augefertigt worben find. Einige biefer Rorallen find nicht gang fertig (Rig. 135 b). Sie find beshalb aber um fo intereffanter, ba fie uns theilweise mit ber Art und Beije, wie fie ber vorhiftorifche Runftler angefertigt hat, befannt machen. Dan fieht, bag gu biefem Behufe entfprechend bide Studchen Thon genommen worden find, welche man, nachdem die Löcher ansgebohrt waren, in einzelne Quadratchen auseinander gefagt bat. Nachbem ferner auch die Eden ber Quadratchen abaciaat waren, wurden die noch edigen Studden eirfelrund, und zwar - wie zu vermuthen - ohne Eirfel, geschliffen. Man sieht, meint Berr Difomsti, ban bie Morallen mit einem bunnen Studden Sol; ober platten Unochen und Sand geschliffen worden find. Moglich aber and, daß biergu in gewiffen Källen icharfe Tenersteininftrumente benutt worden find. Sente bedient man fich eiferner Inftrumente gum Schneiben, aber Cand wird auch jest noch ftatt bes Schmirgels gebraucht, wo biefer nicht gu haben ober theuer ift. Dffowsti meint, bie große Menge ber gefundenen fertigen und nicht fertigen Rorallen laffen ben Schluft gu. baft in biefer Gegend Die Sauptfabrif eriftirt babe, und bag von hierans bie Rorallen in entferntere Wegenden gefandt worben find. Auf ber archaologifchen Ansstellung in Rijew fab man auch unter ben Steingerathen abuliche Gegenitande aus ben an ben Rreis Dwrnes grenzenden Areifen, namentlich aus bem Areife Mospret (Gouvernement Minst) und Radomnst (Gouvernement Rijem). Es icheint, baft fie aus berfelben Quelle, wie bie bier beidriebenen, ftammen.

Doch nicht blos in der Gegend von Vagafrand und Laminösztyne, ondern auch in der Gegend von Baak owie er werden steinere Gegenstände gestunden. Diese bestehen aus großen Jämmern and vertssiedenen seinlöruigen Sus nieten. Sie sind etwindlis hier angesterigt worden, denn die gange Gegend von Isakotwie, welche vom Jähischen Sussie die burchschliebten vied, ist reich an Spenit. Benn man diese Steinhämmer betrachtet, so kann man sat sein der Bosten von Geschen, von welcher das Nohmaterial zu dersieben genomen worden ist.

Es exifiirt noch eine Gegend in Bollymien, weche reich an voreistorischen Steinarbeiten fit. Es ift bies der Areis Dudu on anmentlich die Gegend der Töfere Groß: und Afein: Woszczanica (fpr. Wosstschanzig) und der benachderten Börtschen. Unter diesen Gegenchinken beschwer fich Erick, die fich, f. do bere für Exeican abeilter, Pfeil: und Langenfpitzen, Hämmer, Schlenbertleinen, bas, hin und wieder werden auch Gegenfläde aus Thon, welche den oben beschriebenen Korallen (Tig. 1336 auch b) ähnlich sind, gefunden. Die ersteren sind alle aus Feuerstein, die letztern aus nicht sehr plassischen sanden Lehm Mannen muß diese Gegenfläden als Pordweck der Industrie der Gegend betrachten, dem sie ist reich an dem ubtsigen Kommaterial.

Die Angald der hier gefundenen Gegenfähnde diefer Art ift fo groß, oah sogenanute Freunde von Naritäten der Unigegend in ihren Sammtungen Hunderte derselbed aben. 1) Leider sind sie alle ohne die nötdigen Forschungen und Beodochtungen gesammelt, oder ohne jegliche Notig errelt worden. Dies macht diese Gegenfähnde sitt die Wisselfact werth. Die Bis begit ist die genannte Gegend wisselfindfactlicht noch nicht erterfale.

Satterssat ift doer auch noch die Erscheitung, das intere den Jauben aus dem Breife Onden Wosssen (Langen und histstiftigen, Cesschertsteiten v. j. w.) die Hauperlosse (Langen, und histstiftigen, Cesschertsteiten v. j. w.) die Hauperlosse in der eine Kreise Cource, gemachten wirft wie Licht auf den Charatter der Ausohnen beider Gegenden. Im Kreise Dubno arbeitete man sie den Kreise Kreise, sie den nud Lugue. Die Urtscheid webe kluterssieden und kunse. Die Urtschen des Unterschiedense und man in der physiographischen Lichtstiede sieden. Die Gegende von Wagortraum – Kominisszuguna nimmt den mittleren Tybeil eines hochgelegenen Landfritziese ein, welcher sich in der Michigu dur Die in das West von Urweit, auch dem Erädderen Einstelle und Vergenzugun der Vergenzugung der Vergen ugung der Vergen der Vergenzugung der Vergenzugung der Vergen der Vergenzugung der Vergen der Vergenzugung der Vergen der Vergenzugung de

<sup>1)</sup> Eine der reichsten und intereffautesten Sammlungen dieser Art hat herr Ofsowsti im Jahre 1869 beim Gutsbesiger Ludwig Randowsti in Semiduby gesehen.

Segend erthelt, meldie das voalds und moraftreiche Volezien bildet. Noch hente dietet diejes Poleiien dem jehmalen Hohenriden Schup und trenut sin zogleich vom übrigen Boshyniaen und von Lishanen. And heute sit es der Castur noch sehr schwere, in dies durch Abradie zeichäuber Gegend zu deingen. Serfchiedene Unständen, annentlich ein enthes Alima, eine mit Zeuchzischeit übersättigte Athmosphäre, erstigmeren das Seben und jede Entwicklung des Hondels und der Todmieren das Seben und jede Entwicklung des Hondels und der Studisteit, sowie die Sermechung der Bewohrer. Mit einem Boste, and hente diehe die Gegend in Zosge ihrer physiographischen Eigenthäumlichkeiten noch eine besondere Welt, die vom der süberigen Belt, also and von ihrem Einstussie.

Ganz entgagengeigt liegen die Berhöltnisse im kreife Tuben. Est ib dies eine offene, mäßig von den sie durchschan Attisse berfruckter, werdereiche, von Bergen und Thälern verfchenartig durch ichnitente und deut fruchbare Gegend, welche an dem Wege liegt, den alle Böller, die durch Boldpuine jagen, als Bolginge beungt baben. Beum die Böller, die durch Boldpuine jagen, als Bolginge beungt baben. Beum wir und num im Geiste in die Bolgien genupt baben. Beum wir und num im Geiste in die Bolgien gestätel bei den Brechtellen, das die die die Gegenwart. Die Belder des Gegenwart. Die Belder des Gegenwart. Die Belder des Gegenwarts die Bolgien die Burch und die Burch und die Burch di

Ans den phyliographischen Unterschieden beider Gegenden entipringt auch der Unterschied des Scharatters der sie deunschneuden Allesschaften und der Catturstuffe, aus der sie sig hefinden und befunden haben. Rüdigend die Urbenohner des heutigen kreise Dwurg, seine Bernellung hatten, an ihre Bertheidung auf wellen und sich der Entwicklung sierer eigenartigen Guttur, der Anstertigung vom Schmudgegentänden und hand den gegenden haben, haben die Bewohner der Gegend von Indom auf siere Bertheidung debach fein milssen, und des glube dereich, einen friegerichten Gegend von Indom auf siere Bertheidung debacht sein milssen, und des glube deueschen, unter friegerichten Gastafter gehabt haben muße, fände deueschen, unter friegerichten Charatter gehabt haben muße.



## d. Die Grabhugel in Lithauen und im lithauifden Ruthenien.

Bu ben an Rurganen reichsten Gegenben gebort bas alte Lithauen und ein mit ihm ehemals verbundener Theil Ruthenieus, b. h. bas beutige Gonvernement Minet, Grobuo, Bitebet, Mobilem. Schon im Jahre 1843 gablte ein Freund vaterlanbifder Miterthumer. Romnald Bien : fiewieg, 1) im Rreife Dogmiant einige bunbert Aurgane auf, Die er felbit gefeben bat und welche er ausbrudlich von ben "Grobgista" ober "Sorodusicia" (Burgwällen) untericheidet. Bienfiewicz giebt genau bie Lage ber Aurgane fowie ibre Entfernnug von ben verichiebenen Ortichaften an, und feine Aufgahlung tonnten wir füglich eine "Geographie ber Rurgane und Ringmalle bes Rreifes Dezmiany" nennen. In bebanern ift nur, baß Bientiewieg erblindete und fich beshalb nicht, wie er munichte, an bie Erforschung biefer alten Graber maden fonnte. Um biefelbe Beit madte fich Graf Enftachins Thegliewieg an Die Erforidung Diefer vorhiftorifchen Denfmaler Lithauens und bat wohl bie erfte Befdreibung berfelben veröffentlicht. 2) "Er grub und grub immer weiter, fagt Graf Conftantin Tuszliewicz, 3) und fammelte bie ausgegrabenen Gegenstände, ordnete fie inftematifch und bereitete für Die Bufunft bas Material gur Schöpfung bes Mujeums in Wilna vor. Gin ebenfo unermfiblicher Foricher auf ardjäologischem Gebiete war A. S. Rirfor. Archaologifchen Forfchungen mabrend einiger Sabre queichlichlich und mit Gifer obliegend, bat er vielleicht bie meiften vorhiftorifchen Grabbugel in verschiedenen Wegenden unferer Proving geoffnet und bie intereffanteiten Gegenstände für die Biffenichaft gefammelt. Es baben ferner Ruragne geöffnet : Dubois in ber Gegend von Roginiann. Breis Samel: Theobor Rarbutt am Dniepr und Riemen: Graf Mbam Blater in Camland: Enrofomla (Ronbradowics) in ber Gegend von Rowno und Nowogrobef: Graf Dicha el Tusafiewic; in ber Begend von Dinst; Dichael Rueghasti bei Lepel in Beig-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A then as um. Sereng nowy (Nem Folge). Wilno 1848. Sqft V. Z. 110 n. ft. <sup>9</sup> Baut das an áridda archeolgi krijowej, cycli opisnien zahytów niektórych starodytwości odkrytych w zachodnich guberniach cesartwa roszyjskiego. (kletródis fer Zenden Per frishologie be Wandes der "Efgircibna, cinjage Tonimäler bes Miteripums, neddę in ben neylilifen Gomerenments ber tuff. Religietums mider meden meden final, Wilno 1842. (vili final) nidm der im Budhandla ja finacheke Zert. Sals mir über boljilde mijfen, [döplen mir ans bem Zerte eines anden Genien Zusplänneke.

<sup>&</sup>lt;sup>n</sup>) O kurhannelı na Litwie i Rusi zachodniej. (Urber die Rurgane in Lithauen und dem weiftlichen Muthenien.) Berlin 1868. Berlag von B. Behr (E. Bod).

ensland. Auhjerdem haben noch sein, sehr viele Diletanten zum Zeitvertreibe bei uns Kurgane geösinet und die gejundenen Gegenstände
entweder dem lithanischen Ruhzem gegeben, oder aus ihnen kleine eigene
Sammklungen angelegt. So entstand, und entwicktle sich unter det telenden Generation die Wissenschaftlich und entwicktle sich unter det verlehenden Generation die Wissenschaftlich und externationschaftlich und vool sie in ihrer Kindheit geleistet hat, eine schneike Grutwickelung und ichne Justumit provohexien kande.

"Ashrend mehr als zwanzig Tahre hole ich, um uniere Bergangenheit zu erforische, eine große Anzahl von Gräbern im lithausischen Anthenien, im eigentlissen Lithauen und Weißeutsland mit eigener Saud aufgegraben und mich biefer Sälfentschaft mit Antereiß bingegeben; ihr abebe ich alle freie Zeit. medie mit meine Lage gelassen zu, gewöhnet, und vos ich wöhrend so vieler Jahre gelerut habe, din ich verpflüchtet als öffentliches Gigentsum Aller meinem Katerlande und meinen Landselenten zu übergeben.")

Bir werden aus der umjangreichen Arbeit des Grassen. Tydzigeneiche Bertaller manches und aus anderen Löndern Lefanute ausgenommen dat, weil er Bergleichungen auftellen wollte, nur das hier wiedergeben, was sich auf die, sithausischen und ruthenischen Gradhügel bezieht und diese, um Auhrehunte zu gewinnen, folgendermaßen oderen.

- 1. Muthmaßliches Berfahren ber Alten beim Anfichutten ber Grabhugel.
- 2. Methode bes Aufgrabens.
- 3. Franengraber und Funde in benfelben:
  - aa. Rorallen aus Glas ober Stein und Beruftein.
  - bb. Gold und Gilber.
  - ce. Halsgeschmeibe aus Brouze. Areuze in vorhistorischen Grabern.
  - dd. Bruftidmud, Armbander und Ohrringe.
  - ee. Undeterminirte und feltene Gegenftunde.
  - ff. Gewebe.
- 4. Die Grabhfigel bei Sielisgege.
- 5. Die Funde in Samland.
- 6. Mannergraber im lithauischen Muthenien.
- 7. Mannergraber in Samland.

<sup>1)</sup> L. e. 3, 26-27.

- 8. Junde in ben Manuergrabern:
  - gg. Ringe.
  - hh. Zußbefleibung.
  - ii. Keramif ohne und mit fymbolijden Beichen.
  - kk. Thranengefäße.
  - Il. Seibniiche Götterbilber.
  - mm. Steinerne Baffen und Schleiffteine; eiferne Baffen.
  - nn. Baage und Maag bei ben alten Lithauern.
- 9. Lage ber Stelette in ben Grabern. Spuren von Sol3 in Grabern. Ein ungewöhnliches Grab.
- 10. Ein vorhifterifches Drama.

## 1. Muthmaßliches Berfahren ber Alten beim Aufschütten ber Grabhügel.

Theodor Rarbutt fagt, 1) Die gum Auffchutten ber Grabhugel notimendiae Erde wurde entweder aus einiger Entfernung berbeigeichafft. oder auch and der Nähe genommen, nachdem jedoch vorher die obere Schicht abgeplaggt und bei Seite gelegt mar, um fie fpater wieber auf Die Stelle zu legen, von ber fie genommen worden mar. Narbutt hat namlich oft bemerft, daß ber schwarze Boben unter ber Aufschüttung hoher liege, ale bie Oberflache in ber nachften Umgebung bee Grabhugels, wenngleich er eine Bertiefung, Die einem Graben abnlich marc, nicht gefunden hat. Sierans nun ift zu erfeben, bag ber Boben gur Aufichuttung in folden Fällen zwar and ber nächften Umgebung bes Kurgand ftamme, aber, wie ichon gejagt, nach Abnahme ber ichwarzen Dberflache abgegraben worben ift. Es ift bemerfenswerth, fagt ber genannte Schriftsteller weiter, baß fich in jedem flamifchen Grabe gleichfam Sand befinden muß. Aus bem Gluffe Wolchow hat man auf eine Entjernung von amei Berit Cand berbeigeichafft, um Grabbugel aufzuschutten. Ebenio hat man zu ben Grabhugeln bei Rusgega and einiger Entfernung Canb berbeigeschafft. Der aufgeichuttete Canb murbe mit Rajen bedeckt, damit ihn der Wind nicht wegwele.

Graf Thözliewiez ist, troh der Antorität Narbutt's, der Ansicht, daß zu den Graddiggela in Lithauen und Anthenien der Boden gewöhnlich ans der unmittelbaren Näche des Kurgans genommen worden ist. Daß solche Graddigel am hänsigiten auf einer sandigen Eetelle antgeschiette.

Dzieje starożytne narodu litewskiego. (Alte Geschichte bes lithanischen Bolles.)
 III. (Aur noch in Bibliothelen zu finden.)

worden, mag baher tommen, weil die Alten von der Annahme ausgegangen find, daß sich im Sande die Ueberreite der Berftorbenen länger conserviren; wielleicht auch, weil der Sand leichte und bequemer zu graden und zu transportiren ift, als andere Bodenarten.

Mile Murgane bestehen aus Cand und Lehm, febr hanfig auch aus Steinen, welche ohne jebe Ordnung, aljo auch ohne Bebentung, hingeworfen find. Dies icheint, wie Tuszfiewiez fagt, barauf bingnbenten. beft bie Erbe zu biefen Muficbuttungen nicht aus einer großeren Entfernung berbeigeichafft, fonbern aus ber Rabe genommen worben fei, benn wer wurde mobil, wenn er auch Sand aus ber Ferne berbeigebracht hatte, außerbem noch große Steine berbeigeschleppt haben? Wenn wir die Rurgane und ihre Umgebung aufmertjam betrachten, jo bemerken wir rund berum eine Bertiefung; aus biefer ftammt bie Erbe gur Aufschüttung, und die Beit hat die beutlicheren Spuren nach und nach verwifcht, b. b. bie urfprfinglich bedeutendere Bertiefung wurde vom Regenmaffer zugeschwemmt. Dag ber Grabhngel birect auf ben unberührten Boben aufgeschüttet wurde, bavon bat fich Graf Tysgliewicz jehr baufig überzeugt : benn wenn man beim Graben auf die Bafis gelangt, findet man, baft fie unberührt fei. Die höbere ichwarze Schicht, welche Narbutt unter bem Rurgane bemerft bat, tann nicht als Beweis bafur bienen. baß ber Boben gur Aufschüttung ans ber Ferne berbeigebracht worden fei; bieje bunflere Schicht besteht aus Rohlen mit einer Beimifchung eines weißen Bulvers, bas entweber aus Ralf bestehen, ber ben Roblen beigemengt worben ift, ober auch aus caleinirten Anochen entstanden fein tann. Rur Die Grabbfigel ber jonischen Griechen in ber Gegend bes beutigen Rertich find in anderer Beife aufgeschüttet worben. Gine große Angahl biefer jonifch-griechischen Sugel ift aus reiner Erbe, welche ans ber Rabe berbeigeschafft worben ift, anfgeschüttet; gu einigen wurde auch Scearas benutt, mabricheinlich um ihnen großere Danerhaftigfeit ju geben. Jebe Bobenichicht wurde mit Baffer begoffen und feftgeftampft : Dies ift Die Urfache, weshalb Die Erbe in Diefen Rurganen fteinbart ift. Andere murben fogar, wie Afchil jagt. ') aus großen Telsftuden, ober auch wechselweise aus einer Erb. und Steinschicht aufgeführt.

Die verichiedene Größe der Aurgane ist ein Zeichen des Bermögen sunterschieftes der unter ihnen rubenden vorhistorischen Bewohner der Gegend. Ze größer das Anscha eines Menichen unter seinen Stammgenoffen, jowobl wegen seines Neichthums, als auch wegen seiner perstin-

<sup>1)</sup> Wosporskoe zarstwo (Das bosphoranijdie Königreich), II. Ibl., E. S.

lichen Cigenthaften gewien ift, destip größer ift auch der Higgel, der über seinen sterblichen Ucberresten errichtet worden ist; dem so wie noch seute sich eine große Wenschungals am Grobe einer durch Reichthum oder Bedeutung ausgezeichneten Persöulichsteit versammelt, ebenso geschahe sa auch in der grauen Borzeit, und wo wiele Hände beisammen sind, kann auch viele Arbeit gelesstet werden.

Berr Th. Narbutt citirt in feiner Geschichte bes lithanischen Bolfes eine alte, aus bem 14. Jahrhunderte ftammende, mit flawifcher Schrift gefchriebene Chronif eines gewiffen Dubrowsti, welche er bei Dr. Benner gesehen hat. In ihr ift von ben Rurganen Folgenbes gejagt: "Die alten am Dniebr mobnenden Sfinten (Senthen) find bis in bie fpateften Beiten, ja faft bis jest Beiben geblieben. Gie haben ihre Berftorbenen nie in ber Erde bestattet, denn fanm war jemand gestorben, jo wurde er aud, auf ben Begrabnigplat getragen. Dort wurden bie Morper einiger verbrannt, anderer auch ohne Beiteres liegen gelaffen. wobei man nach Möglichkeit Speife und Trant gurudgelaffen bat. Ge versammelte fich bas Bolt, af und trant, was es vorgefunden, und fcuittete auf die Afche ober Leiche Erbe gu einem Rurgan auf. Wer also reicher gewesen, ober, als er lebte, mehr Freunde gehabt hat, bei bem versammelten fich auch mehr jum Leichenschmaufe, und es wurde langere Zeit ber Leichenhugel aufgeschnttet. Cowohl Belben, ale auch Rönige und deren Francu wurden unter besouderen großen Sugeln bestattet; wer aber schlecht und verbrecherisch gewesen ift, wurde nicht mit Erde beiduttet, fondern wilde Thiere baben ibn pergebrt." 1)

In der Periode, in welche die Ausgane gehören, wurden die Berliedenen nicht in der Erde bestattet; die Leiche wurde auf die Oberläche des Bodens gelegt, mit einer Schielt kohlen debecht, auf welche Erde aufgetragen wurde. Es ereignete sich dem Grafen Tyskstewisch, siemlich häufig, einen Ausgan zu öffinen, in welchem der Serstewenzuielt die ausgewählern und fünstlich aufgestellten Steinen bedett, wie in einem Gewöhler unde fünstlich aufgestellten Steinen bedett, wie in einem Gewöhler under Fache er genäber hälte er jedoch nicht sin Gräder aus der Periode des Steines, da er in ihnen manchmal neben der Leiche Bronze und Gisch gefunden hat. Die Greichtung eines die Gesche Steine der Steine der Siche der Sinterbliebenen zum Bertserbenen zu; sie wollten ihm die ewige Wohjung bequemer machen. (?) Gine Kohleinschießt bedette aber auch immer ein solches Grach, doch is nicht unwirklebar auf dem Refsiedenen, mit his agegne die Kenchigte nicht unwirklebar auf dem Refsiedenen, mit his agegne die Kenchig-

<sup>1)</sup> Dzieje starożytne narodu litewskiego, Thl. II. 3, 553 unb 555.

seit zu schützen; sie muß eine symbolische Bedeutung gehabt haben, da wir solche Abslenschichten selbst in solchen Grabern finden, in denen verbrannte Leichen bestattet sind. 1)

Es war im Alterthum im Allgemeinen Sitte, baß jebe Leiche in einem besondern Rurgane bestattet wurde; boch ereignete es fich mandmal Rurgane ju öffnen, in welchen zwei, ja fogar brei Stelette, eins über bem andern, gefunden worden find. 3m Jahre 1856 hat Graf Tusttiewicz beim Dorfe Alt-Bobr am Bobr im Gomernement Minst einen großen Rurgan geöffnet, ber einen Umfang von 21 Rlafter (à 6 Auß) und eine Lange bon 71/2 Rlafter (über ben Sugel gemeffen) batte. In ber Tiefe von über 11/2 Elle fand er bie Afche einer verbraunten Leiche, welche mit einem Steine gngebedt mar. Gine Elle tiefer lag wiederum ein folder Saufen Miche, und ein britter Michenhaufen lag auf ber Coble bes Grabhugels. Solche Grabhugel gehoren jeboch in jenen Gegenben gu ben Seltenbeiten. Es ift ichmer gu errathen, welche Bebeutung eine foldte breifache Bestattung babe. Bielleicht ift bie Aiche breier Beerführer, welche in einer Schlacht gefallen find, von ihren Truppen in biefem einen Grabhugel bestattet worben; vielleicht war es auch ein Jamiliengrab, ober bas Grab breier intimen Freunde, welche angeordnet haben, daß fie, wenn fie fterben, in einem Grabe ruben wollen. Doch bies find nur Muthmaßungen, die burch nichts unterftust werben.

Die Leich en ver bren nung wor feine in Lithauen und Anthenien auf gemein verbreitete Sitte; boch werden hin und wieder auch Gröber mit verbraunten Leichen gefinet. In einigen solchen Gröbern, nament lich im kreife Bile i a am lifer der Bilia, werden Spuren der Leichen verbrennung, nmilich solcinite Knochenfücklen gefunden, die in länglichen Urren im Grobe aufbewohrt find. In der Gegend zwijchen der Berefina, hain auch Willia finder man weit jeltener Spuren der Kleichenverbrennung, und Vogleirenis jand in die bie Alche und Knochenreite im Kurgan auf einem Haufen auf dem Boden mit flachen Ertienen der Kreinen bedreit

They frevie untersingt nun, od die Leichenverbrennung lediglich ein höhrern Ständen erwiesene Ehre, oder etwad Zufälliges sei, und fommt zu dem Schlüsse, das im hohen Alterthums selbst die Leichen von Fremben verbrannt werben mußten. Es war dies ein Bittopfer für die Götter. Eine nicht verbrannte Leiche wurde als wirerin betrachtet; sie war geschächet nur de Schlüsse die Götter, welche sie einst mit ütrem

<sup>1)</sup> Diefe Roblenichicht wird am einsachften burch ein abgehaltenes Leichenmahl und ben Berbrennungsproces babei zu ertfaren fein, wie anderemo and.

Albin Robn. Materialien jur Botarichitte bes Meniden im buliden Gutopo. 1. 20

Die Gewohnheit die Leichen zu vertrennen, welche aus Alien noch glienropa gefommen sein joll, beschrätute sich nach Narbutt in Lithauen in der leiten Zeit des Heibertuhms ledzisch uns Personen der höheren Stände. And die Alle die Leichen aus den mit der der die Lithe der Alle die Lithe der Lithe de

Die ruthenischen Glamen haben aber nach bem Beugniffe 36n -Fostan's noch im Anfange bes 10. Jahrhunderts unferer Beitrechnung Die Todten auf ihren Booten auf ben Fluffen verbraunt. 3bn-Fostan war im Beginn bes 10. Jahrhunderts Gefandter des Rhalifen Muftebir am Sofe bes Raifers von Bulgarien. Er hat hier mit ruthenischen Raufleuten Befanntichaft gemacht und war Beuge einer Beftattungsecremonic eines derfelben, und zwar eines fehr reichen, welcher fich in Bulgarien aufgehalten bat. "Diefer Raufmann, fagt Ibn-Fostan, batte feine eigene Alotille, und auf ihr ift er gestorben. Er hatte febr viele Diener manulichen und weiblichen Geschlechtes bei fich. Diese wurden befragt, wer von ihnen geneigt fei, fich mit der Leiche des Herrn verbrennen gu laffen. Ein junges Madden aus ber Bahl ber Dienerinnen erflarte fich bereit, ihrem verftorbenen Berrn Dieje lette Ehre zu erzeugen. Mis die Stunde bes Begrabniffes gefommen war, wurde ber Berftorbene nur mit Weißzeug angethan in ein am Ufer errichtetes Belt gebracht, auf ein reich mit goldgestidten Teppichen geschmudtes Gerufte gelegt und nun erft mit ben reichften Mleibern ausgestattet. Es wurden auch ftarte Getrante, Obit, Unobland, Gleifd, Brod, wohlriedjende Bilaugen

herbeigebracht und ihm vorgesett. hierauf wurde fein Lieblingehund gerufen und in fleine Studichen gerhadt. Ferner wurden ein Paar Bierbe, auf benen er zu reiten pflegte, fo lauge zum Laufen angetrieben, bis fie ichweifbebedt maren, und hierauf wurden beibe in Studden gerbauen. Daffelbe geschah mit zwei Ruben. Endlich mar bie Reihe au's Dadden gefommen. Ein altes Beib, ber "Tobesengel" genaunt, hatte Miles ju ihrem Tobe porbereitet; porber hoben es icboch Manuer in Die Sobe. Das Dabden fchaute fich nach allen Geiten um und rief: "Ich febe meinen Bater und meine Mutter!" Rach einiger Beit rief es wieber : "3ch febe alle meine verftorbenen Bermanbten!" Endlich rief es noch: "Run febe ich auch meinen Berrn im Barabiefe, und bas Baradies ift fo ichon, grun; neben ihm befinden fich feine Golbaten (wahricheinlich bie im Rampfe gefallen waren), Ach! er ruft mich, führt mich zu ihm!" Rachbem man bas Madchen wieder auf bie Erbe berabgelaffen hatte, reichte man ihm ftarte Betrante. Es trant biefelben und fang ein Abfchiedelied. Endlich wurde es in's Belt geführt, wo bie Leiche bes Berrn lag. In biefem entscheibenben Angenblid ergitterte bas Mabdien; aber bie Alte (ber Tobesengel) ergriff es, gerrte es in's Belt hinein, wohin auch einige Manner gingen. Dieje legten bas Mabchen neben ben tobten herrn, und bie Alte burchftach es mit einem Deffer. Best murbe bas Gerüft, auf welchem beibe Leichen lagen, auf ein Boot gestellt, unter bem ein Scheiterhaufen errichtet war, ein vollfommen nadter Mann nabte fich rudwarts mit einer brennenben Sadel bem Scheiterhaufen und gunbete ibn au. Gin furchtbares Teuer entstaub, und Die Flamme loberte eine gange Stunde, bis Alles in Afche verwandelt war. Go verbrannte ber Berftorbene mit bem Mabchen, bem Sunbe, ben Bferben und Rüben. Im Tener befanden fich auch bie Baffen, beren er fich gewöhnlich bedient hat. Giner ber Anwesenben fagte gum Mraber (3bu-Fostan): "Der herr ift bem Berftorbenen gnabig; er hat Wind gefandt, welcher ihn fogleich entführt hat." Die Afche ift bestattet worden, es ift jedoch nicht gesagt, ob in einer Urne, ober in ber blogen Erbe. Speifen und Getrante find nicht verbramtt worben."1)

Sirtor bemertt jierzu: "In ber Beispreibung ift der Bertiordem "Raufmann" genaunt. Bas der Berfasser muter diese Bezichnung verstanden hat, ist schwer zu ingen. Es war seden augenschseinlich sein gewöhnlicher Kaufmann, wenn das Mödden ihn im Paraddies von seinen bewässten die Sieden ungeden gestehet das. Es muß als ein fährer,

<sup>1)</sup> Mirter in: Rozprawy i sprawozdania, Tht. 1. 3, 60 und 61,

cin Hanytling geweien jein, wenn er ein Gefolge, Stlaven und Stlaviunen batte, denn das mit ihm verbrannte Mädsden war weder jeine Gesliebte, noch and jeine Frau, jondern feine Stlaviun. Proj. Notlarendelt ismerft and feit treffend, das die Straders als Angenzeugen wollen Glauchen verbiene, das jedoch feinem Zweife unterliege, daß er diese Straders als Angenzeugen wellen Glauchen verbiene, das je jedoch feinem Zweife unterliege, daß er diese Platinge ist mur: 1. daß, deren poetifig dargefellt bade. Weltfidig Thatlande ift mur: 1. daß, jener Anthene verbrannt worden jei; 2. daß mit ihm eine Stlaviu, ein Jund, Pfrede und Nähe verbrannt, und 3. daß ihm Speijen und Geträufe vorgefelt worden find. Diefe Hauptmomente der Begrädniserenvolum verben and von anderen Schriftleffen befähät.

"Bor nicht langer Zeit hat Dr. Wo of so nim Britischen Minisum arabisches Manuscript entbedt, welches im 9. Jahrhunderte vom Araber Abn. At 11. Achn. Arbert. Dwn. At 11. Achn. Arbert. Dwn. Tiele: "Kit indel-II ägen. Kefisa." (b. h. bie theuren Goefinien) spint. In biefem Manuscripte bescheit ber Bereiste bie Begräbnissjereischsteiten bie me Slawen, nomentlich aber bei den Mantpenen, amb bestätigt der Hauptliche nach das oben Gesogte, singt jedoch ausdeitälich hinn, daß die Fran des Berstortenen mit auf dem Scheiterhausen gegangen sie. Dassiebe behauptet Ma q. on bi, ein geschetze hijtoriograph und Geograph sieher Zeit (Witte deb 10. Jahrunderts) m. Ar

Befannt ift, baft im Alterthume ben Berftorbenen bas, mas ihnen im Leben lieb und angenehm gewesen, mit in's Grab gegeben worden ift. Deshalb findet man in den Grabern ber Frauen Die ichoniten Schmudiachen, benn fie murben mit Allem angethan, mas fie Theures und Schones batten, wie Diabeme, Armbanber, Rorallen, Obrgebange, Salsgeschmeibe, verschiedene Schmudjachen ans Glas, Gold, Gilber und Bronge. In ben Grabern ber Manner bagegen finben wir Schwerter, Mexte, Langen, Bfeile, Deffer, Fenerzeuge, Fibeln, Gurtel und Schnallen verschiebener Art; enblich auch Steine jum Scharfen ber Baffen. Opfergefage mit Speife und glaferne Thranengefchirre mit ben Thranen ber Tranerweiber wurden in vorhiftorifden Zeiten in Lithauen und Ruthenien fowohl Männern als Frauen in's Grab gelegt. Deshalb muß jedes in biefen Gegenden geöffnete Grab bem Foricher minbeftens einen biefer Gegenstände bieten. Da nun biefe Sachen ein Reichen bes Reichthums geweien find, benn es hat zu allen Beiten und bei allen Bolfern ber Erbe wie beute Reiche und Arme gegeben, und bie letteren haben immer bie gablreichfte Rlaffe ber Bewohner eines Landes gebildet,

<sup>1)</sup> Reuefte Ausgabe von Barbier de Mennard: Maçondi. Les prairies d'or. Baris 1861-1865,

so darf es nicht verwundern, das weit mehr Electre ohne jegliche Anslattung als mit einer folden gefunden werden, wos häufig die Urlache fruchliefer Arbeit der Forifter ist. Was aber Rungane zu bedeuten haben, welche sich in Mitten von Grobhägeln besuden, die Electre enthalten, aber selbst dere sind, mat dere Veraf Zyszliewiez eine große Angahl segösten dat, weigt er nicht zu erklären.

Bemertenswerth sie, dof Dysziewie, in den vicken Runganen, welche er geöffnet hat, and nicht en einigies Moch dos Eckette eines Rindes, oder einer Verson, welche noch nicht das Jünglingsdater erreicht hatte, sondern immer nur Selectte reiter, erwoschiener Versonen gesunden da. Doch siehet er ein Beispiel an, welches deweist, dos ja and, hin und wieder, wenn auch wohl sehr siehet siehet Runganen bestattet worden find. Er sogn nimitle, er sogn nimitle, er sogn nimitle, er sogn nimitle, er sogn keiter Nicht est ist ein im Gowerenment Bittost, welcher sich eitste zu mit ern die Sereston Bestehe Bestehe Bestehe Bestehe Die Bestehe Nicht eine Kinsgradung am Wege von Czaszin i nach Lepek, zwischen der Eren Versonwen und Hyddecken, im Ladien Kinstylden den Geen Versonwen und Hyddecken, im Jainer Kniedynist ist angelössen, hab, Nuchsteil im Jacquiste, hab, in welchem das Electe eines 8—9 jährigen Kindes gefunden worden ist.

# 2. Methode bes Aufgrabens der Aurgane.

Th. Narbeitt sogt.) daß, als er sich im Jahre 1810 mit dem Orfinen om Aurganen in der Gegend von Nohacz en m Dniept beschäftigte, er selbst in dem Boden, welcher am sängsten organisse Naderie conservier, namentlich in Lehmboden, auch nicht die mindelte Spur von Nenispen wie Dsierknochen oder von Meclalen gefunden habe. Nur in einem Grabhägel hat er etwas einem versteinerten menichlichen Jahne Achnisches gefunden. Sonih das er nur gehört, daß sin nuh wieder Nenispensen und en einem Grabhägel wieden. Sonih das er nur gehört, daß sin nuh wieder Nenispensen und den einem Grabhägel und en. Sonih das er nur gehört, daß sin nuh wieder Nenispensen und den sinden und

Die Urfache biefes Wiserfolges fann eine doppette sein, bennt I. dann Narbutt auf Wagebüge geftoßen sein, bie aus einer späteren Epoche sammen und ihrer Natur nach nichts enthalten, oder er sann auch 2. nicht die richtige Nethode angewandt haben. So hat 3. Vorla Topkstensei, fertilch ungefahr vierigi Johre später, dereiglist anjangs über Miserfolge zu tlagen gehabt, so lange er die Aurgane nur in einer, und zwar in der Kangenerichtung gessent den der Weiterscheit affelds oner und genau auf die Mitte des Gradescheit affelds oner und genau auf die Mitte des Gradescheit affelds oner und genau auf die Mitte des Gradescheit

<sup>1)</sup> Dzieje starożytne narodu litewskiego. III. II. 3. 55t.

hugels traf, jo hat er wohl ein Stelett gefunden; da es fich jedoch auch oft creiquete, bag bie Mitte aus irgend einem Grunde verfehlt murbe, wurde auch ber Durchftichsgraben beim Stelette vorbeigeführt, und bie Arbeit war in Diefem Falle vergebens. Spater erft bat Diefer Foricher eine aubere Methode adoptirt, weldje barin beftand, bag er ben Grabhügel im Rrenge burchstochen bat. Dieje Methobe, fagt Enstfiewieg, gennigt allen Aufpruchen ber Biffenfchaft, benn fo werben alle aufgeschütteten Schichten bes Grabhugels vollfommen und an mehreren Stellen burchichnitten und bas Cfelett wird, in welcher Richtung es auch liegen mag, immer rechtzeitig entbedt und bietet bem Forfcher bie Möglichkeit, feine Lage, nachbem es gereinigt worben, eingehend gu ftubiren. Auch ber ruffifche Forider Comeliow bat biefe Dethobe bei Unfarabungen von Unragnen in ber Steppe mit Erfolg angewendet. Bei ben Ansarabungen auf ber Tamanifchen Salbiniel bei Rertich bat fie jeboch, wie Afchyf (1. c.) berichtet, nicht bie erwünschten Resultate ergeben. Deshalb hat er eine andere Methode adoptirt, welche barin besteht, baft er ben Grabbnacl ichichtenweise abgrabt; bierburch wird er awar bis auf bie lette Spur vernichtet, aber es wird auch Alles in ihm acfunben, mas fich in ihm befinbet.

# 3. Frauengräber und Funde in denfelben.

# aa. Rorallen ans Glas ober Stein.

Das Berausichaffen alterthumlicher Gegenftande ift nach Institewies nur belehrend, wenn ein Grabhfigel regelrecht geöffnet wirb. Alle von verschiebenen Seiten angesammelten, gufällig gefundenen Begenftanbe haben feinen ftreng wiffenichaftlichen Werth. Gie füllen gwar Die Glastaften, bilben jeboch nur einen untergeordneten Theil einer Sammlung. Wir fuchen auch, und gwar mit Unrecht, Die Achnlichfeit zwifchen gefundenen Begenftanden, ba wir im Begentheil die Saupt untericheibnugemerfmale juchen mußten, ba bies zu neuen Schluffen Beranlaffung geben tounte. Gine Mehnlichfeit muß nämlich unter ben perichiebenen Gegenständen besteben, benn bie Römer, Germanen und Slamen maren im Alterthum brei brüberlich verwandte Stamme, welche von einander fociale Ordnung lernten und Die Bedingungen ber Civilifation nuter einander austauichten. Die romifche Civilifation, als bie altere, bat ben anderen biefe Bebingungen reichlich mitgetheilt, und bie bentiche bat fie gern aufgenommen. Die flawifche, welche bebeutend ifinger ift als biefe beiben, bat bie ihrige von ben Ceanbingven angenommen und bei ber Berührung mit ber römischen einige Bedingungen ber Enttur gegenjeitig ausgetauscht. Diefes ist fehr leicht in ben Spuren von religiöfen und Begräbnissfeierlichteiten, in ben Begriffen von ben Göttern und ber materiellen Ansfassiung berieben, ab demerfen. Neun wir also in den erhaltenen Uederreiten der alten Civilization diefer drei Vollsstämme große Architischeit sinden, darf es und uicht verwundern, denn alle drei haben einen gemeingenmen Urspurung und gemeinsone nuturelle Verführungsbundte.

Rach biefer Einleitung wollen wir zur Betrachtung ber Francegrüber und ber in ihnen gemachten Frumbe idergeben, denn biefe werfen, wed sie die meisten Segaristable der alterfelbindigen Indeitien, Kunft und Geschmackrichtung enthalten, das meiste Licht auf die Berbindungen Ataliens, Germaniens und des samplien Gebiets in jenen uns sernen Beiten, und erhelten die Wege, welche die Civilization eingeschlagen hat, um in das Echster zu gelangen.

Es war bei ben porbiftorifden Frauen Lithauens Gitte, ihre Saarflechten mit bunnen Brongeringden gufammen gu balten; in Ermangelung folder fertiger Ringden benutten fie folde, die fie - wahrideinlich felbit - aus Brongebraht machten. Diefe Ringe hatten einen Durchmeffer von ungefahr 31/4 Boll. Es murben ihrer gewöhnlich brei, manchmal aber auch funf, ja fogar fieben benutt. Diefe Ringe findet man immer in ber Ropfgegend bes Stelettes, und fie umgeben ben Schabel von einer Dhröffnung bis gur andern. Die Stirn war mit einem Diabem ober mit Ringen geschmudt, welche ben gangen Scheitel bebedten und bie Form von Schlangen hatten. Diefer Ropfput beftand entweder aus fünftlichen Metallgeflechten (Fig. 136), ober aus bunnen langlichen Blechen, welche geschidt ausgeschnitten und mit verschiedenen eingebrudten Ornamentirungen verziert waren. Sie umgaben wie ein Reif ben Ropf. In ben Ohren hingen Ohrringe, Die Arme waren mit Armbanbern geschmudt, und haufig findet man beren zwei, brei, ja fogar vier an jedem Urme. Diefe Armbanber find vericieben nach Form und Groke; einige find mit einander verbunden, andere wurden einzeln angelegt. Manche find geferbt ober punftirt, und bie meiften haben bie Form einer Schlange, Un ben Tingern baben bie porbiftorifden lithauifden Damen Ringe verichiebener Formen getragen. Die Ringe ber armeren Franen beftanben aus einfachem Draht; Die ber reicheren waren verschiedenartig

verziert, bilbeten häufig Geflechte (Fig. 137) ober gorbiiche Anoten. Auf ber linten Schulter ber Stelette wird hanfig ein Ring, in Form und Große einem Armbande abnlich und hochft elegant verziert, ge-

funben; es ift bies bie lithauische Fibula alcidia, jener Ring, durch welchen, wie es scheint, bie Draperien bes Oberfleibes hindurchgezogen wurben. Diefe Fibel mußte einen wichtigen Theil bes Schmudes ber lithauischen Frauen ber Borgeit bilben, benn fie ift immer unter allen in ben Grabern gefundenen Gegenstanden ber ichonite. Der Salsidmud mußte in ber Borgeit gu ben höchften Luxusartifeln gehören, benn mit ihm fteben bie anderen in einem Grabe gefundenen Gegenstände immer in einer gewiffen Begiehung. Ein metallenes Salsband in Schlangenform umgab ben Sals; Unhangfel verfchiebener Urt, theils aus Stetten, welche verichiebenformige fleine Bleche mit einander verbinden, theils ans iviralförmig gewundenen Drabtituden beitebend, Die auf einen Saben gezogen und ebenfalls mit verichiebenen Blechitudchen verziert waren, bingen auf bie Bruft ber Frauen berab. Giner ber felteniten Schmudgegenftanbe biefer Art, ben unfere Rig. 138 baritellt, befindet fich im Rrafauer Mufeum unter Nr. 821.

Die Jungfrauen trugen Geschmeibe mit fleinen runden Schellchen (Fig. 139 und 140, Mr. 839 bes Rrafauer Mufeums), in beren Innerem fich ein Studchen Metall befindet, in Folge beffen bas Schellchen bei jeber Bewegung bes Mabchens ertonen mußte. Diefe Schellchen waren in Lithauen in vorhiftorischen Zeiten das Zeichen ber Unschuld.

Ungerbem aber trugen auch Frauen wie Jungfrauen noch verichiebenartige Berlen als Salsgefchmeibe. Dieje Berlen maren aus Bernftein, Carniol und Bronze, Die ersteren edig, Die letteren filigran, endlich auch and verschiebenfarbigen Blaie, aus Thon und einer von Tuszliewicz nicht naber bezeich-



3ig. 137.

Fig. 136.

neten Maffe.

Bon allen aus ben Grabern herausgeschafften Gegenständen haben fich die Norallen aus Glas und Stein, weil fie undurchlaffend find, am besten erhalten. Durch Form und Glang fallen vor allen Dingen weiße,



am dem Seiten geferbte Glasperten (zijg. 141, 142 mtd 143) in die Augen, welche im Zumern fünftlich vergebet find. Die Bergoddung ift jo gut und jo faustwoll angebrocht, daß sie Sachthumberte nicht vernichten fonuten. Noch heute nimmt man solche Berfen ams einem urtalten Grache jo glängardu und stick bereit als do sie ert gestern nabalfelbe sinein gelegt worden wären. Dies Berten mußten einen sein theurer Schmutzgegensjand bilden; es erfellt bies aus der Seltenheit eines solchen Jamubes. Mädit biesen damen bie glatten vergolbeten,

bann große japhirblane Glasperlen, welche mofaifartig gefarbt, mit einem Retichen ans weißem Glafe umgeben und an ben Deffnungen mit rothen Quabratchen und grinlichen Anöpichen vergiert find. Gin-











Big. 142.



Fig. 143.

aclne folder Berlen, und nur in feltenen Mallen zwei ober brei, bilbeten mit anberen permengt eine elegante Ingabe 3mm weiblichen Bute. Sierauf famen dunfelblaue, entweder gerippte oder flache Blasforallen, und ben Schluß machten größere ober fleinere Porollen perichiebener Formen, bald rund, bald edia ober länglich, auch wohl vieredia, and einer unbefannten. alansloien. ranben. dunfelaranen ober gelblichen Daffe. welche noch chemisch unteriucht und beterminirt werben foll.

Im gewöhnlichen Bebrauche icheinen ungeichiette Brongeperlen geweien zu fein; boch werden auch fehr fauber modellirte Berlen aus Brouge nicht felten ge-

funden (Fig. 144). Gilberne, von fehr fanberer burchbrochener Arbeit, fowie andere and einem weißlichen Metalle gemachte Berlen gehorten gu ben Seltenheiten. Gine folde Berle von ber Große einer Ballung hat Tusgliewicz in einem Grabe vereinzelt gefunden, und dieje Seltenheit hat ein Reugieriger, ber feine Sammlung fich angeschaut hat, um ju feben, worans fie befteht, fo ftart gebrudt, bag fie wie Staub gerfiel. Es ideint, baft bie von Dr. Mrnie in Githtand, und gwar auf ber

Jujel Desel in den Grabern von Phyla und Eremmon gesundenen Filigranforallen dieser ähnlich sind. Dr. Nruse sagt nämlich, daß sie eiförmig sind: die erste soll sast so groß wie ein Huhnerei, die letzten



76a. 144.

follen so groß wie ein Tanbenei oder wie eine Eichel sein. Aruse meint, diese Rorallen seien durch den Handel mit den Arabern hierher getommen.

An den Ujern der Düna hat Dr. Kruse Korallen ans Krystall und Achat gefunden, welche sehr geschäftigt greicht jien sind; ebenso hat er gläserne Wosailforallen gefunden, welche, wenn auch selten, in lithausschen und ruthenischen Grädern gesunden werden.

Die sandinavischen France haben ebenfalls gläsene Avrallen getragen, welche globuli vitrei collo appensi genannt vorden sind. Diese Damen haben aber auch, wie wir ans den seandinavischen Liedern ersalten, Gelsteine am Holse getragen, welche "Firn Hakelson" genannt worden sind.

<sup>1)</sup> Dr. Rrufe: Necrolivonica, Dorpat 1842. @. 28-30.

In Biefland haben in vorhistorischen Zeiten auch Manner Glasperten getragen. Der bekannte Klademiter Bähr hat nämisch am Salfe männlicher Stelette Salobander gefunden, wedige aus Brougeringen, die mit Borallen aus Thon und vergoldetem oder verfilbertem Glass vergiett waren, 9 befanden.

Glas mar in Lithauen und Ruthenien eine Seltenheit. 3m Alterthume war es bort ganglich unbefannt; es ift erft fpater, als bie Civilifation fich auch in biefer Gegend mehr ansgebreitet batte, eingeführt worben. Bann bies geicheben, ift unbefannt. Außer Berlen, Korallen und Thranengefaften, welche wohl aus fernen Gegenben nach Lithauen gebracht werben muften, findet man feine Gegenstande aus Glas in ben lithanischen und ruthenischen Grabern. Gewiß ift, daß gegerbte und mit Jett beichmierte Schaffelle von ben alten Bewohnern ber genannten Lanber gu Tenftericheiben benutt worden find, und mabrend fich ichon Die Rordpreußen, welche frühzeitig an den Bobithaten ber Civilifation bes benachbarten Deutschlands Theil nahmen, ohne glaferne Geschirre nicht behelfen tounten, trant ber beibnifche Lithauer fein Baffer noch ans einem holgernen, ober aus Birfenrinde gemachten Befage und feinen Meth, ber bei Festaelagen ftets frebengt werben mußte, aus ben riefigen Bornern bes Auerochfen. Deshalb findet man in ben vorchriftlichen Grabern im nordlichen Breufen fo oft glaferne Beichirre. während man in den lithauischen und ruthenischen bis iest fein einziges gefinnden bat.

Bwiften ben Fluffen Berefina und Saina werden Bernfteinforallen 2)

1) Die Graber ber Lieven. Gin Beitrag jur nordifden Alerthumellund und Geschichte. Bon Johann Rarl Bahr. Dreeben 1850. C. 5.

9) Gent Zuglefreitz, aucht bierzu istgente Bennerlung: "Zerr Bernjein ist iein aufdiefeißiges Berbaut bes (danischen) Merceis; er wirb auch in ben nöbtlichen Browingen unserese Landes gefunden. Im Königeriche Beier, namenfilde in der Gegend von Eipzelde, mit der ein unter genten Einfeltu augentete, um die Beweiser under anna finn verfacheren felten Gegenflählebe. Bier erleitzen dem dem Brotzeisch werden der Brotzeisch der Brotzeisch zu der Brotzeisch zu der Brotzeisch zu der Brotzeisch der Brotzeisch auch der Brotzeisch  Brotzeisch der Brotzeische Brotzeisch der Brot

in den vorhisterischen Gräßern gar nicht geftwen. Selbst an den Ulera Bilina finden wir solche nicht. Erst in der Nähe des Viemen, also näher den Baltischen Werer, entbedt man in den Kurganen diese fösstliche Wienenl. Her slüchet man in den Kurganen diese fösstliche Wienenl. Her slüchet man in den Kurganen diese fösstliche Wienenl. Her slüchet man schon hie und wieder in Francungaschert liefen ennformliche und underscheitete Stüdden dieser "Thräuen des Phaieton", mit Löchsein zum Aufziechen auf eine Schmut gereigt. Die größer dies seich gefundene Werusteintoralle sammt aus einem Grendbigge ber schörferaden au der Düna in Lieffland. Sie bestüder sich in Musieum in Mitau, hat die Größe eines Uleinen Aufheiler den ungefähr anderthalb Joll und ist von duntelgeleber Färete. 1)

#### bb. Golb und Gilber.

Gold, Gilber und Bronge waren im entlegenen Alterthume bie einzigen Metalle, and benen Lugusgegenstände, Inftrumente und Baffen angesertigt worden find. Das Gold war, nach ber Anficht ber Archaologen, bas erfte ben porbiftorifden Bolfern befannte Detall, weil es allein in gebiegenem Auftanbe in ber Ratur vorfommt. Rach ber Steinzeit war die Bearbeitung von Gold und Anviererg bereits in Gibirien befannt. 2) Die erften Bergbaner, welche Diefe Metalle benutten, gehörten bem tichubifchen Bolfsstamme an. Bevor man Gilber und Bronge faunte, war bas Gold ichon befannt; bas Gijen jolgte biefen Detallen fehr fpat (?). Aber bas Gold wurde, weil es felten und theuer war, nur fehr felten von ben Bewohnern Lithauens und Rutheniens angewendet. Es wird in ben Grabern biefer Gegenden nur hochft felten gefunden, wenngleich fich gerade bort feit langer Beit fehr viele Berfonen mit archaologischen Forschungen befaffen. Das Mufeum in Bilna befitt nur drei febr fleine Studden Goldblech, welche als Bergierung eines Schulterbleches, das A. Nirfor in Horodzilowo (f. oben) ausgegraben hat, gedient haben, und einen golbenen Ring, ben Berr Robansti in einem Aurgane bei Biltomirg ansgegraben bat. Gelbit vergolbete Gegenftanbe bilben eine fehr große Geltenbeit. Bahrend feiner vielfahrigen Forichungen

iß, als bisher angenommen werden, deum Bogoljubell hat benfelken auch auf der Jusiel Sachalta entbecht. (Siehe: "Otschork amureksgo kruja, juschnoj tschastji primorskoj oblastji i ostrowa Sachalina". (Sitze des Amurgediets, des füdlichen Theils des Kistengebiets und der Jusiel Sachalta.) Petersburg 1876.) ) Dr. Kruje: 1. a. (2. 20.)

<sup>\*)</sup> Sibirien und bas Amurgebiet von Albin Robn und Richard Andree. Leipzig bei Spamer. 1876. Ibl. L. G. 6.

hat Graf Tpogfiewicz nur fieben Inngfernichellchen gefunden, von benen fich funf in ber Tysztiewicz'ichen Cammlung in Lohojet befinden. Gie find fehr bid vergoldet. Saufiger werben filberne Gegenftande gefunden; namentlich ift bies in ber Rabe ber ehemaligen lithauischen Residenzen, wie bei Rowogrodef, Trofi, Wilno u. f. w. ber Fall. Die Reichen haben zu allen Beiten in ber Rabe ber Fürften gewohnt, und beshalb findet man auch in ihren Grabern banfiger filberne Gegenstände, wie 3. B. Armbanber, Salsgeschmeibe, Diabeme, Ringe in ber Form von Schlaugen, ober auch als Geflecht, von ausgezeichneter Arbeit. In ber Cammlung in Loboist befindet fich ein Ropfichmud aus feinem Gilber von ausgezeichneter Schonheit, ber 8 Loth wiegt; ein ebenjo ichoner filberner Ring, welcher angenicheinlich mit bem Ropfichmude eine Garnitur gebilbet hat. Beibe Gegenftanbe murben in einem Grabbugel bei Rowogrodef gefunden. Außerdem gelangten brei Diademe in ben Befit bes Grafen Thosfiewicg, welche von einem Bauer in Krasnybor, Breis Bornfow, beim Billigen gefunden worden find. Das zu ihnen verwendete Gilberblech ift nicht feinlothig, aber die Arbeit ift anogezeichnet. Gie bilben ein Dual von 14 Boll Lange und 31, Boll größter Breite, und find wie mit Berlen und mit verschobenen Biereden in erhabener Arbeit perziert (Tig. 145). Dieje Stirnbleche find an einem Brongereifen beseftigt, welcher in ber Mitte und au den Enden verichiedenartia persiert und mit rother und weißer Emaille jucruftirt ift. Bwei biefer Diabeme bat Graf Tostfiewicz bem Mufeum in Bilna acgeichentt, eins befindet fich in der Cammung von Loboist. Auch das (in Fig. 146 abgebilbete) clegante Satthen und ber Ring (Fig. 147) find aus Gilber. Der lettere ift mit einem Studden echter Moralle verziert. Dieje beiben Gegenftanbe ftammen aus einem vorhiftorifchen Grabe in Bolhmnien.

# cc. Salsgeschmeibe aus Brouze. Areuze in vorhiftorischen Grabern.

den hauptbestandtheil der halsbänder gebildet. Graf Tyszliewicz ist es gelungen, sehr viele solcher Luzussachen anzusammeln. In der archäologischen Sammlung in Lohoist befindet sich ein halsband, welches aus

einer Keibe lieiner weißer Storallen, bie durch stünd brouzene Halbanoude geichieden sind, besteht (Big. 149). Bis jest ist noch nicht bestimmt, worand die kroallen gemocht sind. Die steinen Halbanoude monde sind mach unten gefehrt und ihre Seitenstäden sehr jede spunnetrisch mit eingravitren Linien bezgiert.

Ein zweites Halsband besteht and spiralsormigen Dräftigen, an benen mittels eines Mingdens längliche, gegen einen Joll lange Blechsindichen, die oben ichmäler als unten sind, besestigt sind. Der Rand bieser Blechsindichen ist erbaben.

Ein viertes Halsband besteht aus Spiralbraften, zwischen benen fich vierzichn Inngernichtlichen besinden. Diese beiden Halsbander haben gewiß Jungfranen angehört. Graf Thysticwicz begründet biese Annahme durch die in







dig. 147.

Lithauen noch jest im Bolfsliede lebende Tradition, welche fagt, daß die lithaussiche Jungtrau eine grüne geblümte Schürze getragen habe, welche von Schellchen so umbraut gewesen ist, daß sie durchaus nicht verborgen



Fig. 148.

werben tonnten. "Die bentichen Archaologen, fagt Graf Thögiteiwicz, tennen die symbolische Bedeutung biefer Schellchen nicht; fie halten die felben einfach fur eine Bergierung des weiblichen Butes, die weiter teine



g. 149.

Bebentung hat, wenngleich biefe Schellden unwiderstreitbar ein Zeichen der jungfräulichen Unschuld sein sollten. Wo sie also in einem Hügel gefunden werden, beweisen sie unzweiselhaft, daß es das Grab einer



Inngfrau fei." Die Größe biefer Schellden war wohl ein Zeichen ber Eleganz. Manchmal haben bie Mädchen nur eine geringe Zahl sehr kleiner Schellchen getragen, die gleichsau einen Appendir zum Schmude

gebildet haben; diese sehr tieinen Schellichen bedeuten wohl ben höchsten Grad von Eleganz und Geschmack jener Zeit.

Ein fünftes Halsband besteht aus nahezu 2 Zoll langen und sehr biden spiralstrung gewundenen Bronzerüsten, deren je einer sich zwischen mehreren hellgrünen Glasperten besindet. Ein langer, gewundener Bronzerii ungebt dies Kroullenschutz.

Ein sehr hohes Interesse beaufprucht ein sechstes Habeband. Es bestand ans einem 2 Jall breiten Lederstreisen, von dem nur ein Theil erchalten ist. Dieser Lederstreisen hat den Jals umgeben. Bom einem Ende biese Tereisen zum andern reichten zwei Schnüre, von denen Gude diese Tereisen zum andern erchsten zwei Influen von der influen die Schnüre, von deren ist wie der fein zu gestäten Taht bestinden; an ihre zweisen befinden sich sieden mehr die kontrollen der sieden der die Verlagen und Jarobe, und zweisen ihnen in regelnäßiger Entstemung nenn spiralförmig gewundene Drüdte.) In diesen Jalobande füh dieser die Jaminstäden auf erdalten.

Ein siebentes Salsband ift bem oben beschriebenen britten gang abnlich und untericheibet sich nur baburch von ihm, bag bie sechzehn Glasperlen, ans benen es besteht, im Innern vergolbet find.

Die eleganten Brengchen, welche fich an biefem und bem ihm abnlichen britten Salebande befinden, gaben bem Grafen Tuegfiewieg Beranlaifung zu einer Widerlegung Narbutt's und Kraszewsfi's, welche behaupten, bağ bieje ale Schmudgegenftand gebrauchten Rrengchen barauf hinmeifen, bag in ber Beit, ale biefe Befchmeibe angefertigt murben, bas Chriftentlum fich bereits Eingang bei ben Beiben verichafft hatte. Tuszfiewiez weift nach, baß bas Kreuz lange por ber Entitehung bes Christenthums ben Bollern befannt geweien und namentlich zu Schmuckfachen für Franen in ber verichiedensten Form verwendet worden ift. Bei Diefer Gelegenheit eitirt Tysfiewieg Die Angabe Dichel Chevalier's, welcher fagt, bag bie Spanier, ale fie nach Merito tamen, am meiften barüber verwindert gewesen find, daß bas heidnische Bolf bas Breng verebrt hat. Der Raplan ber Expedition, Grialun, berichtet, baß bie Spanier, ale fie fich ber megifanifchen Rufte naberten, mit Erstaunen auf ber Infel Illoa (wo fich heute die Citadelle von Bera-Erus befindet) ein Arens ans weifem Marmor mit einer goldenen Arone gefunden haben. Die Gingeborenen haben diefem Kreuse Chriurcht

Bir bemerten hier, daß es in verichiebenen ofiflawischen Gegenden auch heute noch bei den Dortschönen Branch ift, zwischen Glasperlen ipiraljörmig gewundene Reisunglößichen zu ertiken.

Albin Rabn. Meteriellen jur Berericidite bet Meniden im litliden Gurena, L. 2

erwiesen und gesagt, daß an ihm jemand gestorben sei, der schöner und glangender als die Sonne war.

### dd. Bruftichmud, Fibeln und Armbanber.

Aufer bem Salsichmude trigen bie vorhifterischen lithauischen Damen auch noch einen besonderen Bruftichmud, und Graf Thegliewieg hat in ben Grabhugeln viele Gegenftanbe gefunden, welche ale folder gebient Ramentlich gehören biergu fleine ungeschickte Bierbeben aus Brongeblech, beren Schweif mit ber Dahne verbunden ift. In ber Mitte befindet fich eine fleine Deje, die jum Durchziehen einer Schnur gebient hat. Die Borber- und Sinterfuße eines andern Bferdchens waren burchlochert, und ba fich bicht an ihnen Jungferuschellchen gefunden haben, glaubt Tyszfiewicz, bag biefelben mit Schnfirchen an ben Fugen bes Bierdchens befeitigt geweien find. Ein anderes biefem abnliches Bierdchen bat feine burchlocherten Gufe, icheint also ohne Berbindung mit einem andern Gegenstand als Bierbe ber Bruft gebient zu haben. Die Sitte, Bierbe mit ober ohne Blodchen auf ber Bruft zu tragen, bat auch nach Dr. Arufe und Babr in Liefland geberricht, benn beibe Foricher baben in bortigen Grabern genan ebenfolche Bferden, wie Tusgliewicz in ben Grabhugeln bes Bornjower Kreifes, gefunben.

Ginen andern Brutlichmust haben zwei fleine (ungefähr 2 30d lange) Rettschen gebildet, welche an der Brutl herabhingen. An einem der von Tydsflewiez geinnbenen Rettschen waren drei ziemlich große Jungiernschelligen, am zweiten ein bünnes, 1½, 20tl langes und 1 30tl breites, viererliges Brouzblechgen befeitigt. Dieses Blechgen ist mit verfäsiehen viererligen Rigurern verziert,

Theylicivicy hat auch auf der Bruft eines Frauenstelettes tleine, jehr jerfulg gearbeitete und verschiedeutlich ornamentirte Kreugchen und Redbaillond worder Greife, einen Holls gefunden. Eins biefer Medbaillond ist mit erhabenen Perlichen (in Bronzeguß) verziert. Bon einer größeren Perle in der Mitte gehen nach jeder lieinen feine Errahlen aus. Die Rindfeite biefeis Medbaillond ist gatt.

An einem Aurgane im Minsfer Rreife hat Geraf Thhhfisenies, auf ver Buift des Efelettes einer Frau ein fleiuns Beildhen aus Bronze gefunden, das en miniature genan die Andhalmung eines gewöhnlichen Bronzebeiles fil. Deier Putgegenstand hat dem Forscher verwundert, und er wuglie find die fundeliche Schertung dessekten und zu ertätere.

In einem andern Frauengrabe hat Tyszfiewieg auf ber Bruft eines Stelettes noch einen andern ungewöhnlichen Schmidgegenftand

gefunden. Gi ift dies ein Meiner, 3°, Boll langer, fehr geschidter Röcher aus Knochen (Fig. 151). Die Schnigereien und Arabesten, mit denen dieser Schnudgegenstand verziert ist, sind höchst elegant ausgeführt.



Ria, 151.

Diefer Röcher hing an einem ungewöhnlichen Kettschen, denn es beiteht ans bier gedreiten, eine 2 gold langin Elichhen, won denne bie oberiene durch Kinge mit einander verbunden sind. An einem dieser Kinge sind die derben anderen Städefen beschiedt, und an einem beselchen dange ber Köder. (Es schient seich, das) auch des zweiter Stüdegen einst mit dem Röcher, und zwar se verbunden gewesen ist, daß dieser twagerecht auf der Bruttlichen mußte.

 und filberne Halberne getragen. Wenn ber Mann zehntaufende Eide Gliber ("Direchem" genannt) batte, faufte er der Fetu eine Solsfette, wenn er zwanzigtaufend Direhem bejah, trug die Frau zwei Salsfetten n. j. w. Gine Johg beiteron war, dog die Frau eine dem Reichtlume des Mannes entliprechende Nagahl vom Ketten am Halbe trug. Die Kette mit dem Röcher wurde in einem Grubhügef bei Rarpilowla am Flickfern Hiera im Kreite Vilnes deruben Wenter bei der Rarpilowla am Flickfern Hiera im Kreite Vilnes deruben.

Die Chrachtinge baben auch bei dem vorhiftverighen füthausischen und unthemischen Frauen eine Bolle gespielt. Indem wir die Beligheribung der gewöhnlichen Obrzehäuge, welche aus größeren oder Heineren Nimgen, die häufig ziemlich ungefächt aus Drobt gemacht find, übergehen, wollen wir den Bere mit einigen eleganteren, welche Puskfenwig, wöhrende wir den Bere mit einigen eleganteren, welche Puskfenwig, wöhrende



Fig. 152,

sciente wicijabrigen Forschungen gefunden pat, befaunt machen. Eins diese Eiser Ehrgehänge (This. 1529) bildet einen erhadenen, jalt runden Schild aus dünnen Nich, der Auschnesser diese Schildes beträgt 1½ zoll. Am oberen Nande des Schildes befündet sich ein Haften, welcher ichtlich zum Ginderen bei der die fichtlich zum Ginderen bir das Ohrlähpegen ein Ausschult im Schilde, aus macht ist. Die Ausgenfläche Schildes

<sup>1)</sup> Necroliviana Toj. II, Sig. 5. Toj. XVI, Sig. 2a und Dr. Bähr: "Die Graber der Lieben". Toj. II, Sig. 5 und Toj. XV, Sig. 6.

ist mit drei Gruppen größerer Arcise verziert, in deren Junerem sich jein Neiner Arcis befindet. Archnsiche Obzgedünge hat Graf Theysliewie, und in zwei Grädern dei Wöhlohosya (in der Grgend von Minst) bei anderen Francussechten gefunden. Da diese Echunusgegenstände in der Schläfengegend lagen, glaudte Theysliewie, ansienge, sie hätten als Kopfpung gedient; doch sich und erreite Juneise an diese Archiversium der Ernstellung der ernstelle der Verreitung der Leiche, sagt er, muste der Ropf und mach men andere Sage annehmen, wöhrend die Obzgedüng auf der urtprüngslichen Stelle liegen geblieden sind. Deri dieser Obzgedüng gerdrachen dei der Versichtigung des Stelettes, das vierte besindet sich wohl

Das zweite Ehrgehünge ift das einer Jungfran. Es besteht ans einem Bronzeringe, bessen Durchmesser einem halben Joll beträgt. An ihm besinden sich dere vergotdete Jungsernschelden von der Größe einer Erbse.

Sibelin aus Brouge, welche in anderen Gegenden Europas, namenttich auch in den Gräbern in Bolen, so häusig und in so verschiedenen Formen gefunden werden, scheinen, wie Topsstewicz sagt, die ruttensischen Frauen nicht gebraucht zu haben. Um sit nur eine aus einem lithanischen Grabe sammende Fiele (Tsig. 153) befannt, welche ihrer Form nach wooß zu den seltzusten gedert. Graf Brzeichiefel

hat sie bem Krafaner archäologischen Cabiuette geschentt, in welchem sie sich unter Rr. 822 befindet. Dieser Schundgegenstand hat eine Länge von 12 Centimeter.

Die Armuth ber lithanischen Gräber an Jibeln wird wosch burch ihren Reichthum an Armbändern anigewogen. Auch der Form und der Crumenntirung nach sind die jehr verschieben. Die bevorgugsteite Gomi tij tedog die Schlangeniorm. Diese zum weibtichen Schmude so betiebte Jorem ift nichts Jufülliges. Die Schlangen batten im Atterthum eine mytliche Bedinagen batten im Atterthum eine mytliche Bedinagen batten im Attentum eine mytliche Bedinagen batten Santin ein Sithanen unter dem Ramen Santin als Gottheiten werchert. Der Ring oder Arcie wurde, weil er weber Ansang noch Einde hat, immer als das Sumbol der Evidagiet betradet



Fig. 153.

immer als das Symbol ber Ewigleit betrachtet. Da nun die Schlange, wenn fie ben Schwang im Munde hat, einen Kreis bilbet, hat man fie

auch mit Borliebe als Modell zu ben Schmudfachen ber vorhifterischen Frauen Lithauens gewählt.

An Die Beichreibung ber verichiebenen Schmudgegenftanbe fnupit Graf Tusztiewicz jolgenbe Bemertung:

"And biefen Gegenftanden sehen wir, das die stettleit immer eine krantbiet des schwachen Geschlichts geweien sei; daß das schon Geschlichts im entligeniten Alterthume durch eitle Schwaussachen seine Reize zu erlöben sichte, und daß auch damals schon Frauen ihre Manner durch Leunt einigt kaben."

## ee. Unbeterminirte und feltene Begenftanbe.

Im Jahre 1862 fand Graf Thögliewieg in einem Grabhugel bei Minef bas Stelett einer Frau. An ber rechten Seite, und gwar von

ber Sand ansgebend, lag eine Reihe von Relden aus Brongeblech (Fig. 154), beren Deffnung % Boll, beren Bobe 1, Boll betragt. Diefe Reldje baben einige Achnlichfeit mit ben Rfnthen ber Binbe, ober mit bem oberen Theile eines Frichters. Im Boben biefer neun Frichterchen befindet fich ein fleines Loch, durch welches wabricheinlich eine Schnur hindurchgezogen war. Ihre Lange beträgt, wenn einer Diefer Trichterden in ben andern gestedt wird. 3 Roll. Graf Epszfiewicz vermag es nicht, fich biefe Ausstattung zu erflaren; ba fie in der Sand gehalten wurde, fonnte fie, wie er fagt, feinen Schmudgegenitand bilben, und beshalb mußte fie eine andere, inmbolische Bedeutung haben, die fich auf religioje, mpthifche, vielleicht auch aberglaubige Gegenftanbe bezog. Bielleicht auch weifen fie auf eine und unverftanbliche Gitte ober auf einen besondern Bolfestamm bin.

An einem andern Graddingel im Kreife Minst, und juvar im Haline Eiclisjege. 1) dat God Tyshfervieg, am Halsgefdmeide einer Jaungirau ein Löffield; en aus Bronge gefunden. Was hat diefe feltsame Bergierung zu bedeuten? In feiner Gode, fagt der Jordec, hat der Löffel, der ja ein Hausgefühl fül als Zierrath gebient. Die vorhiftverifchen Wölfter lieben es, ihre Gebanten jumbolifch anszuderücken; möglich, das and diefes

2ig. 154.

f) Bir werden auf diefe Grabhugel weiter nuten noch einmal gurudtommen.

and Gougle

Löffelden der Berftorbenen als Symbol mit in die Gruft gegeben worden ift.

Der Jund eines Gebrauchsgegenstandes en miniature ift burchaus feine archaologische Seltenheit. Dr. Krufe bat in ben furlandischen Grabern bei Aichenraben zwei folde Löffelchen gefunden, von benen eins bem bei Sielisgege gefundenen an Große und Form gang gleich ift. Er fagt, bag bies Löffelden feien, welche bie Chemifer ber Borgeit gum Schütten fleiner Metallfornchen auf Die Wage benutt haben. 1) Auch Babr bat in ben Grabern Lieflande brei folde Löffelden gefunden. pon benen eine bem von Tuszfiewicz gefundenen vollfommen gleich ift. 2) Im foniglichen Museum in Ropenhagen befindet fich in der Abtheilung aus ber Epoche bes Gifens ebenfalls ein fleines filbernes Löffelchen, bas nur um ein Geringes in der Form von dem hier in Rede stebenden abweicht. 3) Babrend feiner Foridungen im Rreife Bereieslam (Gout. Blabimir) in ben Jahren 1853 und 1854 hat Baul Cameljem in ben Rurganen bei Sprobuszcza am Ufer bes Alugchens Sluda bei einem Franenifelette unter vielen filbernen Schmudacgenftanben eine fleine Bronzegange gefunden 4). Auch Rarl Rogamofi hat in ben Grabern von Ledajef fleine Rorbeben und febr fleine Fortunghörnchen gefunden und biefelben fur fumbolijche Ausstattungen ber Berftorbenen erflart. Deshalb, meint Graf Theafiewieg, fonnte auch bas von ihm gefundene Löffelden eine symbolische Bedeutung haben. Er meint, daß es vielleicht Die Gaftfreiheit und Dilbbergigfeit ber Berftorbenen bedeute. Bielleicht aber, meint er, hatten alle biefe Gegenstände auch gar feine Bedeutung, wie ja heute viele Danner und Frauen an ben Uhrketten Deffer, Gabeln, Bantoffeln, Biftolen und weiß ber himmel was ionit noch. natürlich en miniature, tragen, ohne daß dieje Gegenstände irgend eine Bebeutung hatten, menngleich auch andererseits nicht bestritten merben tann, daß ja auch noch in ber Reugeit folche immboliiche Beichen an ben Uhrfetten getragen murben und werben. Beifpielemeife meift Graf Epszfiewieg auf Die Relle und ben Binfelhafen ber Freimaurer, anf die zwei in einander gelegten Sande als Beichen ber Trene, auf Die

<sup>1)</sup> Necrolivonica. Zaf. II. Fig. 2 und 3.

<sup>2)</sup> Die Graber ber Lieven. Taf. XII. Fig. 14, 15 und 16.

<sup>8)</sup> Sjewjernije drewnosti Korolewskago Musea w Kopengagenie. [Die not-

bischen Alterthümer des fänigl. Mußeums in Ropenhagen. Zaf. 73, Jdg. 200.

9) Iswijestijn St. Petersburskoj archeologitscheskoj Komissii sa 1859. (Mitlzeiflungen der St. Petersburger archiologitsche Commission. Heft 3, S. 167. Ich. 19. Auch an dem Bernsteininge, welcher von Prof. Dr. Schwarz dei Asquitz im Befeinstein (BR). Life.) Om geinndem worder ist, bestinst in dei in Etzeis Janua aus Bronne.

Biene als Zeichen ber Arbeitfamfeit und auf ben fleinen eifernen Steigbugel, welcher die Zugehörigfeit jum Joden Elnb in London bedeutet, bin.

"Benn, fagt Tussfiewies, es Gitte mare, biefe Gegenftanbe ben Berftorbenen mit in's Grab gu geben, fo wurde man fich nach einigen taufend Jahren ben Ropf gerbrechen, um bie Bedeutung gu errathen, wie wir es bente thun, indem wir uns bemüben, in iedem Annde einen tiefen, erniten Gebanten zu erbliden, mabrend boch jeue Gegenitanbe unr bie menichliche Eitelfeit beweisen; warum follten bie Frauen in ben fernen vorhiftorifchen Reiten nicht ebenfalls biefer ihrem Geschlechte eigenthumtichen Schwache bie Bugel haben schiegen laffen? Tropbem ich nun meiner Anficht über die Bedentung des von mir gefundenen Löffelchens feinen tieferen Werth beimeffe, muffen wir boch, wenn wir mit bem Ernfte der wiffenschaftlichen Forschung und mit Ansmerksamkeit die Graber betrachten, in benen es gefunden worden ift, fie von den gewöhnlichen Aurganen unterscheiden und uns fngen, baß fie eine andere Civilifation in fich bergen ale biefe. Wenn wir 1, bas Guftem ber Mufichuttung des Grabhugels, 2. Die gangliche Berfetung ber menschlichen Knochen, bie fo fehr langfam fortichreitet, und 3. Die fortgeschrittene Ornbation ber Bronge, welche mit einer biden Schicht Roft bebedt ift, wogn Taufende von Jahren nöthig find, berüchfichtigen, muß man ihnen ein ungewöhnlich hohes Alter zusprechen und fie als Graber gang unbefannter, von einem andern Beift bejeelter Bolfoftamme betrachten, welche einst mabrent ber erften Banberungen fich auf Diesem Studden Boben angefiedelt und Die Gegend lange bewohnt haben, aber von fpater gefommenen Beichlechtern entweder verbranat oder ausgerottet worden find, um einer neuen Civilifation und gang anderen Boltsftammen Blats 311 machen. " 1)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sir unterriebs millen bier felgende, wielteide nicht geng nupplieme Bemertung bingtigen, 20 Kr. de des Anatuer, (Law von des Januar 1878, finden wir einem Steile des Eberingenieuse der Neublik Bern, Broj. Stabil faus de Ningter einen Kendan, im nechten er die Genocher der Gewinder von Beilden, als des finden eine Kendan, im nechten er die Genocher der Gewinder von Gelichen, als des schweidiges gefinnenfles gefricher Stell biefer des Anupplan 20, Franzen find mit einer großen Angelien aber an der Bern der Geschweide der der der der Geschweide der Geschweide der geschweidige der der der Geschweidige der der der Geschweidige der der der Geschweidige der Verlegen der der Geschweidige der Geschweidige der Angelier Angelier der Angeli

#### ff. Gemehe.

Beldie Gewebe jum Staate ber porhiftorifden Frauen Lithauens gebraucht worden find, fagt Enstliewieg, wiffen wir beute nicht mehr; Die Beit bat auch Die letten Spuren berfelben vernichtet. Die wingigen und von Gaulnig verborbenen Ueberrefte wollener Gewebe, welche bin und wieder in ben Grabern gefunden werden, beweifen nur, daß den alten Bewohnern Lithauens und Rutheniens Wollgewebe befannt gewesen find. Dit Bestimmtheit aber fann behauptet werben, bag Leingewebe, und gwar febr grober Art, einen großen Theil ihres Anjuges gebildet haben. Bahrend feiner Forschungen hat Graf Tusgfiewieg in fandigen, trodenen Grabhfigeln bin und wieber ben letten Reft von Leinwandlappchen gefunden, welche von ben Aleidern ber vor Sahrhunderten in ihnen beflatteten Grauen berrühren. Der genannte Forider hat übrigens auch noch bie Bewiftheit, baft jene Gewebe aus Lein manchmal boppelt fcmvarg geftreift gewesen find, benn in feiner Cammlung vaterländischer Alterthumer (in Lohoist) befindet fich eine mabre archaologische Gelfrubeit, ein Stud von einer vierfach gufammengelegten Falte, beren Außenseite zwar ohne Ruance buntel ift, Die aber auf ben inneren Glachen auf's Dentlichfte bie Spuren jener ichwargen Streifen erfennen laft.

Am Sahre 1861 war Gegi Tostfirwic, so glidflich, einen Grabbigde, nössen, in össen, an östen die medetem er dos Eelect einer Frauenvoperion geindem des All diesem konnte er den Geschmad der eleganten vorhissorischen Weltschund der Amerikan der sich der fich der gaute dem Erchälogen bis jest unbefannte Sand der Frauen vorgeinschen dat. Graf Tostsseniez giedt solgende Beschreibung diese wichtigen Annbes: 9

"Der in Wido of o sie 3, Gouvernement und streis Minel, geöffinets Mirgan zeigte mir dos erighe Grube einer Augfrau. Auf dem Schädel des Verrippes habe ich einen Bronzereif gestunden, der ringsam mit Spirallinien verzierr und an einem ledernen Erreifen beschiltigt gewessen ist, vom verdeyen nur einige winigig Stüdden erbalten inden. Rechts neben dem Kopfe lagen zwei steinere Stinge, melde einst mit dem Reise verbunden gewesen find; sie haben je einen Zoll im Durchmeiser, sind wie der Reis grawirt und mittels eines Bronzelsteches mit einander verbunden. Diese Kingsken, welche noch dem Kopfe zu enger, nach aufgeit bin weiter lind, mögen wohl zum Einlassen er Hauften, oder auch

¹) O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniei. ©, 70 -80.

gur Befestigung eines leichten Gewebes, wie in ber Jestzeit ber Brantichleier getragen wirb, gebient haben. 1) Links neben bem Schabel, in ber Rabe bes Ohrs, lag ein langlicher Brongering, 11/2 Boll lang und 1 Roll breit. Die Enden Diefes Ringes find nicht mit einander verbunden. Das eine biefer Enden ift jugefpitt, und bies deutet barauf hin, bağ ce burch's Loch im Ohrlappen geftedt worben ift, bağ alfo Diefer Ring ein Ohrring gewesen ift. Auf bem Salje lag eine Reihe blauer Glasperlen, zwei Brongereifen, wie jener mit einer Spirallinie umgeben. Diefe Reifen umgaben ben Sale. Unter ihnen befand fich auf ber Bruft ein Salsgeschmeibe mit fleinen Schellchen, welche burch giemlich große hellgrune Glosperlen von einander getreunt waren. Diefe Schellchen und Glasperlen waren auf einen biden gaben aus Lein gereiht und an die Salvringe gebunden. Unterhalb ber Suften habe ich die Reite eines ledernen Niemens gefunden, von dem ab in gewiffen Entfernungen vier ungefähr 13 Boll lange Streifen eines wollenen bunteln Gewebes, beifen uriprungliche Farbe beut nicht mehr zu erfennen ift, berabfielen. Diejes Gewebe ift bicht mit fleinen Brougereifchen befest. Um Ende eines jeden Streifens befindet fich ein Jungfernschellchen. An ben Armen befanden fich Armbander aus Bronge, an ben Fingern eben foldte Ringe, welche Gegenstände fich jedoch nicht burch besondere Bergierungen auszeichnen. Außerbem aber murben auch noch Leinwandlappchen gefunden, welche in Unordnung umberlagen. Diefes einzig in feiner Art bei uns baftebenbe Grab, bas ein fo bobes Intereffe erregt, weil es uns bas für archaologische Forschungen wichtige Bebeimnig über ben But ber Frauen aufflart, befindet fich in ber Lage, in welcher es gefunden worben ift, in meiner Cammlung" [in Lohojet]."

## 4. Die Grabhugel von Gieliszege.

Im Holine Sielisjeze. Minster Kreifes, defien wir bereits oben erwöhnt haben, befindet sich eine große Kugahl von Grobbügeln dicht bei einander. Sie zeichnen sich von anderen badunch aus, daß zu ihrer Errichtung in der burchans nicht siemreichen Gegend eine große Wasselfungehurer Zeisblöck verwendet worden sie. Zebet der dortigen Aurgane ist aus solchen Setzenen aufgeführt und nur mit so wiel Erde bedecht, als

<sup>1)</sup> Bal, mit bicken breitingigen Rochpup auf flamischem Boben bie nämischen und germannischem bei Glicken umd andertwog gefundenen im Correspondenziglant der deutschem Glickfeidende umd Allerstumwererine 1975, Ar. 4, S. 28. Daß falliche Gefegenennt die der Kringe: vitat, abonnis, reipus oder scapulum (dacher der Rame für Daube: Schopel, mid, skapel).

nothiendbig ist, um die Steine zusammen zu halten. Das Scffinen biefer Kuttgante ilt sehr schweizig, da jeder einzelne Stein vom Hügel mit vieler Arbeits heradsgeschafft werden muß, wozu eine große Anzahl Arbeiter erspedertlich ilt. Diese Arbeit hat Graf Todzliewicz im Frühlung 1899 ausgeschietet.

Es find dies uralte vorhiftorifche Graber; in ihnen findet man feine lleberreite pon Ruochen; benn biefe find permittert, perfault und in Erde vermandelt. Rur bier und bort liegen fleine Studchen von Rabnfronen, welche bafür zeugen, baft bier einft ein menschliches Stelett gelegen. Diefe Stelette maren aber in vericbiebeuen Richtungen beerbigt. Die Graber bilben regelmafige, aus großen Steinen guigmmengefette Bierede. In einem folden Grabe bat Graf Tustfiewicz eine Unterlage aus ungeschieft bearbeiteten aroften Granitituden gefunden; fie maren ungefahr fo begrheitet, wie rob begrheitete Dabliteine. In feinem biefer Rurgane wurde irgend ein Gegenstand aus Stein ober Metall gefunden. Bon ber großen Angabl geöffneter Braber bat nur eine einen Jungfrauenichmud aus Bronge enthalten. Gine Reihe meifer Jahnfronen war ber einzige Ueberreft vom Stelette biefes Madchens. Unter biefen Bahnreften lagen bie Carneolperlen, beren wir bereits oben ermahnt haben, fo wie Brouge- und Glasperlen, Die letteren bunt und ungemöhnlich geiärbt. Unter biefen lag wiederum ein Brongeichmud mit Jungfernichellchen nub bem bereits befannten Löffelchen, bas im Gangen 21/2 Boll lang ift und beffen vertiefter Theil einen Durchmeffer von 31. Roll bat. Der Stiel ift febr bunn und endet mit einem Satchen jum Anbaugen. Neben bem Löffelden bing auch noch ein Brongebatchen. bas etwas mehr ale einen Salbfreis bilbet. In ber Bruftgegend murbe ein Pferden aus Bronzeblech gefunden; weiterbin lagen in der Gegend. wo einft bie Arme gelegen, swei Armbanber von Schlangenform und ein Brongering. In ber Gegend ber Ohren murben gwei große Ohrringe and bidem weiftlichen Drabt geftuben, ber wie Gilber auslicht. Muf Diefen 2 Boll im Diameter meffenben Ohrringen find Quabrate aus feinen Linien und Bunften gravirt, welche in einer gemiffen Ordnung mit einander verbunden find. Auf bas hohe Alter biefes Grabes weift nicht allein die aangliche Bermitterung ber Anochen, fondern auch die weit fortgeschrittene Ornbation der Bronze bin, von der nur noch febr menig ale folde in ben gefundenen Gegenständen porhanden ift. Alles ift Grunfpan, welcher febr leicht gerbrodelt, und ber nur noch bie Form ber einzelnen Gegenitande erfennen lant.

#### 5. Die Funde in Camland.

Die Gräber in Samland) 3 geignen lich vor benen bes übrigen Lithanens durch größeren Reichtzum am Amsjiattung ams. Diejer Theit bes Lambes, metcher bis am die Klifte des Baltifchen Meerre reicht, hatte mehr als ambere Lambestheftie Aerbindungen mit Hambelswölleren, umbeine Stembert aben ich mit grauen Alterthume mit Bernicht gebandelt, den lie auch zu Schmudgegenständen zum eigenen Geberauch verwendet ihden. Deshalb find die Jamoglifichen Gröber reich am Bernichtsperten, welche bäufig icht groß find. Gintag find geighet bearbeitet, ambere find umbearbeitet am ben Hats gehängt worden. Glasserten, welche nach Lithauen ann dem Siden Europas gebracht worden find, finder man in den jamiländigen Größern might, und es scheint, daß fie die Ausonhere Samlands, welche ja Berniftein hatten, gar nicht verwendet haben.

Graf Abam Plater (jun.) hat in ben Mannergrabern Camtands spinsterning grundbene Brougen (Big. 150) auf eichenn Stiden neben Steletten liegend geinden, wie men alhulfe, wenn and von einem größeren Durchmesser, in römischen und gallisch germanischen Bräbern an den Sanden und Füßen der Bertotenen sindet. Wahrfeitutig haben die Brougschrieden dass gedient, den ausgehielt gegen Spiete mit den Edywerte oder der Etreitagt zu sichern. Alle diese Brougschrieden sind bische in den Edywerte oder der Etreitagt zu sichern. Alle diese Brougschrieden sind sich ist eine in der Mitte umlanfende Link, an die filene Etricken auflässiehen, theis and Schlangentlinien, welche

<sup>1)</sup> O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. S. 86 unb 88.

amifchen feinen Bunftchen burchlaufen. Das von uns bargeftellte Eremplar befindet fich im archäologischen Museum in Krafau unter Nr. 834.

Schwerter, welche man jo haufig in ben Grabern Lieflands, und faft neben iebem mannlichen Cfelette in ben römischen Grabern findet, gehören in

ben porbiftoriichen Grabern Lithauens und bee lithauiiden Rutheniene gu ben Geltenbeiten. Es icheint, bag ber Bogen und bas Beil bie Sauptwaffen ber Krieger biefes Landes gebilbet haben. Ein Schwert befand fich bamgle hochftene in ber Sanb eines Bürbenträgers.

Silberne Gegenstände gehoren, tros bes Reichthums bes Landes und feiner Bewohner, in ben Mannergrabern Camlands ju ben Seltenheiten; goldene baacaen find, fo viel befannt, bis jest noch



aar nicht gefunden worden. Gilber und Gold nunten glio in porbiftoriichen Beiten fowohl in Rutbenien, ale auch in Samland, wie überhanpt in gang Lithauen zu ben feltenen und ichwer zu erhaltenden Metallen gehört haben.

## gg. Ringe.

Bie beute, geborten auch in vorhifterischen Beiten Ringe gn ben beliebteften Schmudjachen ber Frauen, und man findet fie in großer Angabl und in ben verschiedenften Formen in ben Grabhugeln. Die große Berichiebenheit ber Form biefer Gegenstände mag wohl auf einen Bermögensunterschied hindeuten; benn wahrend fich bie Fran bes Armen mit einem einsachen, aus Brongebraht gemachten Reifchen begnügte, ober fich hochstene bagu verftieg, fich einen ipiralformig gewundenen Draht an bie Finger gu fteden, ja wohl gar and einem Studden Blech einen Fingerreif zu machen, trugen bie Frauen ber Reichen funftvoll gearbeitete Ringe aus Bronge, nicht felten fogar aus Gilber. Alle bieje Begenitande gengen von bem Annitiune ober Geichmade ber vorhifterichen Bewohner ber Gegenb. Die bamaligen Rünftler verftanben es übrigens, einen Ring für Alle paffend zu machen; fie erreichten bies baburch, bag fie die Enden des Metallitudchens nicht zusammenlötheten. Eremplare folder Ringe bat Graf Thosfiewicz febr häufig in den von ihm geöffneten Grabern gefunden.

In den Mannergrabern werben Fingerringe feltener gefunden, benn ba fie beim Manne feinen Schmudgegenftand bilben, hatten fie auch einen eigenthumlichen Charafter. Bir wiffen aus ber Mythologie, baß Brometheus und Mibas Ringe getragen haben. Plinius fchreibt, bag bie Romer eiferne Ringe ale Beichen ber Tapferteit erhalten haben, und daß die Romer von den Griechen die Sitte goldene Ringe zu tragen angenommen haben. Tarquinius Brideus hat zuerft feinen Gohn mit einem apldenen Ringe beschenft, weil er einen Jeind im Zweifanwie erlegt bat. hieraus hat fich die Sitte berausgebildet, daß diejenigen, welche zu Pferde im Becre bienten, goldene Ringe anlegten. Die Griechen benannten ben Ring wie ben Finger describer: Die alten Römer nannten ihn ... un gul us". von unguis - "Fingernagel"1); fpater nannten jowohl Griechen als Romer ben Ring "symbolum". In Rom wurden nur ben Senatoren öffentlich Ringe gegeben, welche als Abgefandte zu fremden Bölfern gefandt worden find. Auch baben fich nur diejenigen der Ringe als Beichen bes Berbienftes bedient, welchen fie öffentlich ertheilt worden find. Die Erhebung ber Blebeier En. Flavius und Qut, Amnieius, faat Blinius weiter, bat bie höheren Stanbe bermagen mit bem Bolle verfeindet, baf ber romifche Senat befchloß, fernerhin feine Ringe mehr zu vertheilen und ben Bebrauch ber Ringe aufznachen. Erft im Jahre 499 u. c., ale Flavius jur Ausfohnung ber verfeindeten Stande ber Gottin Concordia einen Tempel zu erbauen gelobt hatte, wurde bie Ertheilung ber Ringe und bas Tragen berfelben als Reichen ber Burbe wieber eingeführt. Erft gur Beit bes Raifere Claubius murbe bie Gitte, einen Ring als Beichen ber Burbe ju tragen, in eine Dobe umgewandelt, und ber Ring wurde auch bei ben Mannern ein Lurnsartifel. In biefer Beit begann man reich mit Ebelfteinen geschmüdte Ringe zu tragen und ftedte folde an alle Finger ber Sand. 2)

<sup>1)</sup> Sgl. [anulum] apud nos prisci ungulum vocabant bci Festus, p. 375.

Raifer nach Bygang gu fenden. Bon nun ab begannen bie Abgefandten golbene, die Raufleute aber fitberne Ringe gu tragen.

Dr. Krufe jagt, gestügt auf Schlöser's Uebersehung Recture's daß sich im dieseitigken Schope wiese felderer fülkerner Ringe mit dem Bappen des Reiches befunden haben, welche dem herrichter allen benen als Creditive gegeben worden sind, welche er mit wichtigken politischen oder Jandelsmissionen betraute. Dr. Krufe behanptet übriguns, dog in Rufkand diese Sitte sich woch dies zur Zeit der Kaiserin Elischen isch.

Der Ring batte bei den heidnischen Samen ebenjalls eine spinbolische Bedeutung. Man siecht ihn auf einer Seite der Statue Swistendie und gerns, gefunden worden ist. Zebrowsti jagt, daß diese Seite der Statue gegen Süd gerichtet gewesen sei und die Vermährung der Somme im Angenbilde ihrer höchsten Macht mit der Erre bedeutet labe. <sup>5</sup>)

Die Sitte, daß Manner Ninge tragen, war anch bei ben alten Scanbinaven herrschend. Sie hatten Wappenringe mit Steinen, und biese Ninge wurden "Sigli", "Caro" und "Gimma" genannt. »)

In driftlichen Zeiten hatte (und hat noch heute) der Ning eine fundstiftige Bedeutung. In der fatholischen Riche bekentet der Sinh, die Mitra und der Ring die bischolische Wärbe. Der Ning auf dem Jinger des Bischols debeutet seine Bermäßlung mit der Kirche. Die Dogen Benedhg baben fich durch einen Ning, welchen sie nie Weet warsen, mit biesem vermäßlet, und and jest liech der Bräutigam der Annet vollerind der Richen der Riche

Die vorhistorijden Bewohner Lithauens und des weistlichen Ausheniens der die geröße der Mingen eine große Bedeutung zugeschrieben, der wertern auf den Fingeren der Mönner um zielen Minge gefunden, aber die, welche von der die Großener der Zeiten gefunden und dem Woriem in Biltan übergeben worden sind, zeichnen sich durch ungewöhnliche Jorm aus. Sie sind entweder mit einem großen unförmlichen Gelibe, oder mit erhabenen Känglichen ansgestattet, welche eine Arone oder Witta zu beduten fächen.

Graf Tydzfiewicz hat in einem Rurgan in Widohodzez, Kreis Minst, an der linten Hand eines männlichen Stelettes einen Ring ohne alle

<sup>1)</sup> Necroliviana. G. 12 und 13.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk Poznańskiego [Jahrbuch bes posener Bereins der Freunde der Biffenschaften]. Jahrgang 1864. S. 394.

<sup>3,</sup> Bermulf: Die feandinavifche Caga. G. 83.

Bergierungen gefunden, ber jeboch fo groß wie ein fleines Armband ift, benn es befanden fich in ibm bie brei Mittelfinger ber linten hand (?).

### hh. Auftbefleidung.

Es ift beute wohl unmöglich, mit Bestimmtheit zu fagen, wie bie Auftbefleidung ber porhiftorifchen Bewohner Lithauens und des weitlichen Rutheniens beichaffen gemefen ift; Die Beit hat alle Spuren vernichtet, Rur bas ift, nach ben bereits beschriebenen Leberfunden zu urtheilen, ficher, bag bas Gerben ber Felle bort ichon in vorhifterischer Beit befannt gewesen fei. Die lebernen Burte ber Manner liefern bierfur einen unwiderleglichen Beweis. Nicht fo gewiß ift es jeboch, ob man fich des Lebers auch gur Aufbefleibung bebient habe. Rur einmal bat Graf Thögfiewicg, und gwar im Jahre 1857, mabrend feiner behufe Erforschung des Flusses Wilia ausgeführten Reise, und zwar bei Kiernowko, ein Mannergrab geöffnet, in welchem er unter ben Jugen bes figenben Stelettes ein Baar Leberjohlen gefunden hat. Die eine biefer Coblen gerfiel bei ber Berührung in Studden; bie andere, an welcher Spuren einer Rabt zu feben find befindet fich im grechaologischen Museum in Bilna. Immerhin miffen wir noch nicht, woraus ber Obertheil ber Fußbefleibung angesertigt mar, ba von biefem auch nicht bie geringste Spur gefunden worden ift.

Graf Toszfiewic, figt hinn, es sicheint, doß den den dienen Gegenden wom Landbulle gedrauchte Amblefeldbung, die jegenamuten, ein da ük i" oder "I ap ei e", eine Art Candalen, ans der vorfüsteriichen, eite beichalten worden sind, den ein eine Amblen, am der vorfüsteriichen Geit beiedbalten worden sind, den ein ein den macht der einzelesten der die Frührigerische in der der der der erfeichter hat, etwas in Vermachten und Unterfliede gebracht habe, wie der am Welkenzuseigen gemachten Angele inn, welch die Selwohner der Gegend von übern Urchalten erreit und die zieht, roh aller Verbesserreit der von der Verbesserreit und bei zieht, roh aller Verbesserreit der verbesserreit

Wit unfererfeis sünnen noch bingnifigen, daß wir jolche Sandolen ans Lindendaft in gang Unifiand, die in die Edgend von Jerm gejunden haben. Im Sommer unwidelt der rutlewijche und großen giylauer den Igi mit einem großen Stüde schwerchfalsiender Daufeinwand und schwirt jüg eine Edserfolle an wa Jug; im Winter trügt er gewöhnlich Jülglich, auf welche er Sandolen aus Eindembolt, Strob oder dinnen Selberhauseiau sieht, die der bereinklie mit Schwinfern am

Wraf Euftachins Ausztiewicz: Badania archeologiczne. [Archaelogijche Zorichungen.] Zaf. 1, Zig. 10 und 11.

Schenkel beseitigt. So mußten auch die werhistorischen Bewohner jener Gegenden ihre Fuße gegen die Unbilden der Bitterung schühren. Bur Ansertigung dieser Fußbelleidung bedurfte es feiner Schuhmacher.

### ii. Reramif mit und ohne fymbolifche Beichen.

In ben Gegenden, in welchen die Leicheurerkennung Sitte war, wurden die Afchen- und Undenfeite ber Berftorbenen in Urten beigefest; wo jedoch die Leichgenbestatung ublich war, dienten Urten und andere Gesabe jur Ausstatung der Berstorbenen auf der Reise in's Tenfeits, oder auch um in ihnen den Göttern Opfer darzubringen.

Wir übergehen das, was Graf Thistiewiez über den Gebrauch von Urnen und anderen Gefäßen dei anderen Bölkern des Alterthums fagt, um hier nur das wiederzugeden, was er in dieser Beziehung von den Stawen erzählt.

Er fagt, übereinstimmend mit bem was andere Forscher und wir felbst in Grabern auf elemals und iest noch flawiichen Gebieten gefunden haben, daß bei allen Clawen bie Sitte geherricht habe, in Die Graber Befafte zu itellen. Die gegen Rorben porgeichobenen Stamme, melde unter anderen Lebensbedingungen eriftirt und ihre Civilifation von ben Seandinaven erhalten haben, baben von biefen auch bie Formen ber Urnen angenommen. Deshalb find alle in Lithauen, Ruthenien, Bolen. im nördlichen Breufen, in Sachfen, Bohmen, ja foggr an ben Ilfern bes nieberrheins und in Belgien gefundenen Urnen banchig, wie bie in Danemark gefundenen und im Mufenm in Ropenhagen aufbewahrten Urnen und Geschirre; alle bunnwandigen aber und ichlanken Urnen. welche bin und wieder im Cuben (und Beften) bes ehemaligen Ronigreiche Bolen gefunden werben, gehoren ber griechifden ober italifden Civilifation an. In den baltifden Provingen laben die Urnen biefelbe Form, wie in ben flawischen. Dr. Arnse bietet in seinem schon öfter citirten Berte Zeichnungen von Urnen, welche fich im Dufeum in Mitau befinden, in Eremen in Liefland, in Afchereden in Rurland, in Butfl auf ber Jufel Defel gefunden worden find und ber Form nach feaubinavifchen Uriprunge find. Kreszewsfi fagt über bie im flawifchen Bebiete und in Breufifch Lithauen gefundenen Urnen, bag fie Aufmert. famfeit verbienen, ba fie nicht ohne eine gewiffe Bierlichkeit find. Ihre größte Rierbe ift manchmal "Die gludliche Ginfachheit ihrer Sauptlinien. Die Profile Diefer Urnen feten haufig durch eine gewiffe rubige Combination ebel gebachter Formen, Sarmonie ber einzelnen Theile gu

Mibln Robn, Materialien jur Borge,dider bes Meniden im lieliden Gutopa. I. 22



einander und inftinftmäßiges Schönheitsgefühl, das, obgleich es unförmlich wiederacgeben, jo boch fichtbar ift, in Erstaunen." 1)

Che die Topferfunft auf polnischem Gebiete Gegenstand der Forfchung wurde, hatte man die lächerlichften Anfichten vom Entiteben ber Toufe in der Erde. Die Auslaffung bes Chroniften Dlogos, haben wir bereits oben angeführt. Ihm glaubte Diechowita, ber feine Unficht 1523 mieberholte. Derfelben Anficht mar auch Aromer, und im Jahre 1571 fagte ber Brediger Dathefins, bag "fie natürlich angemachte und von Gott und ber Ratur gewirfte Topfe" feien. Diefer Irrthum ber polnifden Geichichtsichreiber bezüglich ber im Boben befindlichen Urnen und Gefchirre ift gering im Berhaltniffe jum Irrthume, in welchen nach M. v. Sumboldt Bitte in Roftod verfallen ift, welcher bie egyptischen Buramiben für Naturerzeugnisse, namentlich für Ueberreite eines pulfaniichen Ausbruches, Die Sierogluphen für Arnitalle betrachtet bat, 2) Erft nachdem im 16. Jahrhundert bei Danzig eine Urne mit Goldund Gilbermfingen und im Jahre 1664 eine Urne mit einer Brongefigur auf bem Dedel entbedt worben war, fam man gu ber leberzeugung, bag bie Urnen fein naturproduct feien, fondern bag fie bon Menichenhand gemacht und in Graber gestellt worben find, - und feit jener Beit hat man bie Reramif bes Landes miffenschaftlich zu erforschen begonnen. 3m Jahre 1679 beichrieb Dallen aus Lubed bie erfte Urne, welche im Pojenichen, und mar in ber Gegend von Schmiegel gufällig gefunden worben ift. Racapusti, ber aufange felbft glaubte, Die Urnen feien Raturproducte, fchrieb fpater viel über die Urnen, welche er in ben Bibliothefen in Dangig, Thorn und Elbing gefeben hat, jowie über die, welche bei Dirschau, Ryczywół (Ritschenwalde im Posenschen), Gebic, Bopowo, Schmicael, Signiatowo (1721) u. i. w. ansgegraben worden find. Im Jahre 1724 veröffentlichte E. Dt. Reuich eine Abhandlung über bie im nördlichen Breugen gefundenen Urnen und erläuterte feine Beichreibung burch Beichnungen. 3m Jahre 1728 beichrieb C. B. Rhobe Die flawifden Alterthimer, welche in ber Gegend von Samburg gefunden worden find.

Nach biefen Bechgeribungen einzelner Utenen, wechhe in der Erde gefunden worden sind, begaatt R. J. v. Nicenberg die Keramit des Lambes wissenschaftlich als ein Ganzes zu behandeln. Hartlin och behandelte sier eingekend die im odeblichen Perufen, nomentlich dei Voulat in Zamalnah gefunderne Utenen. Were ert im Missionge unseres

<sup>1)</sup> Sztuka u Słowian. C. 143.

<sup>9 9.</sup> v. humboldt: Reifen nach Afrita und Amerita. Ibl. 1. G. 3.

Sahybunderts, als man jich mit den Urnen und Gnadgefähen im Ernife zu befalfen begonnen, und sieh wiele Männer der Erforischung der vorhistorischen Keramif mit Gifer zu wöhnen augesangen hatten, erschienen von allen Seiten Abhandbungen. Erkänterungen und Beichreibungen. Diese Schriftleller der ersten Hälte unseres Sahrhunderts dermaßen die Schriftleller der polnischen Gegenden beschäftigt, das, wenn wir auch nicht zu behaupten wagen, es sei hierdurch eine Retroteramit geschaftlen worden, wir doch dreift lagen fonnen, die Periode saheb sie füntlige Forscher ein sehr reiches Material angesammelt. )

Saft in jedem Rurgane im lithauischen Ruthenien findet man beim Stelett einen Opfertopf. Bir miffen, bag er mahrend bes Begrabniffes mit Speife in's Grab gestellt worben ift. Man beobachtete bierbei nicht Die Form, ihn ftete auf eine gewiffe Stelle gu ftellen; ein Dal fteht er beim Ropfe, ein anderes Dal bei ben Sugen, haufig auch auf ber Seite und in einiger Entsernung bom Stelette. Golde Topfe mußten in's Grab gestellt werben. Benn man fie nicht immer aus Grabern herausfchafft, ober nur Scherben von ihnen findet, jo ift bies baburch gu erflaren, bag ber zu ben Befaften verwendete Lebm in Folge ber Bobenfeuchtigfeit weich geworben und bas Befag burch bie Erichutterung bes Bobens mahrend bes Racharabens in Scherben gerfallen ift. Sanfia find auch biefe Befage burch bie auf ihnen rubende Laft gerbrudt worben. Doch geht es mit ben Gefägen ebenfo wie mit ben Brongen; fie werben hart, wenn fie langere Beit ber Luft und bem Connenlicht ausgesett werben. Dbiges ift bie Urfache, weshalb fo wenig Urnen und Opfergeschirre gang aus bem Boben geschafft werben.

Die Geschirre wurden von handwerfern, welche an Ort und Stelle wohnten, gemacht. 2) Etwas fleinere, aber gang ähnlich geformte, find

<sup>&#</sup>x27;) Leiber þat bos ollgarneine Gatterije, mednes bei methikentiden Grüber unde bei in ihnen gemendent Unternilme verng baben, an derer Zeriphiterung bev erdene Batterials grührt, meldte bem Recider bis Utchi ungemein eriphoret, menn nich angam mimolijan modaf, fich mit ihm mettrant ja modere, Da affen zeltgirleite, meldte feit Beginn belers Sahrhunterte erigheiren jind, morten bänfig febr nevrtpoofte üben babenlangen veröffentlidte. Pert, Perzyapien blande ("Selferjerund), in Vijle bet Güntter, veröffentlidte febr wiele Untile mit Untufrationen; bie "Biblioteka Warzawaska", bes "Atenneum" i. b. m. i. p. n. entallnei fehr dienbenseutert Weiterin, melde fich foll singlight bem Recider entligten, ber nicht Winde bat, allen belein auf melten Certiforten grüterung Whandbungen modappliere. Ande heute mit belitzeite noch in beriffen "Reife verisheru, und bies erighnet best Reifen nach allen im Unitersalsen februar bei der im Vanier eines Sahrtes auf bem ponlighen und mitigliere Weiste gemanden Zumper.

<sup>5)</sup> Dies dirifte faum undedingt angenommen werden. Prof. Dr. 28. Schwarp (Bofen) hat Urren und Gefäfe, welche bei Jarogniewier (Urris Koften) ausgegraben worden find, einem Töbfermeilter aus Pufchiu ageigat und beier Andunann bat ettlärt,

noch heute in den Wirthschaften der Bauern Lithauens (und in gang Amssland) in deberauch. Auf dem Bauche vieler diesch beschie benertt man Stricke oder Streisen, welche grob und ungeschieft mit einem harten Gegenfande eingewirt worden sind. Aubere gaben auf dem Boden unverständlich zeichen. Biele sloße mit Zeichen auf dem Boden unsessiantet Gefäße befinden sich in der Sammulung des Grafen Tydzstewisch in Loviden in der Vergenschaft und der Vergen

Bas biefe Beichen zu bedeuten haben, ift heute fcmer zu entscheiden. Enstiewieg meint jeboch, bag einige eine muthologische Bebeutung haben. Muf vielen Urnen und Topfen ift ein Rreis eingebrudt; in manchen Areifen befindet fich auch ein Areug. Der Rreis bedeutete bei ben Alten Die Emigleit, bas Rreug ben muthologifchen Schluffel gu biefer. Die Beichen auf ben Opfergefäßen, welche in die Graber geftellt worden find, tonnen alfo bas Beiden bes Lebens nach bem Tobe ober, nach ben Begriffen ber lithauischen Dhythologie, bas Beichen ber Gottin Bellong fein, welche bei ben Lithauern bie Bedeutung bes Gerapis ber Canpter hatte. Diefe Behanptung begrundet Graf Thogliewicz burch Die Achnlichfeit ber Reichen ber lithaufichen Gefäße mit benen, welche auf Befaken, Die in Bohmen ausgegraben worden find, gefunden werben. Muf achtzehn im Brager Mujeum befindlichen Gefäßen hat er ihm gang unbefannte Beichen gefunden. Als er fie jedoch mit Beichen, welche fich auf Gefäßen, die im Arcife Bornfow ausgegraben worden find und fich im Mufeum in Bilna und in ber Camminng in Lohojet befinden, veralich, war er erstaunt über die Aehnlichkeit. Sie unterscheiden fich nur von einander burch die Augahl ber Rabien bes Kreifes. Diefer Unterichied scheint Theatiewieg fein gufälliger gu fein; er tonnte in ber vorbiftprifden Reramit eine Bariation bes Sombols bedeuten. Doch finden fich auch Kreuze auf lithauischen Befägen, welche ben auf bohmischen gang abulich find. Auch bas von ben bohmischen Forschern "Bfeile bes Bernn" genannte Beichen (f. Fig. 131 und 133) findet fich auf lithauischen und pojenichen Geichirren wieber. Aleine Abweichungen burften feinen Unterfcbied in ben Anichauungen begründet haben. Auch auf bem Boben rheinischer Urnen fommt dies Reichen - Triquetrum - por. 1)

dağ cinige aus der Gegend den Arciburg in Salicifen, andere aus der Gegend den drüß im Bejenifden hammen, da nut in den genannten Gegenden das zu ihnen verwandle Rohmmetein gefunden verde. "Jeilfariti für Anthepoplogis, Ethnologis und Ungeficher 1erft, S. 10. Achnicke Beokadungen ünd anch von Rietfor in Gelijkin gennacht vorden.

<sup>1)</sup> Go auf bem Boben einer Urne aus gallifchigermanifcher Periode von Erpolgbeim, die fich im Alterthumsverein zu Durtbeim befindet u. a. C.

Bezüglich anderer Zeichen bereicht eine arohe Berichickenheit. Seinbet man auf böhmichen Geisen Peicken ichtem geihanten Pogen, Dreiede, welche ungeichick zu Sternen werbunden sind, oder Dreiede, welche mit der Spige gegen einander geneigt, aber durch Ertiche von einander getenut sind, bowie enthös seigkamtige, von einem Lunderde umschlichen Kreuze, wöhrend Gefähen mit dereitigen Beichen Eithen um Authenien gar nicht gestunden werden. Dasit finder man auf den Gelähen in dieser Gegend häufig steine wierkrachtigen Betenden, oder Sternschen, an denen der Stadien mit dem Spigen nach Aussen der einket sind, das den der eine Kreine und Aussen der eine Kreine der eine Kreine der eine Kreine der eine stadie mit den Expigen nach Aussen jat, jo das der Sternschen der Steinen kreine Steine der Greichte sind, das eine Kreine der Greichte fünd, wahrend der die Kreine kreine kreine kreine kreine kreine der großen Aussenlichten Streie der Greichte fünd und gegengeichter Bichtung ansgehen, welche einen großen Atreis, der Entstei der Entsteil der Entstellen eine Ausgeheiter Wichtung ansgehen, welche einen Urten, verleche man auf böhnichten Gestäten auch nicht für Ernen, welche man auf böhnichten Gestäten den zu nicht finder

Die alten Slawen, faat Graf Toorfiewier, muffen einzelne fumbolifche Begriffe mit ben Seandinaven gemeinschaftlich gehabt haben. Er findet ben Beweis hierfur in ben Reichen bes Runentgleubers, welche fich auf holgernen Tafeln befinden, beren acht im Jahre 1767 in Roir auf ber Infel Dago und fieben auf ber Infel Defel gefunden worben find. Auf ihnen befindet fich bas Beichen ber Ewigfeit, und es fieht genau jo aus wie auf ben flawischen Befagen, welche jo oft in lithauis ichen Graberu gefunden werben. Prof. E. Ruschurm bat gefunden, baß abnliche Beichen im Christenthum allen Marienfesten entsprochen haben, und er hat fie in ber Erlauterung biefes Raleubers auf ben 2. Februar, 25. Marg, 2. Juli, 15. Auguft, 8. September, 21. Rovember und 8. December verlegt. 1) Es ift ichwer einzuseben, warum biefe fumbolifchen Beichen ausschließlich auf Die chriftlichen Marienfefte fallen; follte bierin Abficht liegen, ober ift es einem bloken Rufalle guguschreiben? ober bat bies feinen Grund in einer Berbindung von Borftellungen. welche in ber Beit bes Ueberganges aus bem Seibenthum jum Chriftenthume geherricht haben? Die alten Dentmaler auf ben fegubinavifchen Friedhöfen haben eine abnliche Form. Gie haben bie Form eines Rreifes, in welchem fich ein Rreng befindet.

Kraszewsli hat in seinem schätzenswerthen Werte "Sztuka u Słowian" mit ungemeinem Fleiße Atles zusammen gestellt, was die in stawischen Ländern gesundenen Urnen betrifft. Er hat mit großem Scharffinn

<sup>1)</sup> Lithographirte Beilagen zu Cibosolte ober die Schweden an den Rüften Chilands und auf Runge. E. Rusepurm. Reval. 1855. Zaf. V, XIII a, XIII c, XV a und XV c.

manden "Breifel aufgelellt und fünitigen Jöridjern ber vorhitberifchen Recomit manden Gingerzeig gegeben. Erolberm aber Rensgenst fiß jo gelehrt über die flawijden Recomit, über die Jörmen und Berzierungen der Uttenen und Edyfe ausgelaffen hat, hat er den Jeciden, welche fisch auf dem wenig Aufmerfündelt gewöhmet; er hat feine Boobachtung und die horitjontale Einie befrighnicht deren beide Enden in zwei Jähnen auslaufen, vom denen zwei nach oben nad zwei nach unten gewendet find, d. an die Bjeiel des Berzun, von denen zwei jere freien. Die anderen Jeiden, welche der Marimerffannteit Arassekonfe extagange film, him dunftjeheitig auf filmbeilich Zeiden des berbuitigen Glandens der Gauven. Eine eingehendere Erforifung beier beit beit geleich Glandens der Gauven. Eine eingehendere Erforifung beier beit der Schaffen Glandens der Glanden die Auf geweitigen Stehendering der Schaffen der der Schaffen Glandens der Gauven. Eine eingehendere Erforifung beier beit Borgefdicht der Schaffen vor Strasgewist, bitte greiß wiel 21ch über die Borgefdichte des Landen vor bereitet, die jeht in ein je großes Zuntel gehüllt ift, fie bitte manden Jöweife defüt mit den fehr dem auf der Gefühlt mit der Gereichgefft. )

Die deutschen Archäologen famen auf den Gedanfen, aus der Former Irterna auf den Archäologen famen auf den Gedanfen, aus der Fralance wissenschaftliche Berein hat diesen Gedanfen adoptier, im Folge dessen des Gedanfen adoptier, im Folge dessen Schaftliche State der Gedanfen adoptier, im Folge des geschen Archäuse und geschaftliche Beschammenstellung angejertigt dat. Geraf Logisticwieg erfennt die Wichtstellung in Geraffechung an, die Welfel zur Aufflärung über die Wahrenungen der verfüglenen Boli is Wieles zur Aufflärung über die Wahrenungen der verfüglenen Solfsikamme beitragen dann; doch fürstet er, daß eine folde Vergleichung and dänfig auf Zertpleb eiten fünne, do, wie die ungemeine Berichenbeit der Formen, and die Kehnlichteit eine Echöping der Phantalie des Hauberters ein fann, welcher die Gedöpirung der Phantalie des Hauberters eine fann, welcher die Gedöpirung der Whantalie des Hauberters ein fann, welcher die Gedöpirung der Whantalie des Kandingeleit, weil sie — jum Windelsen — auf die Gleichmäßigseit der Entwicklung des menfolkfene Gedires himsell.

SartInoch hat mahrend jeiner langjährigen archäologischen Jorichungen im nördlichen Prensen Urnen und Gefässe der verschiedensten Joren und Gröse mit Auschen und Asse ausgegraden. In einem auf der Tenstellusse im Spirdungler beim Dorfe Plewischt die fach Arckien vom Köniederen Größen der eine ihm admild un-

vedannte Utracujorm gejunden. Sie bejetht ans zwei anj einandre liegenden flachen Steinen, welche jo ansgehöhlt find, daß zwijchen ihnen Naum für die lledverreite der verbraunten Leiche jüt. Sine ähnliche Utrae bejündet fich anch in der vom Th. Narbutt angelegten Sammtung (and durbe, wie der eries oden mitgetheilt, anch neuerbiugs in Galizien gejunden). Dieje Utrae laben Bauerta jeines Dorfes gefunden, und jie lag lange in drei Stidte zerföhlagen vor einem Bauerenbaufe. Narbutt gibt jöggende Achtgreibung beier archödlogische Settenbeit. Das Gefish das die Jörner innes vonden Vedens, desjen größter Durchmeijer 33 Joll, während der fleinie 21, die Liefe aber 5 Joll beträgt. Die Bertiefung ijt fehr regelmäßig gearbeitet und vollfommen glatz. Der Bertiefung ijt fehr regelmäßig gearbeitet und vollfommen glatz. Der Bertiefung ijt fehr regelmäßig gearbeitet und vollfommen glatz. Der Bertiefung ijt fehr regelmäßig gearbeitet und

Die beiden bier beichriebenen siehternen Utreut, jogt Theyssicovis, gehören unstreitig der Steinperiode an, welche in den Sammlungen Lithanens nur durch steineren Wassen vertreten ist. An der Sammlung des Grassen in Lobosiel besinden sich zwei die Settim ansgegradene Utren. Die Jown beider sit dauch ju nub deide sind ein sambinavischer Abstammung. Die größere sit ein Lopy von 6 Joll Höble; der Durchmesser des Wassens der steine Lauften der des Wodens nur 11/2, 30st und der der Verläume 31/2, 30st dertägt. Dies iltme ist mit Erücksen verfrannter Knochen gestätt. Die zweite (Ling, 1366) sit klein, 2 3ost boch der



ig. 156.

Urne halt Graf Thestleivicz der Form nach für feandinavijchen Uriprungs. Ganz ähnliche Geschistenren mit Francustopsen, welche einen hohen Nopfput tragen, sind zu Worms gesunden worden. Sie besinden sich im Museum zu Specker.

<sup>1)</sup> Dzieje starożytne narodu litewskiego, I. S. 368,

<sup>9)</sup> Bgl. C. Mehtie: "Studien jur altesten Geschichte bes Rheinlandes". III Abth. G. 25. Ueber Geschindurten im Migemeinen und beren Sandelsbertrieb und hertunft pgl. "Ausland", 1878. Nr. 25.

### kk. Thranengefaße.

Bu ben feltenften archaologischen Aunden gehören unitreitig bie Thranengefaße, welche bie Lithauer "Assaruwe" nennen. Die weinenben Beiber (lithanifch .. Werkomie" genannt) waren, wie Graf Tudgfiewicz faat, die Sauptjache bei jedem Begrabniffe. Dan glaubte, baß bie Manen bes Beritorbenen burch Thranen beruhigt werben. Bahrend bes Begrabniffes angesehener Berfonen wurden Die Thranen in besondere fleine Gefage gesammelt, und biefes Gefag murbe in's Grab gelegt. Die Gitte, Beiber jum Beinen anzunehmen, bat alle Beranderungen überbanert und herricht noch heute in Lithauen. Roch hente geben im lithauiichen Anthenien weinende und heulende Frauen und Mabden hinter bem Sarge ber Berftorbenen. Man nennt biefes bem Berftorbenen bewiesene Ehren- ober Beileibebegengen "halasie" (garmen). Man fann febr haufig mabrend ber Begrabniffe feben, bag, wenn bezahlte Beinerinnen vom lanten Schreien und Beulen ermattet find, einer der hinterbliebenen fie anfeuert, nur noch lauter gn ichreien, und fie bei dieser Gelegenheit daran erinnert, daß fie ig dafür Bezahlung erhalten baben.

Doch nicht bei allen in Lithanen angefiebelten Stammen hat Die Sitte geherricht, Die Thranen ju fammeln. Dies ift nach Enstliewies Die Urfache, bag fo felten Ehranengefäße in den Grabern und Rurganen gefunden werden; man tann bie archaologischen Cammlungen gablen. in benen fich folde befinden. Im Alterthume berrichte ein boppelter Begriff von ber Traner um ben Berftorbenen - und beshalb findet man and nur zwei Arten von Thränengejäßen. Rach ber altheibnijchen 3bee beweinten bie Lebenben ben Tobten, fammelten ihre Thrauen in besonderen Gefäßen aus Blas, welche bie Form von Angeln (Fig. 157)



ober Glaichchen (Fig. 158) hatten, ober in Schuffelden aus Thon, ober endlich in fleinen Stännehen, welche als Beweis ber Betrübniß in's Grab gelegt oder geftellt wurden. Außerbem aber weinte auch, nach ben Beariffen der alten Lithauer, der Berftorbene im Grabe. benn er betrauerte bie Sinterbliebenen, und beshalb wurde and ibm ein Thranengefaßchen in's Grab geftellt, in bas feine Thranen hinabfließen jollten. In biefer 3bee lag ber

Begriff einer nunnterbrochenen Berbindung ber Tobten mit ben Lebenben. und es ift gewiß eine erhebende und ergreifende 3dee, biefe Berbindung

burch bas auszubruden, was bem menichlichen Bergen am theneriten ift - burch bie Thrane. Es gab auch Thranengefage aus Bronge, welche bie Beftalt von Fortunaborndjen hatten. Solche febr feltene

Befage find in einem Grabe in Liefland auf ben Bütern bes Grafen Borch gefunden morben, und fie befinden fich im Mufeim in Wilna.

Es aab fomit, führt Tusatiewieg weiter aus, brei Arten pon Thraneugefagen, 3m 3abre 1822 öffnete Rarbutt in einem ihm gehörenben Dörichen ein Grab, in welchem er in ber Rabe ber Schentel bes Beritorbenen ein flaches Schuffelchen fanb, bas 21/2 Roll tief, fait einen Roll bid ift und einen Durchmeffer von 4 Boll hat. Diefes Befaß ift ans ichoargem Thon gebrannt, innen glatt und wie mit Firnig bezogen. In ber Gegend von Drustienit, wo, wie bereits aus ben Forfchungen Gloger's befannt, ber Bind einen vorhiftorifchen fan-



bigen Begrabniftvlag aufgeweht hat, wurden fehr viele folder Thranenichulfelden gefunden. Als Rarbutt bort Rachforichungen auftellte, ergablten ihm alte Bewohner bes Stabtchens, bag noch gur Beit bes Rouige Stanislaus Anguit im Jahre 1789 aus Grobno viele Serren babin getommen find und alle biefe Schuffelden gesammelt und mitgenommen baben. Unter biefen Gefäßen baben fich fleine Taffentopichen befunden, welche tanm 11/2 Roll Durchmeffer hatten und gegen 2 Roll boch maren. Der Durchmeffer ber Deffnung biefer Befage mar etwas fleiner als ber bes Bobens.

Eine gweite Art ber Thranengefaße beichreibt Rarbutt folgenbermaßen : "Im Jahre 1820 machte ein Bauer in meiner Rachbarichaft eine Rartoffelarube und entbedte bei biefer Belegenheit ein altes Brab, in welchem neben einer geringen Angahl verwefter Menschentnochen einige glaferne Flaschen fonberbarer Form gefunden wurden. Auf einem ungeschickten glafernen Boben ftand ein banchiges glafernes Befagchen (Fig. 158) aus hellgrunem, ziemlich burchfichtigem Glafe, mit einem langen Salfe, beffen Deffnung wie ein Trichter geformt ift. Ich batte brei folder Thranengefäßchen; jebes berfelben umfaßt 1/52 eines lithauischen Onartes." 1)

<sup>1)</sup> Dzieje starożytne narodu litewskiego, Zhl. I. S. 358, 365, 367.

Eine beitte Art Thrancageißfe bilden Augeln aus grünlichem Golef, beten Durchmesser 2 301 beträgt. Einige bieset Augeln sind glatt, andere sind mit bichten Vertriefungen verziert, die im der Mitte breit sind und sich gegen die Vole der Augel, wo sie zustammenlaufen, vereugen (3ig. 150). Die Destung diese Vollsstem ausse, nachbem sie



Fig. 159.

bie britte in Tofarnia bei Minst gefunden. Alle brei find mit einer burchsichtigen Fluffigleit gestillt.

Ucher die Bebeutung dieser Glasgesäßigen dat sich zwissen dem Grafen Zustliewieg und dem Prof. Archrowsti eine Besemt entipennen, ab der Leitere, wie sigen oben gefagt, diese Algaschen um als Amberlen der Bilger, melde im gesobten Laube gewesen sind, gesten sofien den Der Bilger, melde im gesobten Laube gewesen sind, gesten sofien und behauptet, es desinde ist die und behauptet, es desinde ist die Beschen Laube gewesen des seines gesoben des seines des arts es de metters," publiée par M. Diderett et d'Alambert (2bl. IX © 149) enthalten diese Rügsschen mit in Grafen worken sit.)

Abir tönnen bier die zwischen Forschen geschrete Polemisch wicht wiedergeben, weil und dies zu weit von unserm Gegenstande liegt, und sühren hier nur an, daß Pros Neuter in Lugendurg im Jahre 1832 dem Indalt einer solchen der gefundenen Glasfugel analysiert und geinnben das, daß dieser Sahalt eine etwas gesalven Attiffigetei st. Diese Alissigstein gerann nicht, als sie erwärmt wurde, und entgelet 1.4, Galz, während nach Zourerend und Kanquelin Theänen unr 1.4 Galz, entsetz. Dieser leine Unterschied in der Galdasigkeit kann Zusstendurgen, daß in den Rügelchen Leine Inderschied in der Galzschied kand der einhauht, daß die and der einhauht, daß die einhauht, daß die einhauht, daß die einhauht, daß die alle sieden fiede kand der Eindalt und der einhauht, daß den Einhauht, daß die auf einer nieden lächer Einer Interschiedmerken.

<sup>1)</sup> And im archäologischen Museum in Aratau befinden fich einige solcher Thränenthaeichen, welche mit einer durchsichtigen Flifffaleit gefüllt find.

will Graf Tyszfiewis, nicht für überzeugend halten, do ja der Reichzen loche Küglechen mit in 8 Grad gageden worden find, auch Wittel und Rege finden fonnte, sich eine dieser Runft fundige Verson ans dem Zande fommen zu lassen, woder die Rügelchen stammten. Der nach dem nachdarte Zeutsche sam de in wohl dam die sich sich eine Küglechen sieden der in der Erichzen, und da wort das werd wohl noch leicht möglich, daß die Setzführer, und da wort es auch wohl leicht möglich, daß bei Seirelsuner das Juschmischune rüftigeschen beiseren der Verläuseren.

#### 11. Beibnische Götterbilber.

In Lithauen und Ruthenien werben in Grabern folde Götterbilder nicht gefunden, und beshalb find bie Angaben ber bortigen Forfcher über fie fehr ungenau. Bon allen Zweigen ber Borgefchichte Lithauens ift gerabe bie Mithologie am wenigften erforicht und aufgebellt. "Bir haben, fagt Tusgfiewicg, nur von Götterbildern, welche im borigen Jahrhunderte in einer alten Mauer in Rowno entbedt und fogleich unbarmherzig gertrummert worden find, gehört; Narbutt hat über fie berichtet. Bon ber 11/2 Elle hoben Brongeftatue ber Bottin Dilba, welche in einer Rifche in ber Bropftei in Rowno zur Beit bes Brobftes Fradiewicz bei Gelegenheit ber Reparatur bes Pfarrhaufes gefunden morben ift, haben wir auch nur gehort, benn ber Bicar bat fie mabrent ber Abwesenheit bes Probstes in fleine Studden gerbrochen. Gine fleine Brongeftatue Diefer Gottin Milba, welche faum 3 Boll boch ift, bat ber Ingenieur Judyniewieg in Bilna gefunden. Gie ging fpater in ben Befit bes herrn Rirfor über, ber fie miffenichaftlich beichrieben bat. Diefes Götterbilden befindet fich jest im Mufeum in Bilna, wo fich noch eine andere Götterstatue, die bes Bricasaottes Rawas befindet. Auferbem hat and Graf Blater in Samland zwei Götterfignren ansgegraben."

Bor einigen Sahren haben Banern im Bornfower Balbe an ber Bonia eine alte Giche gefällt, in beren Innern gwei Gotter-

figuren verborgen waren. Eine diefer Figuren soll, wie gerüchtweiseverlantet, aus Silber grweien sein, und sollen Freunde diejes Wetalls
für die Figur 400 Andel geboten haben, was, wenn es wahr wäre,
demeisen würde, daß die Figuren sehr groß gewesen sein mußen. Bane dem Bauern gingen sie in den Besith des Eigenthümers des Waldes,
Derrn Czechowicz, über, der sie dem Grassen Indienstellung zu eigen versprochen, aber nie Wort gedalten hat, so daß diesen nicht anzugeben vermag, wechte Götter die gefundenen Kiguren darfiellen. Mm Allgemeinen gehört die slawische Götterlehre zu den unbelanntesten Gegenständen, da sie selbst im Wöhmen, wo viele Götterssignen gefunden worden sind, venn aufeistär ist.

### mm. Steinerne Baffen und Schleiffteine.

Der Gebrauch fteinerner und fnocherner Baffen 1) gehört unftreitig in die entlegenfte Epoche. In Lithauen ift es nur ber Stein an fich, ber biefe Epoche andeutet, ba bort bie Archaologen bis jest weber fteinerne, noch auch fnocherne Inftrumente gefunden haben. Tropbem ift als ficher anzunehmen, bag bie urfprunglichen Bolfoftamme, welche fich in ben genannten Gegenden angefiedelt haben, wie überall, fich folder Inftrumente und Baffen bedient haben, jedoch ift es ichwierig, ja unmoglich gu berechnen, wie lange bie Beriobe bes Steins bier gebauert hat und wann ber lettere burch bie Bronge verbrangt worben ift. Rraszewöli meint, daß bie Steinperiobe in Bolen, Lithauen und ben angrengenden Gegenden nicht nur über die Beit hinausreiche, in welcher bie norbifden Bolfer mit ber griechifd romifden Belt in Berbinbung getreten find, fondern möglicherweise auch weit hinter ber Anfunft ber Stoloten ober Schthen nach Guropa liege. 2) Rach ihm endet die Steinperiode in Lithauen und Westruthenien 700 Jahre por unferer Beitrechnung. Leiber belehrt uns Prassewsfi nicht über bie Grunde, welche ihn zu biefer Annahme bewegen.

Prof. C. Grevingt in Dorpat ruft bei seinen ber Seiniperiode in von Baltischen Kroningen der untschieden Reiche genömberen Forschungen eider Anterwissenschaft zu Halte. Da in seinen Provinzen giemlich häufig Raffen der Urbewohrer aus Reuthierhoren gesunden werden, gründet er seine Berechungen auf eine Unterschung der Periode, in welcher er seine Berechungen auf eine Unterschung der Periode, in welcher

<sup>1)</sup> O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sztuka u Slowian. G. 40-41.

<sup>9)</sup> Archiv für Anthropologie. Bb. VII, G. 69 u. ff. (Artifel: Zur Archäologie bes Balticum und Rufglands.)

bas Renthier in ben Baltischen Provinzen gelebt bat. Ginen ber Kactoren Diefer Berechnung bildet Die efthnische Bolfofage (Kalewipocy) in welcher aber nur vom wilden Odgen, "Mets-Sarg", Die Rede ift. Da bes Renthiers in Diefer Sage nicht erwähnt ift, folieft Dr. Grevingt, daß es jur Zeit, als die Tradition entstanden ift, nicht mehr eriftirte. Geiner Anficht nach barf bie Erifteng bes Renthiers in ben Baltifdjen Provingen weniger in Zweifel gezogen werben, ale bie Egifteng biefer Thiere in Deutschland und Franfreich. Die banifchen Foricher meinen, bağ 4000 Jahre vergangen fein muffen feit ber Beit, in welcher bas Renthier in Danemart verichwunden ift. Dr. Grevingt ift anderer Meining; er verlegt bie Steinzeit nicht in die Beriode, in welcher ber Menich gleichzeitig mit bem Mammuth, Rasborn und Soblenbar lebte. fondern in die Zeit, in welcher das Reuthier in den Baltifchen Brovingen erichienen ift. Er ift auch ber Unficht, bag bas Mammuth nie in jenen Brovingen gelebt habe, ba Ueberrefte beffelben bort febr felten gefunden werben. 1) Ebenjo joll auch bort weber ber Sohlenbar, noch auch bas Rashorn und Flugpferd gehauft haben. Dagegen hat ber Auerochs (Bos primigenius), das Eleuthier und Renthier in jenen Gegenden gelebt, wie die häufig gefundenen foffilen Ueberrefte diefer Thiere und die ebenfo banfig porfommenden Berfzeuge und Baffen ans ihren Rnochen beweifen. hierans folgert Dr. Grevingt, daß in den Baltifchen Provingen gur Beit bes Sohlenbaren noch feine menfchlichen Anfiedelungen eriftirt haben, daß also die Steinveriode in eine weit spätere Beit, in die Beriode bes Renthiers zu verweifen ift. Durch biftoriiche Quellen beweift fibrigens Dr. Grevingt, daß man den Gebrauch bes Rupfers und ber Brouge in jenen Brovingen nur auf 2000 Jahre gurud batiren barf und bag bie Steinperiobe bort nur gegen 500 Jahre gebauert habe. 2018 Refultat biefer Rechnung folgt, daß die Steinperiode und die Beriode der fnochernen Inftrumente in ben Baltifchen Brovingen um 2000 Jahre fpater eingetreten fei, ale in Danemart.

Ueber die Bedeutung ber verschiedenen Steinwaffen verweifen wir auf bas, was wir bereits oben gefagt haben, sowie auf Dr. Grevingt's

<sup>&#</sup>x27;) Six vernseigen hier auf unfer erijde mus biertes Rapitel, auf benne erifalfiligh had Mannumt nert figlicht in Belen, de li Çivon uni in her Gegenbo von Nijero gehauft habe. And im Seienfaden nourben etwanste häufiger Mannuntlandene gehaufte. Noch jett bingen in einigung nitriene, 1900 nijeron Angentriffen in Sentiere, Mannuntlägibne au Netten. Zod gatunkige Self verdert jet als "Nijpon von Kriera." Cod bierte gehaufte Self verdert jet als "Nijpon von Kriera." Cod bierte fant bie Angelska des Der Gereingel, de hij de Mannumt in den Maltighen Verwingen nicht beimijd groecjen [ci, jich taum barth den Manget an Mannumthürsterrieten beneifen faljen.

Lithanen, des lithanistics Authenien, Weiftensssam umb Eithand sind eich an solden Eteinwossen. Als Geod Tophstiewich im Saldern gefunden. Als Geod Tophstiewich im Salve 1838 die Düna bereiste, um sie zu erforschen, und genöbtigt word wegen der Aspearatur des Hoptschaften der Gedes durch die Risse keiches word, wie der in einem Dorfe an wie, sich einige Zeit am User aufzuhalten, sand er in einem Dorfe an einem Fissen erne, titat der gewöhnlichen Rechessunerer and Thon, eine febr große Angald von Seinchammenn. Diese eine Tophschafte bürste sieher gesten unter den Letten Gelendeiten, um zu beweisen, das sieder Gegenstäude unter den Letten darf weiten. Seilendeiten geweien sind, do ein Fischer über einer Seilendeiten geweien sind, do ein Fischer über einer Seilendeiten Verweien. Best der Angabl hat ausjummen kommen der Verzeit gesammelt und als Rebekfüngerer Verwendet durch mögen.

An der Gegend vom Lohojel findet man jelt felten fleinerne Waffen iden Munganen umd Größenen. Am hölinfigien werden fie auf den Feldern mit dem Pfluge oder in den Wäldbern mit dem Spaten ans dem Boden herausgefähglit. Die deitimvolffen unterfischelt man is Jenumer oder Kelle, oder, wie das Volf im Allhamen die letgeten nennt, im Pfelie. In Größe und Jorn diefer Steinwolffen herricht eine gange Gertfischendiet, das je siehe fisher sällt, einige gang gleiche zu finde nach Sertpentin, damptjächlich der aus Grünftein oder Diorit. Graf Inspiration, damptjächlich aber aus Grünftein oder Diorit. Graf Inspiration, die finden und den der Berefina (Rreis Ihmen) einem großen trumben Hammer aus grauem Granit ausgegaben, der fich feiner Form nach vom allen gewöhnlichen Schaffen biefer Art muterfischet. Diese setzen der fich im Museum in Wilsia.

b) Drewnosti Moskowskuwo Archeologitscheskuwo Obschtschestwa (Miter thämer ber Mostantifaen archäologitäqua (%[clift]ah)), 1845. I. Z. 19. Sgl. bagu, moš Zejor anj ber 8. Serjammiung der Neutjden Muthropologen zu Gemijang gelagt bei Stridd barüber 1877 Z. 101; jouic bir Wiltheilmagn von Ridder a. a. D. Z. 122—125.

Unter den Keilen (Pfeilen) werden in Lithauen bainfig Keile aus Geuerkien gelunden, und is find genig an Dri und Seile gemacht woeden. (3n diesem Schlusse sie find genig an Dri under Seile gemacht woeden. (3n diesem Schlusse siehert dannan, das man die Zenetskeinspiene in Albanen nicht verneuerbeit dat, und die so untsche verleren gegangen sind, während man sie in Scandinausien als Pfeispipten, Schader, Sagen u. f. v., deutzt hat, das hije the Gestüdigtstom auf einer higheren Seige u. f. v., deutzt hat, das figt bei de Gestüdigtstom auf einer higheren Seige gestamben hobe als dort. Dammer und andere Schinussfen sind och sin von Worden and nach Lithauen aus der Eteinungsfen sind der genannte Zorfder die erste Ansiberten aussiertigen. Heit ward den verteilt der genannte Zorfder die erste Ansiberten Aussiertigen. Diet wild der genannte Zorfder die erste Ansiberten Schussfer in Lithauen und Nutspeich sinden. Were auch ihm will se nicht einstellen, daß dem Solite eine Lithauen und Nutspeich sinden. More auch ihm will se nicht einstellen, daß dem Solite in tie einem Eteine die erste Zorm gegeben, und dah das Voch ohne Sitte eines haten Wetalls ausgedocht nuroben sich

Dafür, bağ bie steinernen Sümmer an Ort und Stelle angesertigt worden sein, sindet man in dem Butjern viele Beweise. Se bestweise sich bort Steine, welche erit grob zu Hammern oder Negten beardeitel sind (3ig. 10i), andere, in denen erit das Loch angesangen ist (Aig. 161).



In Museum in Wilna besindet sich neben der reichen Sammlung von Steinwaffen eine Angabl großer Steine mit Ginschnitten, in welche die Schneiden der Arzitchen genau hinein possen, woraus erhellt, daß sie gum Anschliefein biefer Schaffe gebient baben.

Im Mujeum in Bilna befindet fich auch ein Stein von ber Form eines Beberichifichens, wie fie beute noch bie zum Schleifen ber Genfen auf bem Gelbe gebrauchten Steine haben. Diefer Stein ift febr bart und tragt bentliche Spuren bavon an fich, bag er gur Berftellung einer gleichmäßigen Schneibe an ben Feuersteininftrumenten benutt worben ift. Gine große Augahl abulicher Steine befindet fich im Dufeum in Ropenhagen. Es icheint, bag bie vorhiftorifchen Steinschleifer folche Steine au einem Riemen ober einem Banbe mit fich umbergetragen haben. Dr. Grevingt will biefe Steine nicht als Schleiffteine anerfennen : er gablt fie gu ben Baffen, welche in naber Diftang angewendet worben find. Gie wurden aus ber Rabe gegen ben Teind geichleubert nub mittele einer an fie befestigten Schnur ichnell gurudaegogen. Dr. Grevingt will biefe Steine ichon beshalb nicht als Schleifiteine aclten laffen, weil fie zu bart find, fie besteben größtentbeils aus Quarg, alfo aus einer Steingattung, Die gewöhnlich nicht als Schleifitein benutt wirb.

Die deutschen Archäologen baben sich überigens dossen boster entschieden. Bedie etwie von der Form der Weberschistischen von den vorhisterischen Bewohnern des mördichen Verenhens jum Archstricken verwendet worden sind. In dieser Annahme wurden sie durch die Junde veranlaßt, welche dem Graden des Annals von Prenhisch-Holland (Regierungsbezuft Albugsder) gemacht worden sind. Auf diese Junde verweist auch Dr. Greving.

Dr. Grevingt bagegen meint, und zwar wie wir bereits weiter oben gezeigt haben, nicht ohne Grund, baß die Schaftlicher meift mit hoblen metallenen Bohreyflindern von 1 Willimeter Bandungsbide getrieben worben find, und spricht für die Eriften, folder Inftrumente, auser

<sup>1)</sup> Das Steinalter ber Oftseeprovingen Live, Efte und Aurfand. Dorpat 1865. S. 29.

problematischen Rofispuren, namentlich ein von Weißung bei Cameng, im Areife Bauhen der Oberlaufih Sachjens, flammender, wahrscheinlich wendisischer Obgrechinder aus Brouze. (Alemm, Germ. Alterthumstunde. 1838, S. 159.) Die Bohrung erfolgte unter Drebung und gewöhnlich von zwei Seiten her. die Edahe der Erchaftlischer fäufig kreissörmig gereit find und sich derbereitet nach Inne verfängen. 1)

Begen biefe Behauptung Dr. Grevingl's, welche er ichon in seinem "Steinalter ber Oftsecprovingen" u. f. w. (Dorpat 1865, S. 26 u. 27) ansgesprochen hat, replieirt Graf Thelliewig solgenbermaßen:

"Meine langiabrigen Forichungen über Steinwaffen und Die in meiner Cammlung befindlichen Eremplare nothigen mich an einer gang andern Ueberzeugung, und ich muß einer gang andern Unficht fein, als Die, welche ber geehrte Brofeffor ausgesprochen bat. Unter ben vielen hunderten Eremplaren von Steinwaffen, welche ich mabrend meiner Forschungen gesehen und untersucht babe, babe ich nie eins gesinnben, in welchem bas Schaftloch ichrag eingebohrt gewesen. Man hat im Alterthum in biefer Begiehung eine bewundernswurdige Accurateffe bewiesen, und bies bestärft mich nur in ber Uebergenanng, bag bie Schaftlöcher nicht aus freier Sand, fondern mit Sulfe einer ant burchbachten Maichine gemacht worben find. Ich theile auch nicht die Anficht bes herrn Grevingt, baft bie Steinenlinder gum Bobren von Steinen gebient haben; benn bie gefundenen Exemplare, beren Bobrang tanm begonnen worben ift, und welche ich sowohl in verichiebenen Sammlungen gesehen habe, ale auch in meiner fleinen Samutlung befite, übergengen mich, daß bas Bohren bes Schaftloches mit einem icharfen, fpigen Inftrumente von einer Seite begonnen murbe; mit biefem Inftrumente murbe erft ber Stein burchbohrt, und bann wurde bie Deffnung mit einem andern vergrößert. Die fteinernen Cylinber, welche Grevingt Bohrer nennt, waren nur Cylinder, welche gum vollständigen Glatten ber Schaftlochwande gebient haben. Benn man bie Form biefer Enfinder betrachtet, beren Rundung burchaus nicht verlett ift, ift es unmöglich anzunehmen. baß fie Bobrer gemejen find, welche einft bagu benutt worben find, in einem harten Gegenstande eine Deffnung zu machen. Wenn man im Gegentheile ihre glatten Oberflächen und bie Genquigfeit beobachtet, mit welcher fie an die Wandungen ber Deffnung paffen, jo ift es unmöglich baran ju zweifeln, bag biefe Cylinder einft ansichließlich gur Eudoperation,

<sup>1)</sup> E. Grevingt: Bur Archäologie des Balticum und Ruglands. Archiv für Anthropologie. Bb. VII, C. 77 und 78.

Albin Robn, Materialien jur Borgefdidge bes Meniden im Bittiden Gutopa. I.

b. h, jur Glättung des Laucen der Ceffinung gedient haben. Die teienernen Chilinder, don denen hier die Kode, haben eine verfgliedene Dieke,
wie ja auch die Ceffiunngen der steiere Childenen und Kerte verschiedene Durchmesser Johen. Zeder dieser Chilinder ist an einem Emde etwas
danner und lann nur mit diesem Ende in die Ceffiung hinringsdassen
werden. Aber joder, der diese Gegenstande nachgeforsicht dat, dat sig inhertisch überzeugt, daß das eine Ende der Ceffiung einer Zeienwasselle immer um einige Linien keiner ist, als das andere. Diese medriach gemachte Beodochtung, wedze mit Leichtigkeit vertifiert werden fann, sieht
and ber Annahme des Pross (verwingt ertagegen, das has dobjent der
Ceffiung der Seine gleichzeitig von zwei Seiten erfolgt sei; denn
wenn sich die Sache so versielte, müßte die Seffiung durch und durch
einen Durchmesser dassen.

Bas ben Umftanb betrifft, bag bas eine Enbe ber Definnng ber Steinarte enger fei ale bas zweite, bafur bringt ber in Ralifch ericheinenbe "Kaliszanin" in feiner Rr. 58 fur's Jahr 1873 folgenden Beweis. Es beift bort u. A .: "Ale im Dorfe Bielfi Biatet, 11, Deile von Ralifch, ein Graben geschlagen wurde, wurde (wie in Rr. 6 bes "Kaliszanin" für 1873 mitgetheilt ift) in einem ungeheuren Grabe, bas aus vielen Unochen bestand, ein fteinernes Beil gefunden. Diefes Beilchen. welches ans Diorit gemacht ift, auf beffen schwarzem Grunde bin und wieder weiße Bledchen gu feben find, ift außerlich fehr fcon geglattet und wiegt 1 Bfund und 41/2 Loth. Die Lange betragt von ber Schneibe bis jum Selm 41/2 Boll, und bie Breite an ber Stelle, mo fich bie runde Deffnung befindet, 21/4 Boll. Der Durchmeffer Diefer Deffnung beträgt auf ber einen Seite einen Boll; auf ber anbern ift fie etwas enger, bamit ber holgerne Stiel fefter in ihr fite." Gine zweite Steinart murbe, wie biefelbe Quelle mittheilt, im Jahre 1867 beim Dorfe Bistupice in ber Barochie Rrolitowo (mit thonernen Befagen) gefunden. Es beift bort: "Es murbe bort auch ein fteinernes Beilchen gefunden. Legen wir brei gewöhnliche eiferne Bolgen, von gleicher Größe, wie fie jum Blätten gebraucht werben, mit ihren Löchern genau auf einauber und wir werben ein volltommenes Bilb bicfes iteinernen Inftrumentes haben. Die Sobe biefer Art (von ber Ede ber Schneibe über bie Deffnung bis jum Rande bes Selms) betragt faft 5 Boll. Auf biefer Oberflache taun man in ber Rabe bes Belms eine runde Deffnung feben, welche burch ben gangen Stein gebohrt ift; fie hat auf ber einen Seite einen Durchmeffer von etwas weniger ale einem Boll, auf ber entgegengefesten Geite

aber einen Durchmeffer von 3, Roll, um ben bolgernen Stiel beffer befestigen gu fonnen." 1)

Die fteinernen Beile und Sammer, faat Graf Tpostiewies ferner. wurden im Alterthume gur Bollgiehung ber Opfer benutt, und folche Exemplare findet man noch beute in Lithauen, wo fich chemals beibnische Opferstätten befunden haben. Beil fie aber bei Opfern gebraucht worden find, mußten fie auch eine mpitische Redeutung haben, worauf ichon ber Umftand hindeutet, daß fie bas gewöhnliche Bolf noch heute hoch verchrt. Der Bauer trennt fich nur febr ungern von einem folden Steine, benn er bient ihm in feinem häuslichen abergläubigen Leben bei perichiebenen Gelegenheiten. Go foll etwas von einem folden Steine gefratter Staub mit Branntwein ibn von vericbiebenen Leiben befreien: Die Bauerfrauen legen ihn in Die Badbutte in ber Ueberzeugung, baft Dies jum Ausbaden bes Brobes beitrage. Die Reile aber aus Teueritein, welche "Donnerfeile" genaunt werben, und bie man häufig auf bem Gelbe findet, werben unter bie Schwelle eines jeben neuen Saufes in bem Glauben gelegt, bag er es bor bem Ginichlagen bes Blibes bemahren werbe. Diefer Aberglauben ift jedoch nicht blos bem lithauischen Bolfe eigen; er berricht unter bem Bolfe in gang Bolen, im Bojenichen und in Sachjen, wo beute noch bas Landvolf glaubt, bag bie fteinernen Sammer und Reile von Kranfbeiten beilen. Im grebaplogischen Museum in Dreiben, fagt Tysgliewieg, befindet fich ein fteinerner Sammer, welcher mahrend mehr als zweihnnbert Jahren von einer Familie in Thuringen ale Talisman aufbewahrt worben ift. ")

Aufer ben foeben beiprochenen Steininftrumenten werben, wenn auch jelten, in Lithauen und Westruthenien langliche Rugeln aus ebenfolchen Steinen gefunden. Anch biefe find wie die Nerte burchbohrt, woraus bentlich zu erseben ift, baft fie an einen holgernen Stiel befestigt worden find. Die größte Dide biefer langlichen Augeln beträgt einen Boll, Die Lange aber gegen brei Boll. Gie find ber Lange nach mit vier Ginschnitten ans-

<sup>1)</sup> Rach der Anficht benticher Anthropologen wird bie Durchbohrung eines Steinhammers baburch erzeugt, bag auf fleinftem Rreife feiner Canb burch ein Gtud bolg oder horn gerrieben wird, und Diefer Broceg wird, wie ber oft verschiedenwintlige Durchmeijer zeigt, von zwei Geiten aus mit bem Steinbammer porgenommen : val. Archiv für Anthropologie, III. Bb., G. 187 -- 196. Ratürlich mit Metall geht Die Operation leichter bor fich; boch wenn man metallene Chlinder hat, wird man fich nicht leicht die Dube geben, Steinhammer gu burchbohren; gu Enlinezweden bient auch ein nicht burchbohrter Steinfeil.

<sup>2)</sup> Befondere verbreitet ift ber Glaube an Die Beilfraft ber Steinbeile, ber fogenannten "Donnerfeite", in der Rheinpfals und in Rheinheffen, Gaft jebes Bauernhaus befitt bort feinen verehrten Steinfeil. In Schleswig-Solftein aber g. B. welf man bon folder Berchrung nichts. 23 \*

gestattet, und ihre beiden Enden find abgestunt. Die Einschnitte scheinen zur Befestigung am Stiele mittels einer Schnur gebient zu haben.

Als Baffen haben biefe Steingerathe nicht bienen tonnen; bagu waren fie gu flein, und beshalb, meint Thegfiewicg, mußten fie bei ben Urvolfern eine audere Bestimmung gehabt haben. Sollten fie nicht Beichen ber Dacht und Burbe, wie heute bas Seepter und ber Marichallitab, gewesen fein? Die banifchen Archaologen haben biefe Art Steingeräthe einfach für Spinnwirtel erflärt. Unfer lithauficher Foricher will biefe Bezeichnung nicht gelten laffen, weil bie Gegenstände zu felten gefunden werben, mas in einem Lande, in welchem überhaupt bas Spinnen Die allgemeine Beichäftigung ber Frauen gewesen ift, nicht ber Fall fein fonnte, um fo mehr, ale auch bas Loch in ihnen fur biefe Beftimmung ju groß ift. Brof. Grevingf 1) erflart fie fur Retbefchwerer, wie fie beute aus gebranutem Thon gemacht werben. Er unterftutt feine An nahme baburch, baf man in folden Gegenben Europas, in benen fich Die Bewohner nicht mit Fischjang beschäftigen, auch folche Rugeln nicht finbet. Im Altaigebirge, in ben fogenannten tichnber Bergwerfen, mobin im Jahre 1573 von Iwan Bafilewicz fchwebifche, fpater aber von Beter b. Gr. fachfifche Berglente gefandt worben find, um ben Beraban gu treiben, murben in ben Minen Schleuberfteine aus Diorit gefunden. welche gang die oben beschriebene Form haben und an benen noch die Riemen erhalten find. Die Islander benuten abnliche Steine aus Bafalt zu "Mopfern und namentlich beim Ginrammen von Bfablen" - . woan fie - beilanfig gefagt - und viel an wingig ericheinen.

<sup>1)</sup> Das Steinatter ber Cftfeeprovingen u. f. m. G. 29 und 30.

nn. Bagge und Magft bei den alten Bewohnern Lithauens.

Die Archaologen Lithauens waren lange Beit ber Auficht, baft Die porhiftprifchen Bewohner bes Landes ben Gebranch von Baagen und Maaken nicht fannten, und bag biefe Berthmeffer erft mit einer höberen

Civilifation in's Land gefommen find. Brof. Branborowsfi fat, wie wir bereits oben gezeigt haben, nach bem Borgange bes Brof. Nift, bargethan, bağ Studden Gifen in ber Form von fichelformigen Mefferchen einen gewiffen Geldwerth reprafentirt baben. Benn bies ber Gall geweien ift, fo mußten bieje Studden Gifen auch ein gewiffes Gewicht haben, und bies fonnte boch nur mittels einer Baage ermittelt werden. Man hat lange in den lithanischen Gräbern und Aurganen nichts geinnben, was barauf hatte binbeuten fonnen, daß den porbiftprijchen Bewohnern des Landes der Gebrauch



von Baagen und Daagen befannt gewejen fei; endlich gelang es im Jahre 1852 in einem Rurgan bei Lohojet im Rreife Bornfow gu ben Jugen eines 2 Ellen 191/4 Boll langen Stelettes zwei metallene Schuffelden gn entbeden, welche einen Onrchmeffer von 11/2 Boll batten. Gins biefer Schuffelden ftand im andern, und es ichien im eriten Angenblice. baft fich beibe einft in einem Antterale aus bidem Leber befinnben baben. 3m obern Schnifelchen lag ein metallenes rechtwinkliges Dreied, beifen Supotenufe etwas über einen Boll lang ift. Au ben Enden berielben befinden fich bewegliche Metallichleifen, in benen fich wiederum febr fleine Dreiedchen befinden. Jedes Schnifelchen ift mit vier fleinen Löcherden verfeben, welche angenicheinlich bagu gebient haben, Schnurchen gum Anhangen ber Schalen burchangichen. An einem biefer Schuffelchen befindet fich noch ein Studden Leinenfaben, wahrend im untern Schuffelden und an einem ber fleineren Dreiede ein größeres Studden eines jolden Jabens gefunden worden ift. Auch ein Stud bes ehemaligen Jutterals gu biefer Baage wurde gefnuben, bas man aufange fur Leber gehalten bat, bis man fich ipater überzengte, daß es aus dem Sorn eines Auerochien fei. Man bat bier alio angenicheinlich eine alte Bagge gefunden.

Außerbem wurden und in diesem Grade folgende Gegenstände geinnben: ein Zöunschen von Sos Ende eines Sührgefens, des nicht einen Joll lang und dessen Ausgesteite mit einer gezähnten Berzierung ausgestattet; es schritt ans Leder (oder Bissischunen) zu sein; stesse zu eberguntes, der mit Wetellständigen verziert gewesen ist, der einem Gestädigen diese Gorten den benetlt man bentlich ein einem Gestädigen diese Gorten benetlt man bentlich ein diesprechtes Gerz der Waspenschield, der soher Waspenschield, der soher Waspenschield, der sie Wingschen, von denen das eine die, aus understimmtaren Wetall, das zweite dann aus Eilkerdwah gemacht ist. Endich wurde auch ein seiner Form and undessimmbares Sindehen Wetall und ein Ethäcken von einem Opferssiches den der einem Opfersichen der gemeinen.

Dieser wichtige und höchst seltene Jund, welcher im Museum in Wilna ausbewahrt ist, veranlaßt ben Grasen Tysztiewiez zu folgendem Schlusse:

"Diese Schälden beweisen, daß im vorchriftlichen Muthenien underreitbar Wagage und Maah, sowie auch die Metallurgie, insoweit sie sich auf das Schmelzen der Metalle bezieht, dechanut gewesen sind, und es ift nicht erlaubt darun zu zweiseln, daß die vielschafen Schmudgegen werden und vorche sich jedige eine Geschalte das Verage, welche in den Aurganen gesunden werden und vorche sich jedigeich, das sie nicht als Erbischaft erhalten hat, da sie den Archivenden mit in's Grad gegeben worden ind, auf's Rene anschaffen unter, end dem Ampiere estlicher (?) ?), häusig recht groß gearbeiteter Vorribler durch Eingeborene (?) am Orte an geserigt werden musten. Ich destrette feineswegs, daß die geschäufer anzeiteiten und festigenen Wegenständen der vor der vor der der gerbe gearbeiteter Aus die Vergenischen er eren vor nicht wenie in kennie in

<sup>1)</sup> O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej, ©, 205.

<sup>9</sup> And im Diten Eurapas ber feltifche Sput; bas Geipenft wird hoffentlich balb burch bie bentiche Forfchung vertrieben werben.

unieren Sammlungen jeden, den reihgeren Bewohnern des Landes and 
dem Sölden gedracht worden jind, den unter in gessen Bedürfunifie an weiblichen Schmusfachen, welches im Allecthume die lithausichen unt 
untensigken Francen gehabt und wovon wir uns durch unsere Jorighungen 
löberzeugt haben. somnten die localen Handworter zwer Jeit noch nicht 
genügen. Da nun die römilichen Erzengnisse durch paren und etegante 
Arbeit die Erzengnisse der Seinbultrie der Seitem überragen, mußten 
sie auch von den reicheren Bewohneren, welche größere Ausgaben machen 
fonnten, vom Auslande berbeitsgefächsfi werben.

Den oben beschriebenen Wagglicheln ährliche hat Dr. Arufe in Kasen eine Liefland, in Pastver in Eithland, in Staben und Rasan in Austrand geimben; ausserdem hat er auch einumbywanzig Gewichte gesunden und dieselben mit den beutigen verglichen. 1) Auch Vähr hat in Afgereden solche Gemichte ausgegraden. 1) Der verstrebener cussische Archäusig Paul Sawelsen hat füns solcher Webaggen im Gouvernement Modzimir und Graf Ad. Plater zun. einige in Samland seinwhen.

Am Alterthume find jedoch nicht allein Baggischen im Gebrauss geweien. ) Schon die Admer kannten jogenannte "Be siner", welche man gewöhnlich und ganz sicher Grund als eine in jektere Erfindung betrachtet. Diefes Instrument, welches im Alterthume benuht worden ist, wurde im Criente auf arabisch "Wäsn", "We sen" genannt, was Abaga, feweisch aber gefestlich er icht eige Bagge bedeutet. Mis an" aber beißen die Schalen. Diefe aus dem Arabischen stammende Bezeichnung ging in die flawischen Diefe aus dem Arabischen abere über, und es wurde durch einen häusigen phoentischen Perceck Mis in Bernandett. 19

Im Musicum in Röln hat Toksitrovic dok erite Mal die Reich eines solchen Instrumentes aus Brouze geschen. Es ist dies der Stiel (Hebel), von einer Länge von ungeführ 4 Joll, mit einer Rugel von der Größe einer Ballnuß, welche mittels eines 1½, Joll langen Rettdyns am hebel befeitigt ist. Im andern Ende des Hebels befindet ish ein 4 Joll langer Halen, an welchem sich ein zweiter, kleinerer Halen findet, welcher augenischnisch dazu gebient bat, das Instrument beim Beigen zu halten und das Gewicht mit der Last in's Gleichgewicht zu bringen. Im Britischen Musicum (Bronze-Room) in London besinden

<sup>1)</sup> Necrolivonica, Zaf. 51 und 55,

<sup>7)</sup> Die Graber ber Liven. Zaf. 20, Fig. 14 und 15.

<sup>\*)</sup> O kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. ©. 207.

<sup>1)</sup> Muchlineti 1. c. 3. 10.

sich sind solcher Besmer. Der Hebel des größten dieser Instrumente ist vierectig, die und gegert 1. Spanne lang. Als Gewässtellagel bient ein Kopp fer Minterva aus Brond. Ein ähnlicher Ropf in der Mitte beseichnet den Punkt des Gleichgewichts. Eine Bronzeschale von 6 Jolf Durchmesser und an der Gleichgewichts. Eine Bronzeschale von 6 Jolf Durchmesser und den der der Verleicher und Vernzeschalt hängend, diese und Anschlieder Begenstände sind in hertulanum und Vernzeschalten und der Verleiche Gegenstände sind in hertulanum und Vernzeschalten Josephila diese über iber ehren Under Verleiche Gegenstände sind in hertulanum und Vernzeschalten Josephila von der Verleiche Verleiche Verleiche Verleiche Verleich von der V

9. Lage ber Stelette in ben Grabern. Spuren von Solg in Grabern. Gin ungewöhnliches Grab.

Bahrend in anderen flamifchen Begenden die Beobachtung gemacht worben ift, baß bie vorlifterifchen Bewohner ihre Berftorbenen in einer gemiffen Richtung, und zwar von Weft nach Dit, beerdigt haben, conftatirt Graf Tpogfiewicg, bag in Lithauen eine folche Ordnung nicht beobachtet worden ift. Jedes beute ausgegrabene Cfelett murbe bort in einer andern Richtung liegend gefunden. Einige lagen mit bem Ropfe gegen Norben, andere gegen Gilben, Norboit, Gubweft, Rordweft u. f. w. Unter ben vielen von Tyszfiewieg aufgegrabenen Steletten vermochte er nicht eine gemiffe Angahl herausgufinden, welche einen Anhaltspunkt jur Aufstellung einer gemiffen Rorm hatte bieten tonnen, welche bei ber Bestattung ber Tobten beobachtet worden ift. Deshalb meint ber genannte Foricher, bag bie vorlifterifchen Bewohner Lithauens, tros ber großen Bichtigfeit, welche fie bem Laufe ber Sonne beigemeffen, biefes beguglich ber Bestattung nicht gethan, bie himmelbrichtung alfo, in welcher ber Berftorbene liegt, für eine Cache von untergeordneter Bebeutung angesehen haben.

Es war allgemein Brauft, die Leiche unmittelbar auf die Sberfläche Bodens, nub zwor auf den Riden zu legen. Die Sanden zu eigen. Die Sanden zu eigen. Die Sanden zu eigen Leite gefunden, wolste eine ober beide Sande auf der Bruft, ober gar unter bem Kopfe, wie um ausgrutzen, dober unter bem Kopfe, wie um ausgrutzen, dober

Der Ropf ift haufig nach linke ober rechts gewendet, jo daß auch ans biefer Lage nichts weiter gefolgert werden tann; es tann eine Folge bes Schofes fein, ben ber Ropf burch bas Aufschitten bet Bobens er litten hat.

Thögliewicz hat auch öftere fitende Stelette gefunden; namentlich ereignete fich bies im eigentlichen Lithauen, in Riernewfo an ber

Wilia. And Dubois dat jolche sigende Selectet im Arcife Ponie wie eigenwehen. Si it bente fehr ichmer. die Bedeutung diese Art der Bestattung ju errathen. Mande Archäologen ingen, daß Gröber, in denen sigende Selectet, die Aniee gegen das Kinn gerichter und die Hoher der Archäuser der Erfligtende Erfligten. Um dem Berfrieden nicht gestatten dem verben, der Erkniperiode angehören. Um dem Kerfriedenen diese Fossium erweine, auch den die Begende filmen der Grönur der maßen gedunden wochen sien, um bioli die sigende Selectung sinwholisch die Wiedersgeburt bedeutet daben. Es wurden auch in vielen Gegenden der Erknip können der Erknip Berfrieden gefrieden. Vielende selectus gestatten der Grone der Erknip der Erklette gefrühren. Wilchen Selectus, daß sigen der Veradung eines sigenden werden Selectus eine des passen der Veradung eines sigenden werden. Veradung eines sigenden werden Erknip der Veradung eines sigenden werden. Veradung eines sigenden werden Veradung eines sigenden werden. Veradung eines sigenden werden Veradung eines sigenden werden veradung eines sigenden werden. Veradung eines sigenden werden veradung eines sigenden veradung eines sigenden veradung eines der veradung eines sigenden veradung eines der veradung eine veradung eine veradung eine veradung eines der veradung eine veradung eine der veradung eine verad

Aus Allen, mas Gnaf Thestiemic; in biefer Bezichung beobachte bat, folgert er, daß die sigende Stellung der Selette in dem Gröbern feine aussichtießliche Sitte eines Boltsflammes geweien sie, wie einige Foricher behauptet haben, sondern daß dies Sitte dei allen Urvölfern Allens wer übere Emigration ezistirt habe und von ihnen nach Europa gebracht worden sie. 19

<sup>1)</sup> Ukraina dawna i teraznicisza. S. 52.

f) Noch jur Merowingerzeit in ber Eisenperiode murben in Plattengrabern die Entlete figen de Gegaden; fo auf bem fraitfigen Geabfeld vom Michelsberge bei Buttheim, welches 1877 und 1878 aufgebedt wurde.

welche über des Grad dahin gestrichen find, daß man es bequemhat einrichten wollen. Unter dem Ricken und unter dem Ropfe lagen zwei glate Platten, welche von Menischendand bearbeitet und gleich gemacht worden sind; kleinere Steine lagen neben den Seiten am gangen Körper; kurz die gange Anordnung des Grades wies auf die mütterliche Sorgisatt fin.

"An meiblichen Schmuckjachen wurden am Kopfe einige Metalleinge gefunden; in der Gegend der Ohren lagen Ohrgeichmeide ans Vrouge, von gierlicher Arbeit; es waren dies haldbogeniformig gedogene woele Drühte. Jeder diefer Ohreinge war mit drei befonderen Schleifen aus siehe bannen, jettim geformten Drobt bergiete. Mu Aglie beinaben jich metallene und freineren Berten. Anf der Bruft lag eine Reibe Jungfernichfellichen aus Veronge, vergoldet und vom der Größe von Erbien, und am den Kaduben befanden jich Ermschiere aus Veronge.

Graf Tyskifeivig, auf den biefes Grab einen beindern Eindrud hervorgebracht hat, hat nicht allein die Bronzegegenftände, sondern auch die Scienplatten ausbewahrt, welche die Auhestätte der altlithausschaft Jungfrau gebildet haben.

## 10. Gin vorhiftorifches Drama.

Ein rathfelhafter Fund, den Graf Thaftewie, gemacht hat, darf wohl den Schlin beffen bilden, was wir feinem Berte "O kurhanach na Litwie i Rusi zachodnig" entnounen haben. Wir wollen hier des Forschere eigene Borte jolgen laffen:

"Dos jetjag Gechjecht hat nicht allein wiele wunderbore Verfälle, ungewöhnliche Ereignisse oder großartige Verbrechen anszuweisen. Nicht die Gwilistein oder der Sperichritt der Ansichten erzaugt sie. In de alterthämischen Welt, in welcher die Verdenschaften gescheren Spieten welten, die seund sie nichtenen Schef, durch die geschlichents Gesch, der die Konflichten geschlichten  abs der der geschlichten geschlichten geschlichten, welche die Linighalt des Verbrechen und sohn geschlichten geschlichten, welche die Linighalt des Verbrechers beweisen sollen, währen die in der eine geschlichten geschlich

bangig gewefen ift, felbft bas Berbrechen, welches ber Eingebung bes Augenblides folgte, einen Ehrfurcht gebietenben, feierlichen Charafter haben mußte. Es muß fich immer burch Ritterlichfeit ausgezeichnet haben, und als Motive haben ihm gewiß nur die Bertheidigung ber Unichuld und ber Freundichaft ober bie Liebe ju einem Beibe gebient. Die Einzelnbeiten biefer Thaten find uns fur immer verloren; woher aber, wenn nicht aus biefer Quelle, ftammen bie noch beute im Bolfsmunde lebenben ungeheuerlichen Erzählungen von Rittern, welche Sydren und Drachen beffegt haben; von jenen verwünschten Pringeffinnen, welche beimlich mit bem Geliebten bas Meer burchichwommen haben ober in Bogel vermanbelt worden find, um leichter jum Geliebten gelaugen ober, wenn fie verfolgt worden find, ben Berfolgern um fo leichter entgeben gu fonnen? Alle biefe fo ungeheuerlichen und übertriebenen Bolfsfagen, welche bas Bolf wie ein Evangelinm glaubt und feierlich wiederholt, welche wir aber, ba fie mit ber Jestzeit burch nichts verbunden find, verachten, baben, wenn wir tiefer in fie bliden und ihnen mit Berftanbnift laufden, eine Berbindung mit ber fernen Bergangenheit.

"Spuren folder ungewöhnlicher Ereigniffe treten uus manchmal in porhiftorifchen Grabern entgegen. Auch ich habe folche in einem großen Aurgane im Balbrevier Clamohosfie-Rovee, in ber Lohojofer Saide, gefunden. Der Aurgan hat einen Umfang von 37 und eine Lange von 17 Schritt. In ber Tiefe von 1 Elle 4 Boll babe ich bas Cfelett eines Mannes mit bem Ropfe nach Often gewendet gefunden. Diefes Cfelett hatte eine Lange bon 2 Ellen 13 Boll. Bu Gugen lag eine eiferne Langenfpite mit ber Spite in ben Boben gestedt und eine eiferne Art. Es war dies also das Grab eines Ritters. Nachdem ich bas Cfelett genan betrachtet und gemeffen batte, begann ich tiefer gu graben, in der Soffnung, ein Opiergeichirr zu finden. Gleich beim erften Stiche mit bem Spaten murbe auf einen barten Gegenftand geftoften: um zu perhüten, baß mir bas Opfergefaß gerbrochen werbe, reinigte ich ben Gegenftand, auf ben ber Spaten getroffen, mit eigenen Sanben. Bic groß aber war mein Erftaunen, als ich ftatt eines Topfes unter ben Gugen bes Rittere einen Menichenschabel fant, ber fenfrecht im Boben ftand? Unter Diefem Schabel lag ein reicher Salsichmud aus Schellchen, und unter biefen lag ein eiferner Ring von mehr als 2 Boll Durdmeffer. Beiter wurde nichts gefunden!

"Es kann Niemand bestreiten, daß dies der Schädel eines jungen Mädchens sei, der, vom Numpse getrennt, dem Ritter zu Füsen gelegt worden war. Diese Grab enthält somit ein Geheimniß aus der Borgeschichte, für beffen Auftlarung wir heute viel, sehr viel geben möchten.

"Einige Edritte von Diefem Grabe befindet fich ein zweiter Aurgan, ber gang fo groß wie ber vorige und ihm auch fonft gang abnlich ift. In Diefem fand ich in ber Tiefe von 1 Elle 6 Boll gwei Stelette neben einander: gwifden beiben befand fich nur ein Bwifdenraum von 2 Ellen 13 Roll. Das eine Stelett hat einem Manne, bas andere einer Frau angehört. Das mannliche Stelett hatte eine Lange von 2 Ellen 13 3oll, bas weibliche von 2 Ellen 7 Boll. Die Schabel beiber maren gegen Subweft gewendet. Beim mannlichen Stelette wurden eine eiferne Langenfpipe und zwei fleine Schnallen ans Bronge, beim weiblichen geferbte Glasperlen und Rorallen aus einer unbeftimmbaren Daffe, fowie ein Drahtringen gefunden. Gin Schleifftein lag bei den Gugen bes mannlichen, ein Opfergefäß ftand bei benen bes weiblichen Steletts. Biebernm ein ungewöhnliches Grab; wiederum ein Beheimniß! Um beide Leichen in einem Murgane beerbigen gu tonnen, mußten auch beibe Berfonen gleichzeitig fterben; um aber gleichzeitig zu fterben, mußten fie auch burchaus von einem Unglud betroffen werben. Auf folde ungewöhnliche Graber trifft man bei uns febr felten. Beber unferer Archaologen bat biefe vereinzelten Falle im Gebachtniß. Da ich auf einem Begrabnigplate amei folche gebeimnikvolle Graber neben einander gefunden habe. habe ich große Luft, fie mit einander in Berbindung zu bringen und angunehmen, bag alle in ihm rubende Berfonen Theilnehmer an einem traurigen Drama gewesen find, welches fich por Jahrhunderten hier erciquet bat."

<sup>&#</sup>x27;) Rozprawy i Sprawozdania, Thl. I. S. 63 unb 64.

nur weitere Forigungen die Antwort bringen fonnen; der hier beigtriebene Fall ist der einzige. Der erste Beigtreiber legt den Fund pathetisch aus, der zweite nimmt ihn vom archäologischen Standhumste auf: relata referimus!

Bum Schluffe ber Beichreibung ber lithquifden und rutbenifden Rurgane muffen wir noch bingufugen, baft Rirfor im Dezmigner Rreife. und zwar in Horodziłowo, im Juli 1856 fünf neben einander liegende Rurgane geöffnet bat. In vier berfelben find Cfelette, in bem in ibrer Mitte gelegenen hoheren aber eine Urne mit Afche gefunden worben. Bei biefer Urne lag anger vielen ritterlichen Ruftungoftuden auch ein echt filbernes, fcon vergiertes Schulterblatt, bas gegen eine halbe Elle weiter ale bie Urne gelegen. - In Brucianta bei Rowogrobet fand er ebenfalls in einigen Aurganen Refte von verbrannten Leichen, jeboch ohne Urnen. Bahrend feiner Forschungen im lithauischen Ruthenien hatte er öfters Gelegenheit, fich zu überzeugen, daß mit dem Ritter auch fein Pferd begraben worden ift. Go hat er in Brneianka bei Rowogrobef in einem Aurgane, in welchem die verbraunten lieberrefte eines Menichen in einer Urne beigesett gewesen, zwei Pferbeffelette gefunden. Auf bem Jelbe bes Dorfes Sawinta, im Rreife Swieciann, murbe im Jahre 1854 ein Rurgan geöffnet, in welchem eine Urne mit Aiche und Reften von Menichenfnochen und neben ihr bas ftebende Sfelett eines Bierbes ausgegraben wurde, bas augenicheinlich nach ber Berbrennung ber Leiche feines Serrn und ber Beifegung feiner Afche auf ben Unrgan geführt und lebendig begraben worden ift. 1)

# e. Grabhügel in ber Ilfraina.

<sup>1)</sup> Rozprawy i Sprawozdania, Thi. I, S. 62 und 63.

<sup>2)</sup> Nasch Wjek (Unfere Beit), Rr. 51, vom 22, April 1877.

Goldbieche, steinerne Korallen und andere ähnliche Schmudgegenstänke, Scherben von Thongefähen, Näuchergeichtre, Bündel bronzener Pieilipisen u. A. Kenner der in den jüdrusflichen Kurganen gefundenen Gegenstände ertlären, daß die in den unteren Schicken der Kurganen an der Rossaus gefundenen Gegenstände der Gogenstände rechtigken Beriode, d. h. der dunte Beriode der russischen Geschicken der in welcher die chaffielen Seriode, d. h. der dunte Leistische unter der die fügligen Schriftlieller das Land das "Land der Setzeichen", die Bewohner ader "Setuler" annan thaden, das den Setzeichen", die Bewohner ader "Setuler" annan thaden.

1) Schon Tatifchlichem und nach ibm Schafarit haben barauf bingewiefen, bag Die Senthen Berodot's und feiner nachften Nachfolger nicht ein Bolt gewesen find, fondern daß bies Bort bie Bezeichnung für eine große Angahl in ber Steppe unftat umberichweifenber Romaben fei. Die flawifchen Sprachen, namentlich aber bie ruffifche und polnifde, haben fich feit Jahrhnuberten, in benen fie eine Literatur befigen, nur febr tvenig verandert, und es tann füglich angenommen werden, daß fie in früheren Jahrhunderten, als fich bie Lebensverhaltniffe und Lebensbedurfniffe nur jehr langfam und im geringen Dage entwidelt und verandert haben, in noch weit geringerem Grade abgeandert worben find. Diefe Sprachen befigen aber noch jest folgende allgemein gebrandliche Borte: Skil (Die Ginobe, Die Ginfiebelei), Skitalee (Der unftat Umberichweifende), Skitatsja (vagiren, nomadifiren, umberichweifen), Skatina (das Bich), Skot (poln. bas Bieb), Skotarz (ber Bichbirt), Diergus burfte wohl Derobot's Bezeichnung Duig-es entitanden fein, welche feine ethnegraphische gewefen ift. fondern gewiß nur bedeuten follte, daß in den Steppen nördlich und öftlich von Olbia namenloje Bollerftamme haufen, Die bort "nomabifiren". Bal, bamit ben Ramen ber Sueben, ber nach A. Beug von fwiban = fdmeifen abguleiten ift und fomit gleichfalls "Nomaben" bebeutete. Cb jeboch alle Stamme, welche in ben Dnieprfteppen gehanft haben, auch Romaben gewesen find, ift mehr als zweiselhaft. Berodot felbft IV, 17, 18 und 52 fennt und nennt am Supanie-Dujepe aderbantreibenbe Genthen, Die fich felbft Olbipoliten (Burger Olbias) nannten. Der Ginfluß ber gricchifchen Colonien wirfte culturandernd, wie ber ber romifchen Colonien am Rhein und an ber Donan.

reften verbrannter Leichen) in ber Gegend vom Labogafce, von Romgorod, Roftow, Smolenet und Rijem, wo fich bie pon ben Clamen berbeigernfenen Gurften und ihr Geleite fruber ale in Ticherniaow anacfiebelt haben, auch langer bem Beibenthume ergeben geblieben find, beweift, bag biefe Rurgane nicht bem herbeigerufenen Bolfsftamme (welcher ein normannischer gewesen fein foll) angehören. Mus ben Aufzeichnungen ber Chroniften und Conftantins Borphyrogenitus erhellt, bağ Tichernigow im 10. Jahrhundert bas Centrum bes flawifchen Boltsftammes ber Siewierigner gewesen ift. Endlich beweifen auch Die Aufzeichnungen ber Chroniften über ben lebenben beiligen Sain im 11. 3ahrhundert, welcher bis beute eriftirt. bis gur Evibeng, baf bas alte und jetige Tichernigow ber Lage nach eine und biefelbe Stadt fei. Dies find bie Sanptbeweise bafur, baf bie Rurgane Tichornaja Mogita und Gulbischtiche und mit ihnen noch amangia andere, welche bei Tichernigow, Gjebnjewo und Starobub geöffnet worben, und welche ben beiben genannten betreffe ber Begrabnigweise und ber in ihnen gefundenen Gegenstande gang abntich find, ber alten flamifchen Bevolferung ber Gegenben angehoren. Renngig andere, fleinere Rurgone, welche Samofwaffom in ben Gouvernements Tidernigow und Rurof geöffnet und in benen er Begrabnikgefake und Ueberreite verbrannter Leichen gefunden bat, betrachtet er ebenfalls fur altflamifche, weil fie eine Achnlichfeit ber Begrabniggebrauche mit ben vorigen beiben aufweisen, Die gang bem beibnifchen Branche ber Glawen in ber erften Salfte bes 10. Jahrhunberte, wie fie ber arabifche Schriftsteller 3bn . Daftom befchrieben hat, entiprechen.

Leiber sind viele Aurgam in der Gegend von Tschrenigow dereits seit lange bernichtet und die in ihnen gelundbann Gegenstände verschwunden; langelie sind als "unwöhig", Aertrümmert, ondere oder umgearbeitet worden. Se sit dies ein unersestlicher Berlust für die Borgeschichte und Geschlichte der Gegend, und es wäre zu wänischen, daß das, was noch an Auraannen eintirt, sir die Späsienschaft erhoten werde.

Am Jahre 1843 wurde vom Kaiser Ricolaus I. eine provisiorische Gommission für Archöologie eingesetzt, deren Jauptanssigade zwar ein sollte: "die alten, in den Archiven der Rlöster und weltlichen Behörden in dem Gomerenenent Rijen, in Hodiodien um Bölichgnien vortandenen deren grunder, die sich der doch auch mit Anstengen Ritten geweiter, die sich der doch auch mit Anstengen Ritten gestellt der Gomer der der der der Richtung sit die Erforschung des Ausgans "Kereptjectwale" im Rreise Pabilitow

(Gouvernement Kijew), die wir hier durch Abbildungen erläutert folgen (affen. 1)

Der Kurgan "Kerepetowla" liegt aggen 60 Berft (18"3, beutigke Kreifen) von Krijen. In einer Schenlungsurtunde des Geroffürfen Andreas Inrewirft Bogulubsti vom Jahre 11:59 findet man die Bezichgung der Grenzen des Zertitoriums, welches dem Klofter, "Kijetwo Bejchifcherstafaj Lauva" geschaften von betre der Etadt Bahiltow gehört hot. Unter den Grenzsichen befinden sich auch vier Kurgane, und zwar: der große Grabhigel auf dem Bejedniaichester Fethe, der Grabhigel auf dem Pijenefolwosfer Fethe und die Kurgane Perepietow und Perepietowla. Der Text der Schenlungsurtunde fautet.

"Bas fich bort, wo bas Glugden Beta in Die Stugna munbet und in der Rabe bes Teiches an den beiden Ufern ber letteren fowohl ftromaufwarts als ftromabwarts, wenn man bie große Strafe von Rijew nach Bafilfow geht und ben Berg bis gu einer gewiffen Sobe besteigt, an Balb, Gelb, Bolgung und Biefe, welche ber Stadt Bafilfom gehoren, befindet, ift Eigenthum des Moftere der Ratafomben (Peschtscherskaja ławra); Alles was fich links von bicfem Bege befindet, gebort unferen Boigren. Die Grenze geht weiter, indem fie fich an biefer großen Strafe bingicht, bis an ben Bach, welcher in ber Rabe bes arofen Grabhugele auf bem Bjelofniafchestojer Telbe entspringt, folgt bann bem linten Ufer Diefes Baches, burchichneibet ben Beg, ben Gichenmalb in ber Richtung ber bezeichneten Baume und bas Gelb. Bom Bache ab gelaugt man, indem man ber Grenze folgt, burch bas Thal. ben Birfen- und Gidenwald an ben Bach Bugajewfa, überichreitet bann bie große Schlucht bis an bas tiefe Thal auf bem Jelbe Riemefolomo. indem man bom Thale and quer burch's Geld bis an ben Rurgan Niewefolowo geht. Sierauf durchichneidet die Grenze ben Gichen: und Riefernwald, geht burch bas Thal und ben Birfenwald bis an ben Glug Stugna und bas Dorf Betritichino, bas ju Bafilem gebort, und welches ich bem Mofter ber Ratafomben, fowie bie an ber Stugna gelegene Duble und was hierzu gebort und fich bis an ben Ufern ber Barachta befindet, gescheuft habe. Die Grenge folgt bem Fluffe Barachta und burchichneidet bas Feld des Dörichens Tichmelewo, an der Otichanta, bas ich bem genannten Mofter mit bem mas zu ihm gebort und ben Bienenichmarmen von Bafilem ichente. Bon biefem Dorichen geht bie Grenze

<sup>1)</sup> Drewnosti isdannye wremjennoj Kommissieju (Alterthümer, феганфдедевен von der interimitifchen Commission). Kijew 1×46. Дф. 1, ©. 1 и. п.

bis an den Moraft Untof jenfeits der Aurgane Perepjetow und Berepjetowka."

Der Pof, In a nifd em wurde beauftragt, die beziehnete Gerag, ur erforischen. Die vier Airgane wurden in den vom Schenlungsbocumente beziehnten Pintlen gelunden. Das große Grub unter dem Airgan Riewejolowskoje sit underführt gefinden worden. Rengierige hatten murgan Perepietows gegarden, sich aber damit begnight, die Deersläche zu durchwüssliche; wos den Airgan Perepietow betrifft, wurde er ann, zerstört gefunden, und est sind jest nur einige fleine Erhebungen sindschar, die ihn umgeden. Das Boll hat die alten Kanen der Kurgane im Gedächtnisse aufpetat, der eine Perepiet und den werden Perepieton der Perepieton Perepieton der Perepieton Pe

Es wurde beschloffen, die Forschungen mit der Ansgrabung des Kurgans Perepictond zu beginnen, der durch seine Größe, seine solde Banart und die großen Felsblöde, welche aus seiner Obersläche hervorragten, die Aufmertsamkeit auf sich gezogen hat.

Rach einer unter bem Bolle lebenben Trabition lebte einft in ber Begend von Riem in unvorbentlichen Beiten ber Gurft eines unbefannten Bolles Berepiet. Als er erfuhr, bag fich ein Teind feinen Befigungen nabe, sammelte er eine Armee und marschirte ihm entgegen, nachdem er vorher bie Regierung feiner Fran übertragen hatte. Gie hat lange Beit von ihm feine Rachricht erhalten, endlich fab fie im Traume, bag ihr Mann gefallen fei. 11m ihn zu retten ober feinen Tob zu rachen, fammelte fie ihre Rrieger und jog auf bemfelben Wege aus, ben ihr Dann eingeschlagen batte. Im frühen Morgen eines Tages, als noch bichter Nebel ben Horizont bebectte, bemerfte fie eine Truppe von Rriegern. Sie glaubte, baß feindliche Truppen im Anguge feien, welche ihren Mann und feine Rrieger getöbtet baben, griff bie Mommenben mit großer Seftigleit an und tobtete ihren Mann, ben fie in ber Site bes Rampfes ebenso wenig wie seine Truppen erfannt batte. Nachbem bie Schlacht beenbet mar, erfannte fie ihren Irrthum und gab fich aus Bergweiflung felbst ben Tob. Die Rrieger beerbigten bie Leichen bes tobten Fürstenpagres und errichteten über benfelben Aurgane. Ginen berfelben haben fie Berepjet, ben andern Berepjeticha benannt. Diefes Die Sage ober Trabition.

Das Jundament des Gradhsfigels bildet ein Dad, mährend der Spügel feldet einen ziemtich ergelmäßigen abgestuten Regel bildet, auf desten Platte Raum für ungefähr 150 Menichen ist; die Hohe des Spigels beträgt 35 Juh. Der längte Durchunfter, welcher in der Richtsburgen, der Menichen Wesselber der Werden der Verteile auf der Ander der Verteile auf der Ander der Verteile auf der Ander der Verteile auf der Verteile auch der Verteile auf der Verteile auch der Verte

tung von Dit nach Beft geht, hat eine Lange von 70, ber fleinere Durch- meffer eine Lange von 35 Auft.

In der Umgegend biefes Aurgans befinden sich auf einem Raume von 1288 Juß uoch 48 andere Kurgane, von denen der größte 7 Juß hoch und gegen 13 Juß lang ist. Der größte Theil diefer Græddigel bat eine längliche Form und liegt in der Richtung von Dit nach West. Einige von ihnen reichen bis an den Hampfurgan, die am weitelen entierten die inder eine Rrt Wall, welcher vielloch unterbrochen ist.

Mus Diefer Bobenichicht heraus reichten ftellenweise Granitblode und Ueberrefte verfaulten Solges. Rachdem die Erbe vom gangen Eurgan abgegraben war, bemertte man in ihm eine große Bertiefung, welche mit Granitituden, zwischen benen versaultes Gichenholz lag, angefüllt war. Diefe Ginfentung war oval und hatte bie Richtung von Dft nach Beft; auf Taf. IV ift ber vertifale Durchschnitt biefer Senfung bargeftellt. In ber Mitte befant fich eine Erhebung ans Erbe, auf welcher Granititude lagen (Taf. IV, 4.) Die Lange einiger Steine betrug bis 13 Jun: feiner berfelben war begrbeitet, und nur einzelne waren zerichlagen, um fie bequemer legen zu tonnen. Golder Steine wurden über 5000 ans dem Sugel genommen. Unter den Steinen lag wiederum eine Schicht feitgestampfter Erbe, und nuter biefer verfaulte Eichenstämme von ungeheurer Dide. Wenn man biefen Sanfen von Steinen, Die Art ihrer Busammensehnng, fowie Die Reite von Bolg und bie Erbichicht betrachtete, mußte man zu ber lleberzeugung gelangen, bağ bicfes Material einft bas Gewölbe bes Grabes gebilbet habe. Die außere Schicht biefes Bewölbes bestand and Branitbloden, welche burch bide Eichenbalten verbnuden waren. Dieje Steinschicht lag auf einer

Unterlage aus riesigen Eichenftammen, welche burch eine Schicht seitgestampiten Bobens gegen ben unmittelbaren Drud ber Steinlaßt geichüte fein jollte. Als jedoch die hölgerne Stuge versauft war, fiürzte auch bas Gewölbe ansammen.

Racibem bas Innere bes Rurgans von Steinen und Erbe gereinigt war, bemertte man menichliche Unochenitüdchen und Scherben von Befaften, welche burch bie berabgefturgte Steinmaffe gerbrudt maren. Buerft wurde ein Cfelett auf ber Rorbfeite bes Rurgaus entbedt (Taf. V. 1). Bei ber rechten Sand fag ein abgerundetes Granitiftud (Jaf. VIII, 1). Der Sals und die Bruft bes Stelettes waren mit verichiebenen Salsgeschmeiben, welche bis an ben Gürtel reichten, bebedt, Der größte Theil biefes Schmudes bestand ans Berlen, Die aus Unochen und gebranntem Thon gemacht waren (Taf. X, 3). Ebenfo war auch ber gerbrochene Schabel mit folden Berlen bebedt. Unter biefen fleinen Berlen geichneten fich einige burch belle, verfchiebenartige Farben ans, welche wie Mojaif anssehen, und die aus Glasschmels befteben, welcher mittelft verschiedener Mineralfarben coloriet worden ift (Taf. X, 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13). Die größten Berlen (Taf. X. 1. 1. 2) zeichnen fich durch eine fehr fünftlerische Mofaifarbeit und durch glangende Farben aus. Gie murben in ber Burtelgegend gefunden. Der größte Theil zerfiel in Glasstaub; eine Berle war aus Adjat (Taf. X, 9). Am Gurtel bes Sfelettes wurden auch Studden von Lafur gefunden. Bon Metallgegenftanben wurde nur ein ichraubenartiger Nagel aus einer Mischung von Ruvier und Binn gefunden (Jai. IX. 3). Bei gengnerer Untersuchung ber Schabelitudden bemerkte man unter ben fie bededenben Berlen Spuren von gelblichweißen Sagren, welche jeboch bei ber leifeften Berührung in Stanb zerfielen. In einer Entfernung von ungefahr 2 Jug lagen linfe vom Efelette Bferbefnochen (Taf. V. 4). In ben erhaltenen Rahnen founte man feben, baß bas Bferd fünfjahrig gemefen ift; trop ber forgfältigften Rachforfchung wurden feine Spuren bes Sattelgenges gefunden.

In Jüsien biejes Etelettes wurde ein zweites gefunden (Taj. V. 2). Auf der rechten Seite diese Etelettes wurden zwei metallene Schieben (Taj. I. X. 1). gefunden, zwijchen denen man Holzspuren bemertte, die von Noft durchdeungen waren. Aus der Luge dieser Metallfittet fonute man ichließen, daß is Theile eines hölzernen Schildes geweseln fünd weckte seiner Mitte mehr Testligteit geden sollten. Links neden dem Stelette lag eine eiserne Pictifyipe (Taj. VIII, 2) und ein Hommer.

Weiter gegen Diten (Zaf. V. 3) wurde ein anderes Seldett genuben, welche's nur mit einigen Halbanderen aus Inöderenen und thöuerten Berlen geschmidt war; rechts neben dem Seldette fag der Uleberreit einer eiterten Auft (Zaf. VIII, 6) und deim Gürtel ein Bruchjild eines eijernen Meifers (Zaf. VIII, 7) ubwis zwei Melattlringe von einer Schebe (Zaf. IX, 2, 20). Zu Jühr beies Seldettes fag ein Südden Schwefel und ein Seldidden rothen Frienils.

Migf ber Sübsicht bes Untgans wurde ein Eslekt gefunden (Zaf. V. 5), das mit Perten aus einer gelben lehmigen Masift geichmidt war, welche biel Kehnlichfeit mit Wernisch und gebassen in Beben ihm lag auch ein Stüdchen gebogenen Silberdraubts (Zaf. X. 1, 1) nub ein zierlich bearbeitetes Slüdchen Unwehren (Zaf. XI. 8). Die übriam Schette worren dies beiden Schmidt bereibt inverben.

Die ganze Sübseite bes Kurgans war mit Scherben von Thongesähen besäct, und nur mit großer Mühe gelang es, aus ihnen bie Gesähe ihren Hauptformen nach zusammenzustellen (Tas. VI und VII).

Der größte Theil der Gelichiere hatte die Horn von voleinartigen Tößten, wie sie heute noch in Volen und der Ultraina im Gebrauche sind (Zaf. VI. 2). Sie sind aus Lehm, manchmal mit Danzzsernerd vermenzt, von schwarzer und dundelbraumer Jarbe, einige hatten die matürlich Sarbe des Lehms. In diese Gestien Espad bis dei eine graue Wasse, weckle bamptsächsich ans Holles und einer großen Wenge phosoporiauren Nalles bestand. Hierums kann gestogtert werden, doß in them die Klisse verbraumter Thiere ausbewahrt gewein ist.

Mis Unterfate ju obigen Gefagen haben wahricheinlich flache,

ovale Gefäße mit geraden Rändern und aus grauem Saudstein gemacht gedient (Taf. VI, 3). Zwei folder Untersätze sind wohlerhalten aus dem Grade geschafft worden.

Die größeren Gefäße waren wahricheintich mit flachen Stürzen und rundungelogenem Nande (Taf. VII, 3) bedeckt. Zu demselben Zwecktounte auch die runde Schüffel, welche auf Taf. VI, 2 dargestellt ift, dienen.

Reben den größeren Gefäßen haben sich liehere mit zierlich gearbeitetem Hentel (Tas). VII. 1) besunden. Eine chemische Unterschapung ihres Anhaltes hat ergeben, daß er aus animalischen Ubeberreiten bestand. In dieser Massife sonnte man eine schwarzbraume Materie bennerken, welche aus zeriehtem Blute besteht. Sie war bicht in Bamminde gewieckt, welche seit an den Känden des Geschiebe thebe.

Es wurden auch Studchen eines Gefäßes aus Metall gesunden, das einer Composition von Aupfer und Jinn besteht. Diese Studchen sind so llein, daß man sich aus ihnen Legriff von der Größe und Form des Gesches, das sie gebildet haben, machen sommt

Auf ber Gubfeite bes Rurgans wurden ju ben Gugen bes Cfelettes (Zaf. V, 5) 24 golbene Breife gefunden, welche aus Golbblech gemacht find (Taf. XI, 4, 4, 5, 5). Beiter wurden brei fleine Stude Goldblech (Taf. XI, 6, 6, 6), Scherben eines Thongefäßes, in welchem fich die Afche eines verbraunten Rorpers befunden bat, und ein fteinerner Unterfat (Taf. VI, 3) gefunden. Auf ber Rudfeite eines ber Breife wurde ein Studden eines wollenen Sabens von gelbweißer Sarbe gefunden. Benn man bie Lage Diefer Begenftande betrachtet, tann man ju ber Annahme veranlagt werben, bag biefes Gefäß bie verbrannten Ueberrefte eines Menfchen enthalten habe, bag es auf einen fteinernen Unterfat gestellt und mit einem wollenen Bewebe, welches mit golbenen Greifen vergiert war, bebedt worden ift. Ginige Diefer Breife haben Die Goldfarbe bewahrt, andere find mit einer Daffe bededt, in Folge beffen fie brongefarbig ericbeinen. Unter ben Gargen und faft gleich mit dem Niveau der Oberfläche des Bodeus bemerkte man die Ueberrefte eines Juftbodens aus Solg, auf welchen fowohl bie Garge wie bie Befaße gestellt worben find. Diefer Gußboben war aus 16 Eichenstämmen gebilbet, welche in ben Boben eingegraben waren. Jeber Stamm war mit Biegelmaffe umgeben. In Diefem Jugboben befanden fich Bertiefungen gur Hufnahme von Miche (Taf. V, 7, 7, 7); zwei berfelben waren rund und eine vieredig. Auch fie waren mit Riegelmaffe beflebt und enthielten Miche und Anocheurefte.

Es murben außerbem einige Erbhögef, medige ben Rurgan umgaben, außgegraben. Zwei berielben, weldze bight an ihm lagen, beftanben aus feitgeftaunpier, mit Sanb gemissiere Erbe und waren wie ber Sauptturgan mit Nasien bedecht. In einem bieser Spägel wurben bie Uederreite won 6 verfaulten Eissenskammen entbecht, wochder regdmäßig geordnet neben einember lagen. Im zweiten fand man uur ut Unordnung übereitunaber geworfene Granitblöde. Ein britter, befonderes gelegener Spägel bestand uur aus Spunusboden. Er war mit Nasien bedecht, euthsielt jebod ieine mensschiefun Uederreite, noch auch Gegenstände, welche in werbistorischen Seiten aus Ecklowebistung gebeint haben.

### f. Grabhügel im Gonvernement Mostan.

Im Juni 1845 wurden in der Rühe des Dorfes Il s pien et ofic, od Berft von Woselan, Murgane gröffnet, and denen wold die seltenften Junde herausgeschäftst worden sind. Bisher wußten wir, daß es Graddigs ebech, welche eine In pien en Wetallepoche repräsentiren; doch wurden bisher der in Sülvien enthefet, wo sie dem tiguder Boliefe Graddigsch bisher nur in Sülvien enthefet, wo sie dem tiguder Boliefe Graddigsch bisher nur in Sülvien enthefet, wo sie dem tiguder Boliefe sinderien, das each in Europa eine Ziet gegeben bat, in welcher des Unpier zu Schmudgegenständen verarbeitet worden ist. Die Innahme ist sieden worden Vollsteinen bertrühern, der sich des Ausgires bedien bat, well er es nicht verstauben, es zu Bronze zu berarbeiten, ober sein bat, well er es nicht verstauden, es zu Bronze zu berarbeiten, ober sein

Die Gegend, in welder sich biese Grabhügel befinden, fällt nach Best gegen die Wostwa ab, gegen Dit bildet sie eine Gbene. Hier besinden sich auf einem Raume, der einen Umfaug von 630 Finß hat, 24 Kurgane, welche 6 bis 10 King von einander entsernt sind.

Die Größe dieser Aurgane ist verschieden. Der größte hat einen Umfang von 72 Juß und 7 Juß senkrechter Höhe. Der Umsang des fleiniten betrug 18 und die senkrechte Gobe bis 5 Juß.

Alle diese Grabssigal haben eine sonische Jorn, ihre obere Schicht in die Beitelt aus Humasboden, der mit hundertjährigen Bännen bewachseist. Ihr Just Inneres besteht das Sand, der die auf die Derfläche des Bodens hinadreicht. In der Mitte der Kungane und ywar soft auf dem Boden wurden Eelectte gefundene; in zwei Annapanen lagen se gegen is zwei Eelectte, in den übrigen se eins. Troß der sorgsättigsten Untersüchung wurden nicht die geringsten Spurcen eines Sarges gefunden. Unter einem Scletche festen der Boden gebraunt zu sein.

In sche Rutgauen sind verschiedene Gegenstände aus Metall genuben (2gl. XII und XIII), in die 2). Die dürigen zholen nur Seine enthalten. Die Knochen der Elelette waren dermachen verwest, daß es numöglich gewesen ist, au ihnen den Unterschied verwesit, daß es Kersforderen gu entbeden. Die Elelette schied waren ungewöhnlich groß.

In den Aurganen von Uspienstoje wurden folgende Gegenftande gefunden:

Enbe bes erften Banbes.

G. Pag'ide Budbruderei (Cite hauthal) in Rammburg 4/5.





## Pfahlbautenfund

Phhlabschnitte No. 55, 56, 51, 58, Scherben No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, Skeingeräthe No. 25, 29, 38, 36, 52, 54, 82. Menschenschädel No. 1.

A. Kohn u. Dr. C. Moblis, Materialien.

contract, in



## ei Czescewo.

10, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 80, 81.

10, 61, 64, 65, 72, 73, 74, 86, 88, 89.

handlung. Jene

Lith Eschebach & Schoolse Latertan



## Zusammenstellung von Urnen aus den Gräber

No. 6, 22 aus Grosspolen (das Grossherzogthum Posen).

No. 10, 12, 18, 24 aus Schletien. No. 16, 27 aus der Gegend von Danzig.



n von Hallstadt und slawischen Gegenden.

nach einer lithographischen Tafel, auf welcher die hervorragendsten Formen stellung wurde von Prof. Dr. J. Łepkowski angefertigt und von der Krakauer





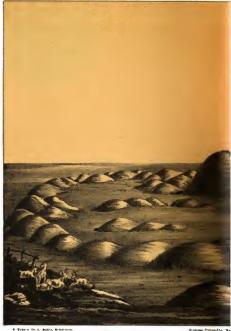

Die Kurgane



bei Wasilkow.

Lith. Pubabach & Scholer, Laietie



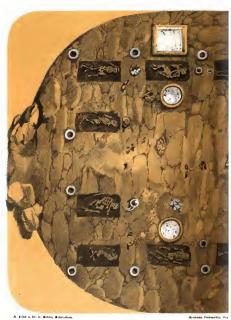

1 Meter.

Durchschnitt eines Ku

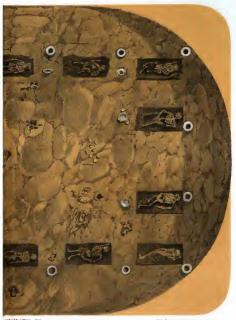

grgans bei Wasilkow.

Lith Escheharh & Scholer, Laiptig



Arschmen I Meter.

Anordnung der Gräber im

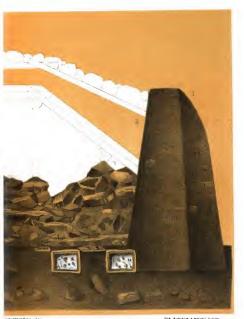

Section and Section 21

print, management as generally, purpose

Kurgane bei Wasilkow.



A. Echn m. Dr. C. Mublis, Materialism

Urne und Untersätze aus einem Kurgane bei Wasilkow.





N. der not Grösse



1/4 der nat, Grösse,

A Kohn u. Dr. C. Mehlis, Materiali

Lith, Eschebach & Schmier, Leipzig.

Hermann Costemble, Verlagsbackhandlung. Jen

Thongefässe aus einem Kurgane bei Wasilkow.



N. der patärlichen Geisen

A Erbn v. Dr. C. Mahlie Maternalies. Lith. Eschebach & Schofer, Lapsig

Steingeräthe aus einem Kurgane bei Wasilkow:



A. Kohn v. Dr. C. Hublis, Haterialien. Lith. Eschebach & Bickefer, Leipzig

Broncegegenstände aus einem Kurgane bei Wasilkow.







Lith. Bechrisch & Skholer, Lalpsig

Verschiedene Perlen aus einem Kurgane bei Wasilkow.



Further aus Glesschungle, und  $E_{i}$  con , aus Gold in Brochon aus ein  $e_{i}$  ,  $V_{i}$  
Tarantay Canagle



A. Achn m. Dr. C. Moblis, Motorialism. Lespaig.

Perlen aus Glasschmels und Harsmasse, Schmucksachen aus Gold u. Knochen aus einem Kurgane bei Wasilkow.



Kupferner Schmadt, als observation .



1/3 der naturlichen Grösse.

Leth. Beskebsch & Schmier Loysus

Recurs Courselle Vellenhandlung den

Kupferner Schmuck aus einem Kurgane bei Wasilkow.



Tool kupferne School der poortande som (Uspiene kojen, god tool de Dieroge School) aus der Geeren von Kohol



1/2 der naturlichen Grösse,

Lith, Rentstuch & Schofer, Leipzig

A noon of DV C. Hoblis, Haterialien.

Lith. Embatech & Schwitz, Losg

Hermann Cortenchie, Verlagebunhhandiung. Jana.

Zwei kupferne Schmuckgegenstände aus einem Kurgane bei Uspienskoje u goldene u silberne Schmuckgegenstände aus der Gegend von Kijew.



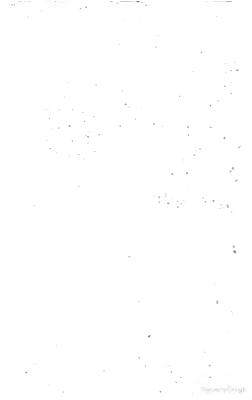

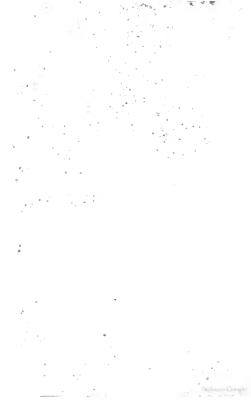







